TORONTO LIBRARY



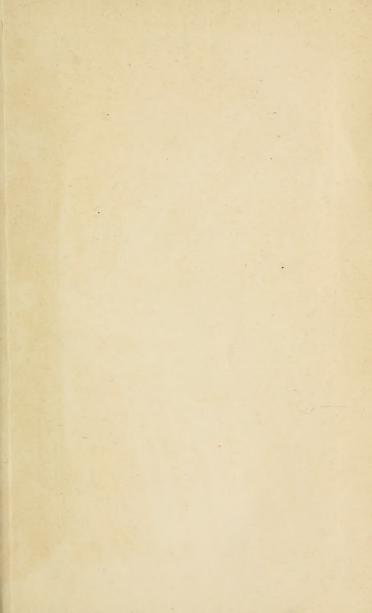

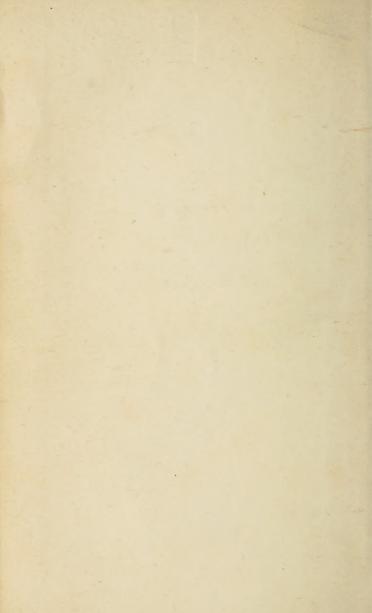

Vierzig Jahre.

In bemfelben Berlage ift fürzlich erschienen:



111777

## Karl von Holtei.

In einem Lexicon - Octav - Pande. Ladenpreis 4 Thaler.

Es enthält bieser, mit möglichter Raumersparniß und Saubersteit gedruckte ftarte Band nicht weniger als 48 poetische und sittliche Theaterstücke, welche sämmtlich aufgeführt und großenstheils sehr beliebt worben sind. Es kostet demnach jedes Stück nur 2½ Sgr. Familien bibliotheken, Theatern und Lefesanstalten dürfte diese schöene und billige Ausgabe nicht unwillstommen sein.

## Vierzig Iahre

non

Karl von Holtei.

43904

Sünfter Band.

"Biel lieber, was Ihr Euch unsittlich nennt, Als was ich mir unedel nennen mußte!" Göthe, im Taffo.

**Breslau,** Berlag von August Schulz.

1845.

down. mr. 86 nobeh

Sagt ihr mir Schlimmes nach, so sagt ich's im Voraus, Und nahm euch diesen Ruhm zum Besten Abeile weg.

Platen.

Un sort brillant serait chose importune
Pour moi, rimeur, qui vis de temps perdu,
M'est il tombé des miettes de fortune,
Tout bas je dis: ce pain ne m'est pas dû,
Quel artisan, pauvre, hélas! quoi qu'il fasse,
N'a plus que moi droit à ce peu de bien!!?
Sans trop rougir, fouillons dans ma hesace.
En me créant Dieu m'a dit: ne sois rien!
Beranger.

Eh! mon Dieu, vivons trivialement comme les autres. La poésie est dans nous mêmes, elle est dans tout, et n'a pas besoin d'une vie d'exception et d'ascétisme.

G. Sand.

Albrecht hatte mir in einem Echause am "Spittelsmarkt," bei'm Schneidermeister Filter eine Wohnung besorgt; was man in Berlin "chambre garnie" zu nennen beliebt. — "Einfach, aber so geschmacklos wie möglich!" — Mir, der ich durch meine, — leider nun verkauste, — eigene Einrichtung an einige Unmuth häuslicher Bequemlichkeit gewöhnt gewesen, siel die Entbehrung ziemlich schwer. Denn was wir mit leichtem Herzen vermissen, wo wir als Neisende verweilen, das wünschen wir zu haben, wo wir uns wie in der Heimath betrachten. Ursprünglich beherbergten meine guten Schneidersleute drei "sedige Herren." Da aber die drei Herbergen, eine mit der andern kommunizirten und K. b. Coltet's Vierzig Sabre, V. Band.

ich ungebetene Nachbarschaft in nächster Nahe fürchtete, so miethete ich bald alle brei Zimmer für mich allein. Und auf diese Weise begann ich mein neusbeschlossens sinnigsentworfenes Ersparungssystem in's Werk zu sehen.

Berlin gefiel mir im Allgemeinen nicht mehr so gut, als vor meiner franzosischen Reise. Ich hatte aus Paris einen neuen Maasstab fur großstädtisches Leben mitgebracht; dieser wollte hier nicht immer passen.

Da waren es benn zunachst zwei Saufer, in benen ich Erfat fand, fur jenen hoberen Buftand von Parifer Befelligkeit; zwei Saufer, welche bei grundlicher Berfchie= benbeit ihrer Richtung, doch in Einem sich begegneten: in freisinniger Gaftlichkeit und in dem Bedurfniß, ber= felben offen zu stehen, ohne Rucksicht auf Rang und Stand, lediglich mit Beachtung geistiger Borzuge und Talente. Merkwurdig genug find aus diefen beiben Saufern, beide judifchen Urfprungs, zwei Manner ber= vorgegangen, welche jest als berühmte Kunftler einen hoben, wo nicht den bochften Rang in der beutschen Musikwelt einnehmen und beren Ruf und Name von Paris nach London flingt. Und wie diese beiden ge= wissermaßen die außersten Pole in Ausubung ihrer Runft bilden, so waren auch damals schon ihre Baterhauser Reprafentanten bes verschiedenartigften Geschmacks, ber widerstrebend'ften Unfichten. Zwar glanzte Meyerbeer noch nicht auf ber hohen Stufe europaischen Ruhmes, auf welche ihn feitdem fein "Robert" und feine "Sugenotten" gehoben; zwar ftand ber Compositeur bes "Paulus" herr Felir Mendelfohn=Bartholdy da= mals noch im garteften Junglingsalter; aber ichon be-

zeichneten beibe zwei sich entgegengesetzte Puissancen, bie durch viele sie umgebende Berehrer und prophetische Berkunder ihrer Bukunft fast zu Partheien wurden. Meiner ganzlichen Unfahigkeit, in musikalischen Sachen ein fritisches Wort mit reden zu durfen, verdant' ich bie Erlaubnig, wie der Blinde von der Farbe in's Beug binein, rucffichtstos zu schwaben; und es wird Mener= beer weder schmeicheln, noch Mendelfohn verlegen, wenn ich unbefangen, meinen lebhaften sinnlichen Eindrucken folgend, zur bunten, hochflatternden Kahne des Mannes schwore, der den vierten Uft der Sugenotten fomponirt hat. Doch foll mich bas nicht abhalten, mit innigem Danke der schonen Abende zu gedenken, die ich in Mendelfohn's alterlichem Saufe verleben durfen, wo Alles was fich in Berlin burch Geift, Genie und Bilbung auszeichnete, ab = und zuging und wo ich eine Zeit bin= durch heimisch war. Die Tochter des Hauses, ihrer vortrefflichen Eltern eben so wurdig in weiblicher Urt und Richtung, als es Felix in funftlerifdem Streben nur immer fenn konnte, zeichneten fich meines Erachtens vor vielen unterrichteten und allseitig gebildeten jungen Damen hauptfachlich baburch aus, daß fie ber frohlichen Unbefangenheit niemals entsagten und daß in bem um fie versammelten, burch sie geschmudten Kreise, jeder Scherz Geltung, jeder luftige Ginfall, mocht' er auch in bas Gewand kindischer Albernheit gehüllt fenn, Unerfennung fand. Bon ben Beschwerlichkeiten, die ber Mensch in sogenannten geistreichen Birkeln auszustehen hat, wo jedes Wort auf die Wage gelegt, jeder Blick be= rechnet, jede Miene beobachtet werden muß, war bei

Bartholdy's feine Spur zu finden. Man ließ sich gehen und wer nur nicht aus den Schranken geselliger Sitte wich, war willkommen; wer mit einer Dummheit burchfiel, wurde verdientermaßen ausgelacht, — und wenn er mitzulachen verstand, blieb er bei Ehren.

Eine Zierde jener Gesellschaft waren Ludwig Robert und feine munderschone Frau, Friederike, die fast niemals fehlten. Friederike Robert, von Allen die ihr und den Familien mit denen fie verkehrte naber ftanden, furzweg: "Rike" genannt, war nicht nur merkwurdig burch ihre Personlichkeit, sie war es auch durch ihr Ber= haltniß zu den Berliner Umgebungen. Wie ein buftrer Nebel zog der bedenkliche Ruf ihrer Vergangenheit vor ihr her und drohte fast, sie zu umbullen; - aber wie die Sonne ben haßlichsten Nebel manchmal zerreißt, fo strablte ihrer Schonheit Sonne wieder durch und bas schwahende Geflufter verftummte und Rife blieb Ludwig Roberts ichone, holbe, beitere, allgeliebte Gattin. Huch im Bartholdn'ichen Sause, wo weiblich guter Ruf vielleicht der einzige Urtifel war, nach welchem bei naherem Umgang streng geforscht wurde, siegte ihre Person über jede Bedenklichkeit und fie war die Freundin ber Frauen. wie sie die von allen Mannern Verehrte war.

Ihr Gatte mit seinem scharfen Verstande, seinem reichen Talente, seinem verbissenen Humor, — ber um so verbissener wurde, je weniger es dem Talente gelingen wollte, verdiente Unerkennung zu finden, — hatte zu viel Abstoßendes in seinem Wesen und Betragen, als daß man ihn angenehm und liebenswürdig hatte nennen durfen. Der Dichter des Drama "die Macht der Ver-

baltniffe" fprach aus feiner ganzen Erscheinung. war mehr hypodionder und menschenscheu, wie umgang= lich und gesprächig. Dennoch gonnt' er mir, bem er fruber ichon, erft in Dresben, fpater in Berlin, wo meine Frau noch lebte, herzlich entgegengekommen war, volles Bertrauen, zog mich dringend in fein haus und gar bald fand ein unausgesetzter Umgang zwischen uns ftatt. Mein geistreicher Freund Wilibald Alexis hat in einem feiner Erinnerungs = Auffage, (weiß ich boch felbst nicht wo ich benfelben gelesen?) angedeutet, daß sich Roberts und mein theatralisch = produktives Talent, eben ihrer großen Berfchiedenheit wegen, gewiffermaßen gegenfeitig erganzt und daß meine leichte, oft oberflachliche Kluch= tigkeit im Schaffen, Roberts gewichtigem, bibaktischem Ernst gegenüber, ihn haufig zu dem Bunfche veranlaßt hatten, wir mochten doch gemeinsam arbeiten, ben Parifer Schriftstellern abnlich. Bielleicht mar es auch bie Verschiedenheit der Charaftere, welche Robert an mir so viel Wohlgefallen finden ließ. Wenn ich einen Tag von ihm wegblieb, flugs lud er mich durch ein Morgenbil= letchen ein und wenn ich bei Bartholdn's, namentlich an ben Sonntaglichen Gefellschafts-Abenden zu fpat erschien, war er murrifd bis ich eintraf. herman Franck, ber Sohn eines Breslauischen, allgemein geachteten Raufmannshauses, deffen nabere Bekanntschaft ich schon vor ber Reise nach Paris gemacht, schloß sich wahrend bieses Sommers mir fester an und wir wurden wahre Freunde. Dhne literarifch = produktiv fenn zu wollen, befaß er boch die Fahigkeit dafur, die fich benn, wie in folden Fallen gewöhnlich, auf Kritit warf; und ba er mich außerbem in Vielem übersah, auch an Wissen mir weit überlegen war, so konnte nicht fehlen, daß mein bester Freund zum schärssten Nichter meiner poetischen Versuche wurde. Bas bisweilen momentane Verstimsmungen herbeiführte.

Franck gehörte auch zu ben regelmäßigen Besuchern ber Bartholdy'schen Vereinigungen. Dort auch lernte ich Frau von Varnhagen, Roberts Schwester, die meinem Vorlesen bald geneigt wurde und mich öfters zu sich bat, genauer kennen, nachdem ich ihren Gemal schon von früher, aus unserer Literaria kannte und denselben immer zuvorkommend, glatt und vornehmefreundlich gegen mich gefunden hatte. Bei Bartholdy's ward er besonders hoch verehrt und gab sich daselbst auch freier, heiterer und unbefangener, als irgendwo; ja er ging sogar auf unsere Koterie Späße willig ein. Franck und ich hatten ein Bochenblatt begründet, welches (freilich nur geschrieben, nicht gedruckt) allsonntäglich unter dem Titel: "Schnees und Thees Zeitung" erschien.

Gine von mir gelieferte alte große Blechschachtel\*),

<sup>\*)</sup> Das Schickfal biefer "Blechschachtel" ift merkwürdig genug, um das Blätchen, welches id ihm hier gönnen will, zu verdienen. Ursprunglich war fie ein Kaffee und Juder Behälter, ben meine alte Bfiegemutter für ihre haushaltung benütt haite, lange bevor ich noch das Licht der Welt erblickt. Ditt dem Nachlaß der Berftersbenen kam fie in unsern Besit und leistete mir und meiner ersten Frau vielfache Tienste auf weiten hin und herreisen.

Als meine öffentlichen Vorträge in Verlin begannnen, ward fie von meinen Villetabnehmern ermählt, um die eingehenden Gintrittefarten aufzunehmen. Jum Nedaftionsbureau erhoben, mußte

verschlossen und mit einem Sparbuchsen ahnlichen Spalt versehen nahm die Beiträge auf, aus denen wir, als Redaktion, unser Journal zusammenstellten und da verschmahte Varnhagen nicht, auch ein Blattchen hineinzusschieben. Ich weiß nicht, welche Bibliothek jest im

fie fich dann den Ginschnitt gefallen laffen, ben ein fühner Rlemptner in ihren bis babin unverletten Deckel machte. Wie bie Schneeund Thee = Beitning, vielen ihrer Schwestern unabnlich, nicht aus Mangel an Lefern, foudern vielmehr aus Mangel an Stoff, ein= ging, fam Blechichachtel wieder in meine Bohnung und ftand lange unbenüht und unbeachtet unter meinem Bett. Dleine zweite Frau erfannte mit praftischem Blick die Bielseitigfeit der alten, hochbe= tagten Freundin und machte sie zum Magazin für Ueberbleibsel von ihren ungahligen Stickereien in bunter Bolle. In biefer Gigen= fchaft diente Blechschachtel fo lange wir in Berlin lebten und begleitete und auch wieder auf unsern Runftreisen, bis nach Wien. wir die Raiferstadt nach zweijährigem Aufenthalt verließen und ich, um ben Reifewagen von überfluffigem Ballaft zu faubern, mit ftrenger Saustbrannei auf "völligem Ausverfauf" beftand, gerieth auch Blechschachtel zum großen Jammer ber Meinigen in bie Sande ber "Tanbler" (Tröbler). Und nun follte man benfen, mare fie von mir getrennt und ich fage in Riga, Blechschachtel in Bien; getrennt auf ewia? Mit nichten! 3m Jahre 1841 geh' ich eines schwülen ftanbigen Commerabendes (wie ihn nur Wien's Borftadte fennen), burch fleine Gaffel und Gaffen nach Schwarzenberge Garten und erblicke auf ben Stufen eines armfeeligen Trobler : Labens, neben allerlei Sand= und Unrath Blech fcachtel! Ja, fie war es, leib= haftig, unverändert und lache wer will und fann! mich durchschau= erten Wonne und Weh' bei biefem Anblick. Datürlich fauft' ich fie alfogleich für ben mäßigen Breis von zwei 3manzigern wieder zurud, trug fie beim und brachte fie gum Angebinde meiner Tochter in ihre neue Saushaltung, wo fie, hoff' ich als Erbstud meinen Enteln verbleiben wird.

Besith dieser seltensten Manuskripte seyn mag; jedoch weiß ich, daß jeder Leser, dem sie zusällig vor Augen kommen sollten, in Versuchung gerathen durfte, wo nicht sämmtliche Mitarbeiter, doch mindestens die Herrn Resdactoren für wahnsinnig zu erklären. Wir waren es denn auch in einem gewissen Grade: Jugend, Uebermuth, Lebensluft, Wohlbehagen, Leichtsinn und einiges Taslent! — Dies Alles gehörig durcheinander gemischt giebt jenen Grad von lustiger Tollheit, oder toller Lustigkeit in der wir zu schwelgen psiegten, und welche um so weniger gestört wurde, als die mir einwohnende und leicht zu weckende Sentimentalität, für den Augenblick keinen Gegenstand hatte, woran sie ihre Seuszer prüsen konnte.

Im Gegentheil! Neben dem Verkehr mit feinen, sittsfamen Leuten und Familien, denen ich den größten Theil meiner Zeit widmend, alle guten Vorsähe fleißig zu senn, zum Opfer brachte, ging ein anderer Verkehr mit wilden Gesellen seinen täglichen, ich sollte sagen nächtlichen, Gang, und förderte meine "Tollheit" noch in einem ganz anderem, tolleren Sinne. Es hatte sich nämlich in einem Beinkeller, neben dem Königstädter Theater, ein Kreis von Gästen zusammengefunden, dessen Präsident der in diesem Buche schon oft erwähnte kleine Albrecht war. Diesem unserm Kreise zu Ehren hieß der Keller schlechthin das "Tollhaus." Und über dieses Tollhaus, so wie über den damit in Verbindung stehenden "Tempel der Tugend" werd' ich mir jest zwei mögslichst kurze abs und ausschweisende Kapitelchen erlauben.

## Das Collhaus.

Es war fur uns, feine Mitglieder, stillschweigend anerkannte Pflicht, keinen Abend, - man versammelte fich gewohnlich nach Beendigung bes Schauspiels, auszubleiben und wer nicht im Theater gewesen war, fuchte ber Gesellschaft die ihn fest gehalten, boch noch ein halbes Stundden vor Mitternacht abzuzwacken, um es im Keller zuzubringen. Freilich war biefer Reller ein Weinkeller. Aber die Lust am Weine war es nicht, die uns hinablockte. Bon unserer ganzen Klike wußt' ich niemals, auch nur Ginen unmagig gesehen gu Wir tranken gewöhnlich nur wenige Glafer. Der Wahnsinn war es, dem wir huldigten und der bis= weilen einen fast beunruhigenden Charafter annahm. Bunachst hatte die Rabe des Ronigstadtischen Theaters und die Freundlichkeit des jungen, theaterliebenden Wirthes uns in die unterirdischen Raume gezogen. Spåter aber, nachdem wir uns einmal eingewohnt und bas Schickfal uns einige feltfame Driginale als Stamm= gafte zugeführt, mar es bem fleinen Albrecht, biefem im Erkennen, Fordern und Ausbilden alles Romischen wahrhaft großen Menschen, gelungen, den Unfinn in ein Suftem zu bringen und uns badurch zwiefach zu feffeln. Wenn ich, fo furz als moglich, nur um eine Probe jener "Tollheit in welcher Methode war" zu geben, hier einige Reben im Kellerstyl mittheile, so moge man mir nicht gurnen und minbestens mein gutes Bedachtniß loben, welches mit unerschütterlicher Treue jenes Bokabularium aufbemahrte.

Ein Gaft: Mir ein Flaton Melaleukaleuka-Dendron!

Gin Anderer: Mir ein Flakon Fußpomade!

Ein Dritter: Ein Cello Areide, ein Flakon Schlemm= freide und eine Portion Aunst!

Gin Dierter: Gin faltes Schreibbuch, fur mich.

Aufwärter: Befehlen Sie Morphium, ober et caetera mit et caetera? ober Morgenrothe, Mastdarm, ober Nibbespeer?

Ein Fünfter: Ich habe keine Theorie! Ein Sechster: Hier fehlt ein Besenstiel!

Ein Siebenter: Ich brauche Grau zur Morgenrothe! Ein Achter: Noch ein Rund um die Welt und etwas peruvianischen Balsam!

Ein Neunter: Ich habe weder Ernft noch Seiter.

Und so ging es fort.

Erfahrst du nun, mein armer, unwillig werbender Leser, daß Morphium (Ochsenzunge), et caetera mit et caetera (Butter und Kase), Morgenrothe (Schinken), Mastdarm (Burst), Nibbespeer (Schweinebraten), rother Wein (Melaleukaleukadendron), weißer (Fußpomade), Selterser Wasser (Schlemmkreide), bedeutet, so wirst du es auch konsequent sinden, wie Champagner geschlemmkreidete Fußpomade) heißt. Daß das Messer (Ernst) genannt wird, hat symbolische Bedeutung. Warum sollte im Gegensach nicht die Gabel (Heiter) seyn. Denn:

schreit auf einmal der wilde Chorus und in's Reller: stubchen tritt ein Mann, dem dieser grußende Zuruf

gilt. -

Von ihm war die Sprachverwirrung ausgegangen.

Ihm und feinen überschwenglichen Musbruden zu Ehren, hatte bie ganze Schaar fich mubfelig eingepragt, ihre einfachsten Bedurfnisse unter feltsam tomplizirten Benennungen zu fordern. Er war praktischer Urzt; als folder nicht ohne Renntniffe und Berdienfte. In feinem Berufe schlicht und verftandig. In der Weinftube aber und zwar noch eh' er einen Tropfen genoffen, wie auch er stets maßig blieb, vollkommen verruckt. Auf's Ent= fchiedenfte fprach fich diefe Berrucktheit aus, fobald man ibn auf feine Unfichten von beklamatorischem Bortrage (der musikalischen und anderen Abnormitäten nicht zu gedenken!) zu bringen wußte. Ich bin doch oft und an vielen Orten mit feltsamen Raugen zusammen getroffen, aber etwas Aehnliches ift mir sonst nirgends vor Augen getreten. In unerschütterlicher Zuversicht sprach er die Unsicht aus, daß er einem Jeden, ohne Unterschied bes Alters, der Figur, der Bildung u. f. w. auf's Genaueste zu bestimmen vermoge, wieviel Beit nothig fenn wurde, ihn als vollkommenen Kunstredner auszubilden, sobald er ihn die Worte: "Ernst ift das Leben, heiter ift die Runft" einigemal habe berfagen boren. Naturlich waren wir alle, die Schauspieler des Konigstadter Theaters an ber Spige, ftets bereit, uns probiren zu laffen und felten verging eine Racht, wo nicht mindestens Giner mit zier= lich gespreizten Fußen, angftlich vorgebogenem Oberforper und forgfam gekrummten Urmen bemuht gewesen mare bas total unmögliche Vorbild in wenigstens annahernder Nachahmung zu erreichen. Unermudlich ausdauernd mar dabei der vortreffliche Lokalkomiker Ro= side, ber mit heiligem Ernste jede Forderung bes

Meisters zu erfullen suchte und ihn stets in der Meinung zu erhalten wußte, daß er fest an ihn und seine Lehren glaube. Das Allertollste bei diefer Tollheit blieb aber boch bie Erzählung, wie er (ber Meister), auf seine un= fehlbare Theorie gerathen sen. Er versicherte namlich. ein hubides Madden beobachtet zu haben, welches, um laftigem Gedrange auf einer febr belebten Strafe gu entschlupfen, einen kuhnen Sprung über einige Bagen= beichseln ristirt und dabei ihre Kuße bis an die Waden gezeigt habe. Diefer Unblick hatte ihm ben richtigen Begriff von nothiger Vereinigung zwischen plaftisch= mimischer und rhetorischer Darftellung gegeben und auf diefer Bahn war er weiter fortgeschritten. Bas unser Albrecht seiner Seits gethan, um ben Wahnfinnigen noch wahnsinniger zu machen und wie Jeder von uns nach eigenen Rraften mehr ober minder bingugefügt, bem Beinkeller das Chrenwort: "Tollhaus" zu konserviren, vermag ich nicht weiter auseinanderzuseten. Ich erwähne nur noch eines Menschen, ber als volliger Gegenfat zu jenem gesprachigen, mittheilsamen Urzt, ftets in milbes Schweigen versenkt blieb; ein pensionirter Lieutenant, welcher nicmals eine Schlacht mitgefochten, feit zwanzig Jahren bas Stadtviertel in welchem er wohnte nicht verlaffen hatte; beffen ganges Befen Uengftlichkeit ath= mete, die er nur noch in Gutmuthigkeit überbot. Rinder und Sunde erfreuten fich feines unbedingten Bohl= wollens. Vor allen übrigen Menschen schwebt' er in fteter Furcht, nicht etwa aus Beforgniß, daß ihm ein Leid zugefügt werde, - benn wer hatte bas vermocht!? - fondern lediglich, daß ihn Einer oder der Undere zum

Lachen bringen moge? Davor zitterte ber Aermfte. Sobald er nur zu lachen angefangen, mar er verloren. Je langer fein fester Wille bagegen ankampfte, besto ge= fahrlicher ward dann die Erplosion. Ein gewaltsamer Schrei ging ihr voran; sogleich folgte die Erschutterung bes 3merchfelles, die sich unfreiwillig der kleinen gedrungenen Kigur mittheilte und sie von Ropf zu Fuß kon= vulfivifch durchichuttelte. Dann rief er aus: "ja, verflucht!" Und bei biesem Ausrufe zwang es ihn, mit bem Zeigefinger ben Boben zu beruhren. Raum aber war dies geschehen, so mußte der ganze Mensch dem Kinger folgen; er legte fich auf den Bauch und froch, immer frampfhaft lachend, langfam auf allen Bieren zur Pforte hinaus, die Ginfamkeit suchend, aus der er bann fpat und furchtbar angegriffen, zuruckkehrte, um mit Sut und Stock bewaffnet, Die Gesellschaft ftumm und beschämt zu verlaffen. Wer ihn lachen machte, war fein bofer Beift und auch hier ftand ber Schaufpieler Rosicke wieder oben an. Aber nicht nur fur Spott und Uebermuth, auch fur kunftlerische Begeisterung hatte bas Theater seine Reprasentanten im Reller=Tollhaus. Manch' lebhaft - forderndes Wort fur die Interessen des bamals in enger Conzessions-Beschrantung muthig ftrebenden Konigsftadter Theaters, murde bort gewechselt; mand' ichoner Gefang, getragen von den besten deutschen Cangern, beren Grundbag ber unvergefliche Spikeber war, tonte bort in ben gewolbten Sallen wieder; ber Poefie ward ihr Recht, nicht allein im Gebiete gefälligen Wahnsinns, sondern auch in Ernst oder Wehmuth; und fein Triumph, feine Niederlage schritt über die Bretter ohne unter der Erde ein Echo zu sinden. Wohl führten Neubegier, oder Lust am Weine, so manchen Gast in unsee Kreise, der nichts mitbrachte, was ihm Geltung verleihen konnte. Aber Solchen erging es, wie den fremdartigen Stossen, die der edle Redensaft, wenn er gahrt und arbeitet, von sich scheidet und auswirst; und wer etwa unsere Andeutungen darüber nicht verstehen wollte, wer aufdringlich-lästig beharrte, dem wies zuletzt unser Keller: Wirth in seiner acht-hamburgischen Vollskraft den Ort, wo die Maurer das Loch gelassen hatten. Braver Freund! Ich sah dich so manchen unerträglichen Sauser und Schwäher freudig hinauswersen, unbekummert, ob deine Kasse durch den Verlust des beleidigten Gastes Schaden und Ausfall erleiden könne!?

Die Ehre Deines Tollhauses stand Dir hoher! — Nicht ohne nahe Beziehung zu diesem, war der schon ers wähnte

## Tempel der Tugend

welcher auch mehrere Jahre hindurch bestand und auf ben ich, denke man dieses Geständnisses wegen noch so ungunstig von mir, stets mit Regungen jugendlicher Freude zurückblicken werde. Ihn aussuhrtich zu schildern, untersagt der sogenannte Anstand. Seh' ich doch schon gar Biele bei dieser negativen Erklärung verächtlich die Nasen rumpfen. Da dies aber bei Lesung meines Buches nicht zum Erstenmale und wie ich befürchten muß nicht zum Letztenmale vorgekommen seyn wird, so thu' ich, als entging' es mir.

Albrecht, nachdem er sich von der Berwaltung der

ihm und feiner Kuhrung durch langere Zeit anvertraut gewesenen Steingut-Kabrit losgemacht, mar Berliner Burger geworden, in den Besit eines nicht unbedeutenden Grundstucks getreten und hatte bafelbit, freilich in febr abgelegener Gegend, eine Fabrit fur die von ihm erfundene "Steinpappe" und abnliche Erzeugniffe angelegt. Das Wohnhaus, ober Sauschen, an einer fast nur von armen Leuten bewohnten Nebenstraße, entsprach was Sohe ber Zimmer, Thuren und Fenfter betraf, voll= fommen feiner Gnomenartigen Figur. Gin bubicher, baumgruner Garten, der an einer Seite von den Fabritgebauden eingeschlossen, an den übrigen mit Nachbar= garten, von benen ber großere einem bicken Balbe glich, begrenzt wurde, stieß unmittelbar an die Zwergen= wohnung und lief in ein noch 3wergenhafteres, noch Gnomenartigeres Sinterhauschen aus, welchem eben ber antisymbolische Rame "Tempel der Tugend" beigelegt wurde. Urfprunglich hatte mein fleiner, geiftreicher, liebenswurdiger Freund, in jener "petite maison" fur fich allein und im Stillen einen Bufluchtsort vor ben scharfen Augen der Welt gesucht. Uber wie er nicht ge= macht war, sich zu isoliren, war es ihm auch unmöglich, fein Gluck im Geheimniß zu finden. Ihm war, im Gegenfațe zu Schillers gleignerischer Konigin "bas Schweigen fein Gott ber Gludlichen!" Er forgte unermublich bafur, beffer zu bleiben, als fein Ruf es fenn sollte.

So ward benn auch uns, seinen naheren Freunden, der Tempel geoffnet, in welchem wir, — fonnten gleich lange Gestalten wie ich nur sehr gebuckt eintreten, — uns doch

nicht felten hoch über bie wichtigsten Manner im Lande erhaben mahnten. Bei maßigem Male, zu bem jeder Theilnehmer eine Schuffel, bas Tollhaus jedoch, um fein Recht über und nicht einzubugen, ben Wein lieferte, burchlebten wir fo manche Sommernacht, theils im Tempel felbst, theils, wenn erft die liebe Rachbarschaft ben Schlaf der Gerechten schlief, im blumendurchdufteten Garten. Und war es auch nicht Benus von Amathunt bie auf dem Altare des Tempels ftand, fo durften boch weibliche Benoffinnen jener Nachte, ftets nur im Geleite ber Grazien erscheinen. Schwieriger marb ber Tempel= bienst im harten Winter, wo man durch schmalgefegte Schneesteige wanken und gleiten und sich an Bein und Liebe marmen mußte. Denn im Tempel felbft blieb es, trot eines fleinen, eifernen D.fchens, entfetlich falt. Ich erinnere mich einer folden Januar-Racht, bei furcht= barem Frost. Bir begannen febr vergnügt, ber Dfen glubte, die Berfammlung war zahlreich, die Speisen vortrefflich, der Wein floß reichtlicher als gewöhnlich. Doch ichon mitten in der Nacht waren burch die großere Bahl ber Unwesenden fammtliche Nahrungsmittel erschopft, ber Holzvorrath ging zu Ende, die Gluth bes Dfens ließ nach, bas Feuer ber Gefellichaft mar auch ichon erloschen und eine Musficht, die Gigung abzukurgen war durchaus nicht vorhanden, weil unfere Damen, bie nur unter dem Vorwande, bei Freundinnen die Nacht zuzubringen, Urlaub erhalten hatten, vor Tages-Unbruch ben Beimweg nicht antreten durften. Die Ralte brang fuhlbar burch jene bunnen Bande und in Manteln und Ueberrocken fingen wir an zu flappern. Solz konnte

nicht herbeigeschafft werden, ohne die Bewohner ober Bewohnerinnen bes Vorderhaufes von unferer geheim= nifvollen, ihnen verhullten Zusammenkunft in Kenntniß zu setzen. Da entdeckte Beinrich in dem "Alkoven ber Tugend" (benn Alles was in jenem Bereiche fich vor= fand, fogar Echuffeln, Topfe, Sandtucher und bergleichen wurde durch dies zierende Beiwort gefchmuckt), entbeckte Beinrich eine Rifte mit ungahligen alten Gesang= und Gebetbuchern, wurmdurchstochenen Postillen, die bem fleinen Albrecht durch Erbichaft zugefallen und in jenen Winfel gerathen waren. Mit diesen nahmen wir keinen Unftand einzuheizen und brachten wirklich, bei fparfamer Dfenwarme und fortdauernder Bewegung ben falteften Morgen heran, ohne erfroren zu senn. — Nun leugne mir noch Einer ab, daß der Pfad zur Tugend befchwer= - lidy ist!

Ich nannte Heinrich! Und in ihm den harmlosesten, wohlwollendsten, nachgiebigsten, gefälligsten und geselzligsten Gesellen unscres leichten Bolkchens. Hubsch, klug, gewandt und anmuthig mußt' er ein Liebling der Weiber senn. Niemals aber zeigt' er sich eitel; niemals macht' er Vorrechte und Vorzüge geltend, einem Minderzeliebten in den Weg zu treten, ihm die Freude zu verschlag ging er ein, nichts nahm er übel und wurde durch nichts verstimmt. In jener Winternacht blieb er das bezlebende Prinzip der Erstarrenden und lehrte zuerst durch sein muthiges Beispiel, wie man in solchem Vereine den Frost besiegen könne. Wo du auch weilen magst, guter Heinrich, sollten diese Blätter in deine Hande fallen, K. v. Heitere Vierzig Lahre. v. Land.

lasse noch einmal einen Frühlingsstrahl ber Jugend über Dein Antlig leuchten, wenn Du jenes Winters gestenkst! — Tollhaus wie Tempel reichen durch mehrere Jahre meines Berliner Aufenthaltes, sowohl vor als nach der Pariser Reise. Beiden ist jest von meinetwegen ihr Recht geschehen und ich gehe in den Berichten über mich und mein Leben weiter.

Was ich in den vorhergehenden Banden schon mehr= fach angedeutet, muß ich auch hier wieder bemerken: wenn mein Leben in mancher Beziehung ein wildes und wuftes genannt werden durfte, ben Freuden bauslicher Sammlung und Abgeschiedenheit, ben Stunden ernfter Selbstbetrachtung entfagt' ich barum eben fo wenig, als garterem, gefelligen Verkehre und bem Umgange mit hochgebildeten und gelehrten Mannern. Go gab ich auch unfere literarische Gesellschaft, welche bamals in vollster Bluthe ftand, durchaus nicht auf, mar im Gegen= theil mehr als je Hipigs rechte Hand und factotum. In diefer Eigenschaft wurd' ich Beranlaffung zu einem fehr ergoblichen Migverstandnig, welches zuerst gerührte Theilnahme, nach feiner Lofung aber lautes Gelachter herbeifuhrte. Matthiffon war zum Befuch in Berlin. Sitig hatte, ben achtungswurdigen Gaft zu ehren, für nadiften Montag eine Festversammlung mit Gaften ausgeschrieben und mich beauftragt ben Ganger bes "Gli= fiums" mit einem poetischen Gruffe zu empfangen. Sonnabends war ich mit Hermann Franck, bei fuhlem Wetter, fehr sommerlich befleidet, nach Charlottenburg gefahren, batte bort, wider Gewohnheit und im Freien figend, aufgeregt burch lebhaftes Gefprach, gange Kluthen

von rothem Bein mit Baffer getrunken, mich schon unwohl zu Bette gelegt und war gegen Morgen in einem Bustande erwacht, der, wenn die Cholera im Jahre 1827 fur Berlin ichon erfunden gewesen mare, mich ohne Barmbergigkeit in's Spital geliefert haben wurde. Nach= dem ich mich bis Nachmittag vergebens mit der Hoffnung getroftet hatte, die furchtbarften, nie erlebten Evafuatio= nen jeder Art und Gattung mußten endlich doch meinen Leiden ein Ende machen; jene Soffnung aber fich als durchaus trügerisch erwies und mir immer jammervoller zu Sinne wurde, entschloß ich mich, meine Schneibers= leute um einen Arzt auszusenden und nannte ihnen auf gutes Gluck ben Namen bes mir perfonlich burchaus unbekannten Sofmedikus Dr. Buffe, der unter den praktifchen Merzten Berlin's fur einen ber gebiegenften galt und gilt. Un einem schonen Sonntage, zwischen vier und sieben Uhr sind Berliner schwer dabeim zu fin= ben und ber gequalte Geschaftsmann will auch einmal Uthem holen. Meine Boten famen mit der Runde zurud: Dr. Buffe fen ausgeflogen und ich, ber sich bem Rampfe fortdauernden, steigenden Uebelfenns mit ganglicher Erfchopfung, nicht mehr gewachsen fuhlte, ftohnte und flehte angstvoll, sie mochten mir den ersten besten Urzt, deffen Rutsche sie in den Gaffen anhalten konnten, herbeischleppen. Meifter und Lehrbursch - (Gefellen vacant) - fturzten abermals fort. Nach einem Stundchen, ber Tag fing schon an sich zu neigen, kam bie gute Schneiberfrau vor mein Sofa, auf ihren weichsten Socken geschlichen und meldete: ben Berrn Doktor, ber um Erlaubniß bitte, mir seine Aufwartung zu machen, wenn er nicht ftore? Diese Eingangsphrase für einen ersehnten Urzt war mir neu und ich fagte ungeduldig: Mur berein! Schuchternen Schrittes und mit bedenflichsten Mienen trat nun ein fleiner, fanfter Greis in's Bimmer, ben ich in Berlin jemals gefeh'n zu haben mid nicht erinnerte; auch trug er einen ober mehrere mir fremde Orden; indeffen in Berlin giebt es fo viele Merzte! - Er nahte mir und sprach fehr leife. Er tonne fich's nicht verfagen, außerte er, einen Ganger perfonlich fennen zu lernen, beffen Grabeslieder') ibn so innig gerührt und es thue ihm doppelt weh', mich leidend zu finden. Ich, ber eben wieder das Berannahen einer qualvollen Erplosion ver= spurte und mit bem, wie man zu sagen pflegt, Tod und Leben rang, murmelte bochft verbrieflich: Berr Dottor, hier handelt fich's nicht mehr um meine Grabestieber, fondern um mein eignes Grab, wobin ich unfehlbar ge= lange, wenn Gie mir nicht helfen. Dabei blofte ich ihm, vom dumpfen Inftinkt ber Todesangst angetrieben meine Bunge entgegen, fo weit felbige reichen wollte. Das war dem elegischen Dichter benn boch zu arg und er fragte, ob mir die Sausfrau feinen Namen nicht genannt babe? Er fen Matthiffon!

Hatt' er sich als Homer, als Shakspere, als Gothe, als Beranger ober als Rückert zu erkennen gegeben, — in jenem schauberhaften Moment wurd' ich ihn fortge- wiesen haben, um ihn nicht zum Zeugen der Greuel zu machen, die wieder bevorstanden. Ich bat ihn, mich zu verlassen, da ich unfähig sen, eines Menschen Gegenwart

<sup>\*)</sup> Er meinte bie Gebichte auf Luifens Tob.

du ertragen und er ging, sanft und theilnehmend, wie er gekommen war, augenblicklich von dannen. Eine Stunde spåter kam Dr. Busse, rasch und entschieden, ein sichrer Helfer; gab sich mit kurzen Worten als Freund und Kenner meiner dramatischen Vorträge kund, und erklärte nach ärztlicher Prüfung, daß mir — ein Brechmittel Noth thue.

Nach Allem was ich bereits in diesem Kelbe menschlichen Wiffens geleiftet, erschien mir fein Untrag einigermaßen problematisch, aber ich mußte mich fugen. Betrost verschlang ich die höllisch = suße, veilchenduftige Mirtur, durchlebte noch eine Stunde der Trubfal, fühlte mich erleichtert und fieberfrei und fant, Buffe's Namen auf bankbaren Lippen, in erquidenben Schlummer, aus bem mich erft die bobe Montags = Sonne zu bem Be= fühle vollkommener Herstellung erweckte. Unter ben buftern Bilbern bes vergangenen Tages ftand nun meine Grobheit gegen ben eblen Dichtergreis obenan; weshalb ich auch nichts Eiligeres zu thun mußte, als mich bingufeben und ihn mit recht berglich gemeinten Strofen angusingen. Punktlich fand ich mich gegen sieben Uhr im Remperschen Garten, wo die Literaria fich ben Sommer über zu versammeln pflegte, mit meinen Begrugungs= versen ein, und naherte mich, von Baumen gebeckt, un= gefehen und unbemerkt dem Tische, um den die alteren Herren und Freunde bereits vereiniget waren. Gie fagen ernst, fast niedergeschlagen ba, wie wenn ein trauriges Greigniß fie verstimmt hatte? Ich laufchte ein Beilchen und horte bald meinen Namen mit dem Ausdrucke wohl= wollender Theilnahme nennen. Bergliches Bedauern,

baß ich so rasch, so fruh von ber Erbe scheiben solle, that fich tund. Gie gaben mir nicht einen Tag mehr zu leben. Mit einem Worte: Matthiffon war furz vorher bei Sitig berangefahren, batte von feinem gestrigen Befuche bei mir und von mir als einem Sterbenden gesprochen. Da sprang ich vor, wie Weber Zettel im Commernachts= traum: "Bo sind die Bergensjungen?" - Und Beheime Staats=, wie Ober=Tribunalsrathe, Kriminal= rathe, Rammergerichtsrathe, Justigrathe, Professoren und Literaten riefen mir entgegen: "Bettel!? - o allertrefflichster Tag! gebenedente Stunde!" Ich mar von ben Todten auferstanden. - Als ich aber vor der gablreichen Berfammlung, in ichwach erleuchtetem Caale, bleicher noch als sonft, auftrat, Matthisson burch meine Berfe zu begrüßen, mare diefer, vor dem ich mich bis dahin verborgen gehalten und dem man tie Ueberraschung bemahrt hatte, ichier vom Stuhle gefallen. Meine Em= pfangestrofen, die ich, wie die meisten meiner abnlichen Gelegenheits = Arbeiten verzettelt habe und nirgend auf= zutreiben weiß, begannen mit ben Worten bes zu feiern= ben Dichters: "Schweigend, in ber Abendbamm'rung Schleier 2c." und flangen in diesem Tone weiter. Gie verfehlten ihren Eindruck auf den Besungenen eben fo wenig, als auf ben großeren Theil unserer Gesellschaft. Doch eben so wenig fehlte jemals in diesem Kreise die Regation. Un jenem Abende wurde sie zunächst durch Barnhagen vertreten, ber es fich nicht ausreden ließ, baß ich mich über ben alten Berrn und feine Gentimentalitat nur hatte luftig machen wollen, und daß es mir treff= lich gelungen fen. Davon war ich benn freilich auf taufend Meilen entfernt gewesen, hatte vielmehr die Sache, meinem eigensten - Hange zur Sentimentalität entsprechend, verzweifelt ernsthaft gemeint. Aber so gelangt man bisweilen zu Lobsprüchen, die man am wenigsten verdient hat.

Noch eines andern Gastes, einer literarisch = fritischen Celebritat, ift hier Ermahnung zu thun, ben ich bei meiner Ruckfehr aus Frankreich bereits in Berlin, bort in mehreren Zirkeln, namentlich auch bei Menbelssohn's und Beer's gefunden hatte. Ich meine August Wilhelm v. Schlegel. Mit Bedauern entbeckte ich, daß eine von ihm zur Schau getragene Gedenhaftigkeit, die fich in weibifch = eitlem Ausput und halb findischer Spielerei mit feinem Ordensfram gefiel, manden fehr subordinir= ten Mitgliedern der Berliner Gesellschaft, Gelegenheit wurde, ihn zur Zielscheibe ihres Wiges zu machen. 3ch bin einer folden Undankbarkeit niemals theilhaftig ge= worden und habe mir ftets in gehorfamer Undacht, feine bismeilen allerdings langweiligen oder prablhaften Auseinandersetzungen angehort; weil ich von jener angefoch= tenen Perfonlichkeit, ben geistigen Beros nicht trennen wollte, noch fonnte, ber uns fo viel Großes, Schones, Wahres gesagt, ber unfre poetische Sprache geschmuckt und veredelt, ber uns einen beutschen Chaffpere gegeben. Mochte er im Berlaufe jener peripathetischen Dialoge, bie wir, Bute unter'm Urm und Theetaffen in ber Sand, in Fensterbruftungen ober Saalwinkeln ofters pflogen, mich immerbin versichern, seine fruberen Bemuhungen senen Kinderei; jest erft, seitdem er indischen Boden umackere und pfluge, erwerb' er mahre Berdienste; aber

Die deutsche Nation sen durch ihre Theilnahmlosigkeit folder Muhwaltung unwurdig und mas bergleichen Behauptungen mehr waren - ich ließ mich babuich nicht irre maden; ich ließ ben neuen alten Schleges reben und hielt mich in meinem Bergen an ben alten alten, das heißt an den jungen, der jung und beutsch bleiben wird, fo lange beutsche Sprache blubt. Einmal mußt' ich ihm dennoch untreu werden, das beißt: ich fluchtete tief beschamt - (beschamt in feine Ceele bin= ein!) - aus einer großen Gefellichaft, fein Gefprach und seine Rabe vermeidend. Er hatte den Bunsch ge= außert, oder vielmehr er hatte eingewilligt, vor einer ausgesuchten Versammlung als Vorlefer aufzutreten; will fagen, als beklamatorifcher, irgend ein bramatisches Werk reproduzirender (benn afthetische Borlefungen antiquarifde über bildende Runft, ober bergleichen, ich weiß es nicht, hatte er bereits im Saale ber Singafabemie gehalten!) - Das Beer'iche Saus, ftets bereit fur ichone 3wede, ließ sich auch hier die Gelegenheit nicht entgeben, feine Sallen zu öffnen, und ba ein milder Frühling bluhte, fo waren Blumen = und Gewachshaus, nebst ben baran stoßenden Raumen finnig fur diefen 3weck geordnet und geschmuckt worden. Es wimmelte von Gingeladenen; mas in Berlin nur fait von Runft, Poefie, Literatur und Wissenschaft machte, brangte sich ba zwischen vornehmer und reicher Melt umber. Schlegel bestieg den fur ihn gebauten Thron, jog feine Lorgnette vor und begann ben "Samlet," von dem er den erften Uft und bann Calderons "Undacht zum Kreuze," von der er gleichfalls ben ersten Uft, dieses folossale, nieerreichte, wundersame Mei-

fterftuck bramatifch = theatralischer Ervosition, vortrug. Bas foll ich's leugnen, er machte feine Sachen berglich fcblecht. Bon Benützung ber schwachen Mittel, bes gebrechlichen Organs, war durchaus nicht die Rebe; von funftlerischen Intentionen konnte nichts zur Unschauung kommen, weil er nicht im Aluffe zu bleiben vermochte, sondern sich genothigt fab, mit feinem Mugen= alase immer wieder die Stelle im Buche aufzuspuren, bei ber ihm ber Uthem ausgegangen war, und wo er, fich zu erholen, ben Blick in die Soh' gerichtet. Es war balt ein alter Berr, ber da in den Berfen berumftum= perte. - Aber in was fur Berfen! In den Berfen, die er gebilbet; burch die er uns ben Beift großer, unfterb= licher Dichter, ber Zierden zweier großer Nationen, fo unnachahmlich wiedergegeben. Dabei blieb ich; baran bielt ich fest; und während meine Umgebungen, auf acht berlinische Beise, spottisch lachelten, flufterten und die lieben Damen mit ben verwunfchten feidnen Mantillen und Tuchern ungeduldige Unruhe rauschten, über die Seffel bin = und herrutschend, wie Schuljungen in der Rlaffe, wenn es drei Viertel auf 3wolf gefchlagen; fenkt' ich meinen Blick zu Boden und versuchte, obgleich nicht ohne Muhe, der Verehrung für Schlegel auch heute treu zu bleiben. 2113 er geendet und ein erzwungenes. obligates Aplaudiren, von denen die ihm zunächst faßen, mit sichtbarer Unftrengung geleistet war, brach bas bis dahin schwer=gehegte Wild durch die Umgaumung in's Freie, und im Garten bildeten fid unterschiedliche Gruppen, deren eine sich die undankbare Aufgabe stellte, mein Talent für dramatische Rezitation auf Rosten des so

eben Durchgefallenen zu erheben. Die find mir berlei oberflächliche Rebensarten alberner erschienen, als an jenem Abende und ich fonnte mich nicht enthalten, einem berühmten und vielgepriesenen Manne, ber mir mit biplomatisch = herablaffender Guffigfeit faate: beute haben Sie einen wahren Triumph gefeiert, ziemlich berb zu erwiedern: Berr Geheimerath, von einer Bergleichung zwischen herrn v. Schlegel und mir barf in artistischer Beziehung wohl nicht die Rede fenn; benn er liefet eben nur in geselligem Kreise als Dilettant und wenn ich's nicht beffer konnte, als er's heute gemacht hat, wurden fich die Leute buten, mir Gintrittsgeld zu bezahlen. Uebrigens wurd' ich mich über alle Magen glücklich fühlen. noch viel schlechter zu beklamiren, als er, wenn ich sonft nur die Salfte beffen jemals zu leiften vermochte, was Berr v. Schlegel langft wieber vergeffen bat. - Es war ein ehrlicher Born, den ich verspürte; und wenn ein folder in mir waltet, red' ich gar nicht dumm.

Auch das Berliner Hoftheater freute sich eines bedeutenden Gastes, einer Schauspielerin, deren Andenken bei allen sühlenden Menschen, in allen empfänglichen Herzen, durch sie erhoben und begeistert, nimmer untergehen wird, so lange jene Menschen leben, so lange jene Herzen schlagen. Sofie Müller, vom Wiener Burgtheater. Man kannte in Berlin kaum deren Namen. Damals war die Reiselust noch nicht so allgemein, die Wege zu ihrer Befriedigung waren noch nicht so geednet, als heut' zu Tage. Von den Berliner Theaterfreunden wußten wohl nur die Wenigsten etwas mehr über Sosie

Müller, als daß sie eben Mitglied des kaiserlichen Hofteters sen. Bei ihrer ersten Gastrolle, als Olga in Raupachs "Leibeigenen" war das Schauspielhaus halb leer und ich weiß mich sehr genau zu besinnen, daß als sie auftrat, der beifällige Gruß, durch welchen ein unterrichtetes Publikum achtungswerthe Gäste zu bewilltomm'nen pslegt, wahrscheinlich ganz ausgeblieben wäre, wenn nicht mein Freund Franck, ich und der kaiserliche Legationsrath Herr v. Werner, der in unserer Nähe im Balkon saß, begonnen hätten. Als die Künstlerin einige Scenen gespielt hatte, waren keine Vorklatscher mehr von Nothen. Das Entzücken wurde allgemein. Es hielt dauernd an, vom ersten bis zum letzen Abend ihrer Anwesenbeit.

Ich betracht' es wie eine ber schwersten Entbehrungen, welche mir bei Vollendung dieses, — schon viel zu breitzgehaltenen — Buches obliegt, daß der zugemessene Raum nicht gestattet, mich über die Schauspielerin Sosie Müller, und über ihre Bedeutung für's deutsche Theater auszusprechen. Ich will mich mit dem Selbstbewußtzsen trösten, daß ich doch nur ein äußerst unvollsommener Ausleger meiner eigenen, wenn gleich sehr lebendigen, Ansichten bleiben dürfte und will dabei des vorztrefslichen F. L. W. Meyer gedenken, der in seinem Leben Schröders, (einem in Deutschland viel zu wenig gestannten Buche), mit treffender Wahrheit sagt:

"Es ift der Triumph, aber auch der Fluch des Schaufpielers, daß keine Worte seine Vollkommenheit zu
schildern vermögen und der Umfang seiner Verdienste
nur von Augenzeugen begriffen werden kann."

Auf Niemand mochte biefer Musspruch ichlagenbere Unwendung finden, als auf Sofie Muller, weil allen ihren naturlichen und funftlerifd - ausgebildeten Gaben. auch noch die feltenfte, bezaubernd'fte aller: ein unbe= Schreiblicher Wohllaut ber Stimme beigegeben mar. Rur wer fie iprechen boren, fann wiffen und glauben, wie tief eines menschlichen Besens Sprache ben Borer ju burchbringen, zu rubren, zu erschüttern vermag. Mir fällt dabei abermals ber alte Mener ein, ber uns erzählt. baß fein geliebter Schroder, als er einstmals bei vorzugsweise heit rer Laune, die Urten und Unarten fammt= licher berühmter Schauspieler feiner Beit gum Ergoben ber Borer fovirte und nun aufgefordert wurde, auch Echof ericbeinen zu laffen, ploblich abbrach, und zu Mener febr ernfthaft fagte: "ach Freund, bann geben fie mir erft fein Organ!" - Bei ber Unvergeglichen, von welcher bier die Nede ist ging die Wirkung dieses Klan= ges fo weit, daß fie durch ben fimplen Bortrag rhetori= icher Paffagen, wie z. B. der Monologe aus "Jungfrau von Orleans," die ja mahrlich jede Berliner Rochin aus= wendig weiß und die durch tragische Situation Niemand mehr ergreifen werden, die Horer in beife Thranen verfebte. Man mußte weinen, weil fie fprach; wie man bei manchen Melodieen, wenn sie in stiller Nacht weh= muthig in unsern Traum klingen, weinen muß.

Meine Freunde, und noch mehr meine Feinde, gaben mir Schuld, ich sey verliebt in die Muller und Saphir ließ drucken: meine in der Bossischen Zeitung erscheinens den Kritifen über die Kunstlerin, waren Liebesbriefe, in Recensionen = Form. Ich habe jene Auffage nicht zur

Sand, um mich beut bei faltem Blute zu überzeugen, ob der mir gemachte Vorwurf gerecht gewesen oder nicht? Doch will ich fur nichts aut fagen. Bewiß mar ber Eindruck, ben die Kunftlerin auf mich machte, nicht nur ein funftlerischer. Wie ließe fich bas auch so scharf fondern, wo im Gebiete bramatischer Darftellung, bas Runftwerk aufs Innigste mit der Perfonlichkeit verfamilit und ohne biefe gar nicht gedacht, folglich auch niemals von ihr getrennt werden kann. Deshalb muffen Theaterfritiken, die einigermaßen in das Wefen des Darftellers eingeben, diesen, wenn fie tabelnd find, immer mehr verleten, als andere Runftler, deren Produktionen von ihnen selbst gesondert erscheinen, sich burch noch bartere Mugen jemals verlett fublen konnen. Deshaib auch muffen lobende und preisende Auffate biefer Bat= tung, und nun gar erft, wenn sie sich fur jugendliche Beiblichkeit begeiftern, flets ben Charafter perfonlicher Bulbigung annehmen, ber Schreiber mag ties nun beabsichtigen, oder vermeiden. Ich fann garter Unmuth, åcht weiblicher Suld, lebhafteftem Ausdruck tiefer poeti= fcher Empfindung auf der Buhne, fein Lobredner mer= ben, ohne zugleich die Eigenschaften zu preisen, die sich außer ber Buhne an ber Gepriesenen geltend machen; und wie die Schauspielerin, auch im Leben, nie vergeffen barf, daß fie mit ihrem gangen Senn und Wirken im Dienste ber Grazien fteht, fo wird ihr Bewunderer, wenn er sie in Gesellschaft erblickt, wohl niemals vergeffen konnen, baß es biese Augen, Diese Lippen, Diese edlen Glieder find, beren Feuer, Wohllaut und Gebehrdung ihn von den Brettern berab entzuckten. Wer fur eine junge, liebenswurdige Runftlerin ichwarmt, weil fie eben eine mabre Runftlerin ift, ber wird fur bas Mabchen. fur die Frau, findet er Gelegenheit ihr zu begegnen, und entdeckt er in ihrer acht-weiblichen Ausbildung die Grund= lage ber kunftlerischen, wahrhaftig nicht gleichgultig bleiben; um so weniger, je feltner sonft diese Sarmonie mischen Theater- und Erdenleben ift, und je ofter man sich durch nabere Bekanntschaft enttäuscht, aus seiner jugendlich-heiligen Schwarmerei bochft profaifch berausgeriffen fieht. Auf folde Beife mar nun auch meine liebende Reigung fur Sofie Muller beschaffen. Und insofern hatten die mich Neckenden Recht und Unrecht. Wenn fie an meine Liebe ben Maafstab legen wollten, ber für Neigungen abnlicher Gattung gebrauchlich ift. so war er gewiß zu plump und roh. Ich täusche mich barüber nicht. Es eriffirt noch ein sprechendes Zeugniß fur meinen Buftand, ein Gedicht\*): "Das erfte Wort" überschrieben, welches benn auch bas lette blieb.

Eines hochst splendiden Diner's im Beer'schen Saufe muß ich aus jener Zeit gedenken. Nicht gerade weil dergleichen dort selten gewesen waren, sondern mehr deshalb

<sup>\*)</sup> Schon einige Male hab' ich in ben vorhergehenden Banden auf einzelne meiner Gedichte mich berufen, und werde mich genöthigt sehen, dies noch öfter zu thun. Möcht' es mir genattet senn, die jenigen Leser, welche wohlwellenden Antheil an mir nehmen, darauf hinzuweisen, daß eine Auswahl meiner lyrischen Gedichte (Berlin, Bereinsbuchhandlung, 1844) erschienen ift, die wehl eigentlich zu ben "Bierzig Jahren" gehört, fo wie man stets, sen die Erndte auch zweiselhaft ausgefallen, einen Blumenstrauß auf den Erndtefranz heftet.

weil auch ber reichste Saushalt, Die ausgebreitetste Befanntschaft nicht oft im Stande fenn werden: 2. 28. v. Schlegel, Alexander v. Humboldt, Professor Segel, Professor Gans, neben Sofie Muller, Benriette Sontag und Angelika Catalani zu placiren; bes berühmten Bewurmes von meiner Species gar nicht erft zu gebenken. - Sumboldt hatte, dem Rufe des verstorbenen Ronigs gemaß, Paris mit Berlin vertauscht und fette bier fein Leben unverandert fort, welches darin bestand und befteht, seinen vertraulichen Umgang mit den Großen dieser Erde, furs Beste der Wissenschaft, fur Korderung ber Gelehrsamfeit und ber Runfte, furs Gebeiben jedes edlen Unternehmens, fur Unterftubung hilfsbedurftiger Menichen, zu verwenden und zu benüßen. Des Guten und Schonen, was unter Friedrich Wilhelm bem Dritten burch Alexander v. Humboldt angeregt, begunftigt und begrundet worden, ist fein Ende und ihm um so hober anzurechnen, weil es oft nur feinem geistigen Ueberge= wicht, und diesem wieder doch nur im Berein mit seiner unermudlich = ausdauernden Gutmuthiakeit, gelingen konnte, gegen mancherlei bemmende Umgebungen siegreich zu wirken. Es giebt Menschen, deren Namen bei jeder Gelegenheit bankbar-preisend zu nennen, allen Guten heilige Pflicht bleibt. Unter diesen steht Alexander v. Humboldt obenan; nicht der Gelehrte, diesen zu mur= bigen bin ich nicht fahig; aber ber Mensch: ber reine, wahre, muthige Mensch, ber freisinnige, ber auch vor Thronen weder schmeichelt, noch heuchelt, - noch fdweigt! - Ich suchte, ibm in Berlin an manchen Dr= ten begegnend, fortzuseten, mas mir schon in Paris bis=

weilen erfolgreich gelungen: ben großen Mann in eine fleine Ecte zu bringen und ibn, wenn ber Charivari fogenannter allgemeiner Conversation feine Lebensgeister fast ermattet, zu einem Gesprach mit mir zu reizen, in welchem ich naturlich nur bie Gingangsreben hatte, ihm aber mit Wonne bas Weitere überlieg. Bei feiner fteten Mittbeitungsfabigfeit, ja bei feinem Bedurfniß diefelbe geltend zu machen und bei ber geiftigen Berablaffung, bie er auch dem beichrankteften Sorer zu gonnen weiß, trug mir mein Erperiment gute Fruchte, und ich werbe 3. B. eine feiner Borgensergiegungen über Liebe, Mufit und Glauben, Die ich einer ihn febr langweilenden mufi= falischen Soirce in Paris verdanke, eben fo wenig vergeffen, als ich ben Muth batte, ihren Inhalt bier ab= brucken zu laffen. Bei jenem Beer'ichen Diner, bei welchem es im großen, berrlichen Caale febr luftig qu= ging und bei welchem ich burch einen Toaft (es war irgend ein Teft in ber Familie), gegen Spontini, tausch' ich mich nicht, in Ungelegenheit einer Carl Maria v. Meber ichen Oper, die Uffektion ber ichon antiquirten aber noch immer hodift intereffanten Catalani auf mich 30g, hat Lettere auch jenes weltberühmte Bort über die Contag: "ihr Genre ift nicht ber großeste, aber fie ift bie Größte in ihrem Genre!" ausgesprochen. Diefer Ausspruch schien damals noch sehr treffend; boch weder wir, noch die Catalani fonnten vorherabnen, wie boch Benriette Contag nach ihrer zweiten Ruckfehr von Paris auch im bodiften Genre ericbeinen murte. Ihre Cemiramis, Desdemona, Donna Unna, zeigten uns erft bie Doglichfeit folden Fortschrittes.

Nachst ber Freundlichkeit ber Frau Ungelika schwebt mir von jenem Kesttage auch noch die Erinnerung febr beutlich vor, wie ich mich mit meinen Worten, Blicken und Benehmen zwischen Sofie Muller und Benriette Sontag, beiden gegenüber, in großer Berlegenheit befand. Die Lettere ignorirte mich langft und gab mir nur so viel Red' und Antwort, als bei unvermeidlichen Gesprachen unvermeidlich war; Die Erstere gefiel sich barin, mich mit ihren fehr fanftmuthigen und feinen Medereien darauf hinzuweisen, daß ich ja doch eigentlich zur Kahne der Oper geschworen hatte und daß jeder Abfall ein Berbrechen fen. Dergleichen konnte bie Sangerin, war ich ihr auch noch fo gleichgultig, gang stillschweigend doch nicht ruhig mit anhören, und sie fing nun, ichon in lebhafterem Taktmaße, mich wegen meines Neberganges zum rezitirenden Schaufpiel zu verhohnen Dies Kreuzfeuer traf mich an fehr empfindlichen Stellen, weil ich es meinerseits nicht erwiedern wollte, andererseits nicht durfte, noch konnte; es wurde zum Regefeuerchen, in welchem ich manche Bergensfunden abbufte und aus bem ich zulett, nicht ohne Spuren ber Lauterung entschlupfte. Seit jenem Mittage hab' ich nicht mehr fur Sofie geschmachtet. Im Gegentheil: ich faßte ben heroischen Entschluß, Berlin fo bald als mog= lich, auf einige Wochen zu verlassen, um vor mir selbst ficher zu fenn. Bevor ich diefen Entschluß zur Ausfuhrung brachte, mußte ein theatralischer Bersuch ins Leben treten. Das in Paris, nach Scribe's Driginal von mir verdeutschte, und in jeder Beziehung umgeformte Lieder= fpiel: "Die verwandelte Rage" follte auf ber Konigftabter Buhne zur Aufführung gelangen. Schmelka, Bedmann und Julie Solzbecher waren barin beschäftigt. Die Lettere, welche feit ihrem, (im 4. Bande, Geite 134 ermahnten) Uebertritt zum Konigstadter Theater, unter bem Namen "die fleine Holzbecher" fur ein reizendes. raich erblubendes, ichones Rind gegolten und in naiven Rollen Beifall gefunden hatte, mar ichon im vergangenen Sahre mit bedeutenderen Parthien bedacht worden und hatte ihrem Talente jest, durch die wohlgelungene Darstellung der "Mirandolina" (23. Juli 1827), welche Rarl Blum eigens fur fie geschrieben, ben gunftigften Ruf erworben. Die Rolle der "Minette" in der ver= manbelten Rate mar, wie icon im vorigen Bande angebeutet, von mir ursprunglich fur bie Sontag bestimmt gewesen und beshalb mit hubschen aber nicht leichten Melodien durchwebt worden, die Hl. A. Freund allerliebst instrumentirt hatte. Julie, obgleich musikalisch gebilbet und erzogen, reichte boch faum mit ihrer Stimme bafur aus und es gab mancherlei Bedenklichkeiten; auch in die allerdings fchwierige und gefahrliche Darftellung ber Ragennatur, gestand bas arme Madchen sich nicht recht finden zu konnen und ich erbat mir deshalb von ihren Eltern die Erlaubniß, mich bei ihnen einstellen und ber Tochter andeuten zu durfen, durch welche Streiche Die bezaubernde "Jenny Bertpre" als Minette gang Paris entzuckt habe. Lehrer und Schulerin wurden von ben bisfreten Eltern in ein Nebengimmer geführt und bort ungeftort ihren Studien überlaffen. Es war eine eigene Situation. Julie kaum fabig, Die Schuchternheit ju überwinden, die jede Darftellerin befallt, wenn fie im

engen Raume, ohne von der Coulissenluft gehoben und getragen zu fenn, fpielen foll; ich, nicht minder verlegen, ihr gegenüber, mein Manuscript in der einen, bas Za= schentuch in ber andern Sand, mir ben Schweiß von ber Stirn zu trocknen, ben die Unterweisung erpreßte. war ein heißer Sommer. Julie, im dunnen weißen Rleidden, furz gefchurzt, gang im Buschnitt bes etwas uppigen Theater=Raben=Roftums, auf weichen Sophatif= fen, die den Boden beckten, kauernd, friechend, sich die Rafe reibend, Mild Schlurfend, Schnurrend, Maufe fan= gend... mir ging mehrmals ber Athem aus und ich ver= gaß die Stichworter zu bringen. Doch da fich die Sitt= famfeit und unbefangenfte Natur des bescheidenen Mab= chens, auch in ben gefährlichsten und schlupfrigften Posi= turen treu blieb, so konnte bei biefem Unblick eigentlich fein sie verlegender Gedanke erwachen; und baneben stand ja boch immer Sofie Muller, wie ein Cherub mit einem Palmenzweige.

Um 9. August wurde, tauschen mich meine fluchtigen schriftlichen Notizen nicht, "Minette, oder die verwandelte Rate" zum Erstenmale aufgeführt.

Um 9. August reisete ich, nachdem ich die Generalsprobe bis auf den letten Bogenstrich mitgemacht, und dann mit Hermann Franck gespeiset hatte, mit diesem nach Bressau ab. Als wir Nachmittags, gegen 5 Uhr beim Königstädter Theater vorbeifuhren, standen schon einige Menschen des Einlasses harrend, vor der Thur, benen ich aus dem Bagen zurief: Aplaudirt!

Hermann, fonft nicht geneigt, mich und mein Treiben burch freundschaftliche Nachgiebigkeit zu schonen, konnte

doch nicht umbin biese großartige Autorentsagung einis germaßen zu bewundern.

Das Stud gefiel an sich nur maßig; die Darstellung besto mehr und bas entzückende Katzlein gewann sich durch diese Rolle viele neue Bewunderer, unter denen vorzüglich Einer ein hochst wichtiger war und lange blieb!!! Bovon zu seiner Zeit, ein Mehreres!

Mein Aufenthalt in Breslau war burch nichts ausgezeichnet, als burch ben erneuten, personlichen Umgang mit Schall, burch den angenehmften Aufenthalt in Francks vaterlichem Saufe, burch Besuche auf dem Lande und durch den zum Vorsat reifenden Plan, nach meiner Rudfehr in Berlin eine im ernfteren Style gehaltene bramaturgische Zeitschrift zu grunden; ein Plan, den ich ichon lange mit mir umbertrug, den ich jest im Reise= magen bes Breiteren mit Franck burchgesprochen und von dem ich mich so lebhaft angeregt und erfullt wähnte, baß ich gar nicht erwarten konnte, ihn ins Leben treten zu feben. Gehr begreiflich war benn auch ber aus biefem neuen Unternehmen hergeleitete Bunich, mich in Berlin, als meinem eigentlichen Wohnplat wieder festzuseten. Ich miethete beshalb, gleich nach meiner Unkunft eine Jahreswohnung, und erklarte meinen Gonnern und Freunden, daß ich von ihnen gewärtig fen, sie wurden mich und meine neue Wohnung "ausstatten." Die Meisten, bei benen ich aus= und einging, faßten biese halb im Scherz ausgesprochene Bitte, nicht anders auf, als sie gemeint war, weil sie wohl wußten, daß Eigen= nut, oder Sabsucht von meinen Fehlern der geringfte fen; gerade beshalb aber ließen fie fich's nicht nehmen, den kindischen Wunsch mir zu erfüllen und sehr bald waren zwei artige Wohnstüden nehst Bedientenzimmer mit mannigsachem Hausrath und Mobilien der abweischendsten Form und Gattung, verschiedenen Zeitaltern gehörig, angefüllt; weshalb ich die ganze Einrichtung mein Berliner Stammbuch zu nennen pflegte.

Ein Diener ward angenommen, der auf den Namen August horte und den ich in eine Livree mit gelbem Krasgen steckte, um mein schlesisches Heimathland anzudeusten. Ihm Knopfe mit unserm Bappen gießen zu lassen, sehlte mir der aristokratische Antried; doch will ich geradezu gestehen, daß ich eins oder zweimal ernstlich daran dachte, bis ich dann, mich auf einer so übersschwenglichen Albernheit ertappend, mich selbst undesschreiblich auslachte.

August wird, nachbem er jeht fein bescheibenes Unstritts-Rompliment gemacht, auf dem Schauplat wieder erscheinen, vielleicht nicht ohne Theilnahme zu erregen, wird denselben jedoch unter, fur ihn keinesweges gunftigen, Umftanden verlassen.

Aeußerliche Unregungen werden haufig zu innerlichen. Die Behaglichkeit meiner neuen Wohnung machte mich fleißig und ohne ben bisherigen Umgang, in seinen vielfarbigsten Ruancen, irgend aufzugeben, ja, ohne nur einen spaten Abend und seine Genuffe im Stich zu lassen, fand ich mich doch nach Mitternacht immer im Arbeitsestübchen ein und brachte viel und mancherlei vor mich, wobei denn auch die üble, mir heut noch anhängende Gewohnheit: in den Morgen hinein aufzubleiben, und

dafür in ben Sag hinein zu schlafen, immer festere Burzeln faßte.

Der projektirten Zeitschrift fand sich ein Verleger, mein Freund Josephy, als Besiher der Haude-Spenersschen Buchhandlung und sie erschien unter dem Titel: "Monatliche Beiträge zur Geschichte dramatischer Kunst und Literatur." Unpartheiisch darf ich sagen, daß sie anständig und nicht werthlos auftrat und die Theilnahme gediegener Männer und redlicher Theaterfreunde fand; — aber auch nur dieser. Dem verehrten Publikum gewährte sie keine Unterhaltung. Ich hatte freilich in den einleitenden Ankündigungen den Mund etwas voll genommen, da hieß es unter Underm:

"Der Herausgeber, der das Theater kennt und beurtheilen zu konnen glaubt, wie sich die Intentionen der Runftler zur Aussuhrung verhalten, hat in mancherlei Beziehungen zur Buhne die unglaubliche Eitelkeit, die vermeinte Unfehlbarkeit der Schauspieler, sowie die Unskenntniß mancher Directionen kennen lernen. Er hat keinen Brund darüber zu schweigen und will um so offensherziger der Arroganz stolzer Stumper in den Beg treten, als er den Willen hat, alles Gute anzuerkennen und jedem bescheidenen Streben mild und freundlich die Bahn zu zeigen, die des Talentes würdig ist."

"Wir erwarten keine goldenen Fruchte von unferm Unternehmen. Wir wissen, wie tief der edlere Untheil an edler Kritik gesunken ift. Schande den Schreibern, die diese falsche Richtung aus kleinlichem Eigennut begunftigt haben. Doppelte Schande, wenn sie nicht ohne Talent sind!"

Beiter oben wurde einmal gefagt:

"Die größeren Zeitschriften verfolgen zu viele Richtungen; der Theater-Artikel in den politischen Zeitungen ist vom Raume zu sehr beschränkt; einige kleine, hauptsächlich bitterer und ironischer Polemik offen stehende Blätter, haben einen so seichten und so niedrigen Ton angestimmt, tragen ihre leicht zu kaufenden Partheilichkeit so offen zur Schau, daß von Artik wohl nicht mehr die Nede sevn kann. Es ist nie mehr als jest an der Zeit gewesen, mit fester Hand mitten in das verworrene Treiben einen Pfahl zu stecken, um den die besseren Theatersreunde sich sammeln und ihre Unsichten austauschen, oder berichtigen könnten. Dies ist der Sinn dieses Unternehmens" zc.

Diesen unglucklichen "Pfaht" ließ Freund Saphir sich nicht entgehen. Er schrieb sogleich einen Aufsatz: "Ein Pfaht im Fleische der Literatur!" und wiemirs darin erging, mag Jeder leicht ermessen, der die Berliner Schnellpost gelesen. Ich las zu jener Zeit schon gar kein ahnliches Blatt mehr und horte nur davon erzählen. Fleiß und vielseitige Beschäftigung bleiben übrigens das sicherste Remedium gegen Unmuth, der aus verletzer Eitelkeit entstehen mochte.

Un beiden fehlte mir's nicht, weder an Beschäftigung, noch an Fleiß fur dieselbe. Ich that Alles fur die Resdaction meiner Monatschrift durch Correspondenz und war auch produktiv thatig dafur. Ich bereitete mich auf einen großen Cyklus dramatischer Vorträge, in den ich, um fünfzehn Abende zu sullen, gar manches mir noch nicht geläusige Werk, mit dem ich mich nur durch ernstes

Studium vertraut machen konnte, aufzunehmen genothigt war. Es war dies der vierte Binter, wo ich in Berlin öffentlich auftrat und der Undrang war großer, ber Bu= borerfreis gewählter und zugleich zahlreicher als je. Much in Privatgesellschaften wurd' ich haufig in Un= foruch genommen und mas in folden, wo nach bem angreifenden und fast erschopfenden Bortrage eines bramatischen Gedichtes, stets noch gefelliger Genuß gelitten werben mußte, an geistiger Tagelohner-Arbeit zu leisten mar, fann zulett nur Derjenige grundlich beurtheilen. welcher felbst einmal das Glud empfunden, Runftler in ber Mode zu senn. Unleugbar hab' ich burch ein leiden= fcaftliches, oft wildes Leben zu Zeiten in meine Gefund= heit gesturmt und in mehr als einer Richtung bazu bei= getragen, mich alt zu machen. Aber mehr als biefe Ertravagangen, haben, bas ift gewiß, die Freuden und Ehren ber guten Gesellschaft an mir gethan - jene Qual: unterhalten, amufiren, beleben zu helfen; jene furchtbaren Unftrengungen, darmant zu fenn! Nichts fommt theurer ju fteb'n, wie ber Ruf eines liebensmur= bigen und geistreichen Mannes; man bezahlt ihn mit ben edelften, unersetlichsten Kraften seines Lebens. Und wenn man nicht ein entfetlich eitler Uffe ift, ber fich burch momentane, nichtsfagende Sulbigungen geschmeichelt und belohnt fuhlt, wenn man im Begentheil die Leerheit bes ganzen Treibens burchschaut, so langweilt man fich obenein auch noch bis zum Tode dabei. Und das eben wirkt so todtlich.

Trot dieser Leiden, die gerade in jenem Winter am heftigsten auf mich eindrangen, empfand ich noch Spann-

kraft genug, um auch bramatisch-produktiv zu seyn. Ich schrieb den dritten (diesen zuerst) und ersten Akt der "Lenore," zu der ich schon in Paris durch Meyerbeer aufgesordert worden war und die ich ihm, selbstsücktiger und undankbarer Weise, aus dem Bereich der großen fantastischen Oper, wohin er sie gebracht wissen wollte, in's Gebiet des Liederspieles und Melodrama's weg eskamotirte.

Huch an einer Ungahl Inrisch-poetischer Uebungen, zum Theil einer ichonen Frau, einer ber ichonften in Berlin, geltend, ließ ich es nicht fehlen. Schon langft hatte Manes - so wollen wir sie nennen - mich bemerken laffen, daß sie mir gewogen sen und ich hatte blind fenn muffen, um bies zu verkennen. Aber bag biefe Bewogenheit aus ben Grenzen freundschaftlichen Umgangs, oder von dem gewöhnlichen Außpfade conversationeller Theefreundschaft, in dunklere Regionen des Morthen= waldchens am Wege, führen konne, war mir nicht ein= gefallen; ich hatte, wie fo häufig, wieder einmal ben Wald vor lauter Baumen nicht gefeh'n. Gin Freund mußte mich erft wegen meines Berhaltniffes zu Ugnefen beneidend necken, um mich auf die Idee zu bringen, daß ein foldes überhaupt im Bereiche der Möglichkeit liege. 3ch fand - am Schreibtische nie verzagt, - den Muth, meine Unerkennung ihrer wirklich majeftatischen Schon= heit, in Gewand eines fleinen Gedichtes zu fleiden, welches etwa mit ben Worten schloß: "wenn ich nun fragte, barf ich Dich lieben? Was wurdest Du entgegnen?" Dies Gedichtchen gab ich ihr, in Begenwart ihres Gemable, ber auf alle Manner eifersuchtig schien, nur auf mich nicht - benn er achtete mich fur hochst gefahrlos - mit einem Bonbon in die Sand. Gie las es ohne Aufschub, als wenn es eine zu jenem Bonbon geborige Devise gewesen mare und sagte fogleich mit fefter Stimme: Sa! Dun batt' ich ja boch ein Gfel, und noch bazu ein recht schwer=beladener Pack=Efel fenn muffen. wenn ich auf dem bewußten Pfade der Freundschaft ver= blieben mare. Und so bildete fich benn allerdings ein "Berhaltniß," mit allem Bubehor, in beffen Dauer mein Diener August zuerst seine Talente à la Figaro entfaltete und wirklich einige Buge jum Beften gab, von benen fogar Beaumarchais nicht ganz verachtlich geurtheilt haben burfte. Niemals aber hatt' ich geglaubt, daß mit fo vielem Feuer leidenschaftlichster Gluth, ein fo scrupu= tofes Erwägen von Recht und Unrecht, von Pflicht und Liebe, in einem weiblichen Wefen verbunden fenn tonnte. Die baraus hervorgehenden Widerspruche steigerten benn auch meine erotischen Buftande bisweilen in's Unertrag= liche. — Bare mir die Erinnerung an Ugnesen nicht um ihrer felbst willen ewig theuer und werth, fo mußten die um fie und mit ihr durchlebten Tage ichon beshalb in meinem Gedachtniß bestehen, weil eine Frau von seltenen Beiftes= und Bergens=Baben, eine Frau, ber bas mun= berbare Loos beschieden mar, furz nach ihrem Tobe als eine bochberuhmte Perfonlichkeit aufzustehen, fich geneigt fand, unsere Liebe freundlich ju beschüten. Und bies auf desto eigenthumlichere Beise, je naber ihr gerade der naturliche Beruf gelegen hatte, fich bagegen gu ftellen. Aber die Beiber find unergrundlich, und die bedeuten= ben por Allen!

Bahrend ich nun in Berlin redigirte, schriftstellerte. correspondirte, bichtete, schwarmte, rasete, fang, trank, liebte, lebte und vorlas. - letteres mit reichlichstem Erfolge in jeder Urt, - hatte fich, durch die fürsorglichen und einflugreichen Bemuhungen bes herrn Rangelars Dr. v. Muller in Weimar ein Berein gebildet, welcher mich dorthin berief, sobald meine Verpflichtungen gegen bie berliner Abonnenten geloset senn wurden. Ich be= trachtete diese Vocation wie bas Erfreulichste was mir begegnen konnte, die Reise nach Ilm-Athen wie eine Art von Triumphaug. Bevor ich biefen antreten konnte. war mir in Berlin noch eine fchmabliche Niederlage porbehalten. Eine parodische Posse: "Staberl als Robinfon," durch welche ich den Versuch magen wollte, in Berlin nachzuahmen, was ich in Paris geschen, wurde auf dem Konigstädter Theater gegeben und mit einem wuthenden Tumult, ber durch die Gegenkampfe aplaubirender Gonner nur wuchs, ausgepfiffen, gezischt, ge= pocht und gehöhnt, daß man wirklich nichts Tolleres sich vorstellen kann. Ich habe diesen poetisch=theatralischen Bechselbalg in meinem (Breslau, bei U. Schulz, 1845) in einem Bande erschienenen "Theater" mitgetheilt. wo Diejenigen, die etwa Theil an folden Dingen nebmen, ihn nachlesen und die Grunde selbst auffuchen mogen, durch welche ein folch unerlebter Chandal herbeigeführt wurde. Allen gebildeten Lefern aber wird es lehrreich und interessant senn, hier abgedruckt\*) zu finden.

<sup>\*)</sup> Un ber Nichtung und bem Inhalte Ihrer Monatidrift hab' ich mich fehr erfreut. Die bisherigen Gefte enthalten viel Gutes

was Immermann mir bei biefem Unlaffe über Parobie und Travestie im Allgemeinen schrieb und was ich, um

und Gebachtes - und mas bas Befte ift, praftifch Brauchbares. Ich wünsche nur, bag eben die Gute bes Inhalts bem Inftitute nicht feinen Untergang bereiten mege (!!!); ein Bunfc, ber nicht feltigm flingt, wenn man bem Treiben und ben Bedurfniffen bes Tages actfam gufieht. - 2Bas Gie bei Gelegenheit Ihrer Traveftie fagen, hat mich jum Nachdenfen über Diefen Wegenftand aufgefordert, und ich theile Ihnen bas Resultat beffelben mit. Buvorberft muß ich Ihnen fagen, bag ich recht viel Gutes, Bibiges und Launiges in Ihrem Stude gefunden habe, nur ift mir bir 3bee nicht recht flar ericbienen, auch glaube ich, werben Cie fich vor Ihrem Sange ju allzuhäufigen und zu fpielenben Wortivielen in Acht nehmen munen. Abacich'n hiervon, fo fceint mir ber Grund ber Schwierigfeit bes Gelingens ber Eraveftie gerabe in beren Gigenthumlichfeit felbft zu liegen : ihre Natur widerspricht gewiffermaßen ber Natur eines Drama's und mithin ber Natur berjenigen Erwartungen und Anforderungen, mit welchen wir vor dem Borbange Blat nehmen. Bom Drama verlangen wir vor allen Dingen eine mirfliche Sandlung und Charaftere, die biefe Sandlung vor unfern Augen barftellen. Traveftie will bagegen von vorn berein uns auf ben Anfpruch verzichten machen, eine wirfliche Sandlung und Rabel gu feb'n; ihre abentenerlichen Riguren muffen mit jedem Borte uns fagen, baß fie nicht Charaftere (d. h. Reprafentanten bes Lebens), fon= bern nur Trager bes Spottes über Dinge find, bie außerhalb bes Rreifes ber Dichtung liegen. Daber bas Unverftanbliche, Unflare, was fich fo leicht in bieje Dichtungen einschleicht; baber bie Ralte und Ermubung ber Bufdauer, die fie in ben meiften Rallen bervorbringen; benn bas Interene ber Buschauer ift fein unmittelbares, wie im Drama, fondern ein mittelbares, nur aus ber Bergleichung gwijden bem witigen Berrbilbe und ben burch daffelbe versvotteten Lacherlichkeiten entipringenbes; mithin an und für fich icon ein viel ichmacheres. Es mochte baber gu

ben Raum nicht allzusehr zu beengen, in eine Note ver-

Die berliner Vorlesungen schloß ich mit Gothe's "Egmont," der zu jener Zeit auf dem Hoftheater nicht gegeben werden durfte, wie ich denn stets nach Dramen griff, denen die Bühne versagt blieb. Ich richtete, den Horern dankend und mit Hinweisung auf die mir bevorsstehende Kunstreise nach Weimar, einige Abschiedsstrofen an mein Publikum, von denen mir vier Zeilen unverzgestich blieben, weil Saphir abermals Gelegenheit fand, an diese, einen mit großem Jubel aufgenommenen Witzu knupfen. Ich hatte gesagt:

Travefile und Barodie vielleicht ber allergrößten fomischen Laune und Rraft bedürfen, um eine Wirkung bervorzubringen. finden nur da, wo hochft lebendige Menfchen, ein bochft erregbares Bublifum, mas mit allen um fich ber vorgebenden gacherlichkeiten in unmittelbaren Rontaft fich beständig feste, an allen Ericheinungen des Tages fünlichften Autheil nahm, daß Travestie und Parodie fich als felbstständige Dichtungeart ausbilden und halten fonnte. An folden Orten fühlen die Bufchauer jede Beziehung und indentifiziren fich leicht mit dem Dichter und feinem Spotte, weil ihrer Seele bie Dinge, die er bescherzt, fo gegenwärtig find, als fie ber feinigen waren. Desmegen tounte Ariftophanes in Athen fein burchaus parodifches Luftipiel grunden; beshalb wirft in Baris jede Lächerlichfeit im Leben und in der Literatur gum Ergößen ber Bufchauer auf ben fleinern Theatern ber Borftabte ihre parodifden Schatten; beshalb ift es auch in Wien noch gu magen, bem Bolfe bergleichen Cachen vorzuführen. In Nord= beutschland ift es bagegen, wie Gie miffen, gang anders. Wir fteh'n ben außern Dingen weit ferner, ale bie Athener, Parifer und Biener, und ber fomische Dichter hat einen viel harteren Rampf mit bem, allem Komischen fo furchtbaren: "Was ift bie Pointe bavon ?"

Der Begeist'rung Morgenröthe Sat uns freudig angelacht, Und mit unserm Bater Gothe Haben wir ben Schluß gemacht.

Gute, hausbackene Reime, beren tausend ahnliche burchs Thor schlüpfen, ohne beachtet zu werden. Doch das war bei einer Wache, wie Saphir sie uns gegenüber hielt, nicht benkbar; der ließ sich nichts entgehen. Und alsogleich hub er an: "Later Gothe, Mutter Heigendorf (Jagemann) und Sohn Holtei." Wie oft hab' ich diese verwünschte Zusammenstellung als Neckerei vernehmen mussen!

Im Januar des Jahres Uchtzehnhundert und acht und= zwanzig begannen meine beklamatorischen Vorträge in Beimar, zu welchen Johanna Schopenhauer und Friebrich v. Muller, unter Gothe's ermunternder Proteftion ein für Weimars Einwohnerzahl beträchtliches Abonne= ment gesammelt hatten. Um bies Ravitel gleich von Unfang abzuthun, will ich nicht unerwähnt laffen, baß mir mein funftlerisches Balten und Wirken in ber Stadt ber Musen weniger Freude und Befriedigung gewährte, wie ich erwartet. Die Theilnahme war eine fehr geftorte. gerriffene. Es begannen ungahlige Winterbeluftigungen. Uffembleen und Balle, und da diese forgfaltig auf Abende verlegt werden mußten (schon bes Hofes wegen), wo bas Theater feierte, fo trafen fie gewohnlich mit meinen Lefe= Abenden zusammen, was die gang naturliche Folge hatte, baf ich immer vor einem vollen Saale zu lefen anfing, vor einem unruhigen, ungeduldigen ber Ballftunde und ihrem Schlag entgegenharrenden, im Beifte ichon hupfenben fortfuhr, und vor einem halb=leeren endete. 3ch, burch die feierliche, bis zum letten Wort ausdauernde Aufmerksamkeit der berliner Versammlungen verwohnt und obenein, wie es wohl bei einer so unglaublich= anstrengenden, alle geiftigen wie forperlichen Fakultaten in Unspruch nehmenden Produktion nicht anders möglich ift, fieberhaft aufgeregt, wurde dadurch oft fehr verstimmt und es waren die Rucksichten nothig, welche mir eine allgemein gegonnte huldreiche und liebevolle Aufnahme zur Pflicht machte, daß ich nicht bisweilen der Verstim= mung nachgebend, bas Buch zuflappte und meiner Bege ging. Einige treue Unbangerinnen, - und unter diefen nicht nur folde, die ihrer Jahre wegen über die Zangftunde binaus waren, - harrten freilich troftend aus, baneben auch all' die alteren Berren, die auf literarische und poe= tifche Bilbung Unspruch machen burften, und mit biefen lernt' ich mich endlich fur bie letten Ufte begnugen. Ermudend und bisweilen unerträglich mar es, nach Beendigung folder anstrengenden Leiftungen, felbst noch in ben Gesellschaften erscheinen und bort nicht nur jedem Fragenden Rede fteben, sondern auch häufig burch Lied ober Wort, irgend eine Lucke im Gange der Unterhaltung ausfullen zu muffen\*). Ja, nicht einmal beklagen burft'

<sup>\*)</sup> Daß ich einigermaßen ber Lowe bes Tages war, verburgt mir unter andern aufbewahrten Papieren, ein buntes, von zarter Sand befchriebenes Blättchen, welches mir bei einem Mastenscherz überreicht murbe:

<sup>&</sup>quot;Bielen bereitest Du Wonne, Dich wünschen Biele zu hören, Wo Du erscheinest, Du bringst überall Freude mit hin!"

ich mich über diese beklagenswerthen Unspruche, weil fie einen Beweis erwunschten Successes im Allgemeinen für mich abgaben, und um biefen moglichft zu erringen. fommt Unfer Giner ja boch nur in eine frembe Stadt. Durft' ich mir boch auch etwas barauf einbilden, baff von mir die Rede mar, daß man mich zu haben wunschte. baß man feine Gefellschaft gab, ohne mich einzulaben, an einem Drte und zu einer Epoche, wo außer mir nur britische Berkunft galt, wo nur englische Sprache blubte; wo der Gaft durch den londoner Deftillations = Rolben gelaufen fenn mußte, wenn er geiftig gelten follte. Beimar hatte, vorzugsweise in jenem Winter, Die englifde Krankheit. Bum Theil ging fie vom Sofe aus, ba der verftorbene Großherzog, - vielleicht aus politisch= ökonomischen Rucksichten? - ben jungen englischen Baren, die auf den Continent gesendet wurden, gunachst um von Gothe's Namen gleichsam geleckt zu werben\*). möglichste Freiheit und Zuvorkommenheit gonnte, andern Theils aber von ben weimarischen Damen hobern Stanbes, benen Alles gefiel, fogar jede Infolenz, wenn fie nur britisch mar. Es wollte mich bisweilen bedunken, die Schonen leiteten Englisch von Engel ab. Und bennoch fehlt' es unter ben jungen, vergotterten Engeln nicht an

<sup>\*)</sup> In einem Liebchen "Es giebt nur ein Welmar!" welches ich bort machte und häufig fang, hieß es bezüglich barauf:

<sup>&</sup>quot;Conn viel junge Manner in Weimar gu feb'n?" Genug! boch fie reben, man fann's faum verfteb'n.

<sup>&</sup>quot;Die fommt das? hab'n f' denn nicht gut fprechen gelernt?"

Das fommt halt, weil England zu weit ift entfernt.

<sup>&</sup>quot;Cie findir'n also ba? Nu, was lernen fie bann?"
Gi, fie lern'n Allerlei, mit ber Galopp' fang'n f' an!

recht tuchtigen Bengeln. Daß ich dies unverhohlen und mit meiner schlesischen Naivetat immer und überall aussprach, zog mir die Neigung der weimarischen jungern Mannerwelt zu; daß ich es aussprechen durfte, ohne mir die Frauenwelt zu erzurnen, war ein Beweis nachsichtig gegonnter Huld, die mir besonders Gothe's Schwiegertochter, Ottilie, zu Theil zu werden ließ und seitdem unveranderlich und fest bewahrte. Schrieb sie mir doch später einmal:

"Sie haben die allergrößte Anlage, ein Englander zu werden, denn als ich August frug, was Sie ihm geschrieben, meint' er, Sie hatten sich erinnert, wie es hier gewesen, wo er Ihnen begegnet, was ihr gethan, u. s. w. Sehen Sie, das ist nun gerade, wie alle Briefe aus Großbritanien lauten; vergebens hofft man über Ministerialwechsel oder dergleichen zu erfahren. Man erfahrt nur, wie man in Weimar ist, wie man bort Galopp getanzt, wie man dort Schlitten gesahren was man gesprochen, und wie man sich getrennt."

In Ottiliens Hause, welches mir stets gastlich offen stand und wo ich auch im Umgang mit ihrer originellen Großmutter, der lebensfrischen alten Grafin hentel v. Donnersmark Ercellenz, mit ihrer Mutter, der geiste vollen, ernsten Frau v. Pogwisch, mit ihrer liebenswurzdigen, bei steten Leiden doch unveränderlich heitern und sansten Schwester Ulrike, schone, mir unvergestliche Stunden verlebte, war ich sehr bald heimisch. Noch mehr wurd' ich es bei Johanna Schopenhauer. Diese herrliche Frau, die mich wie einen alteren Sohn behandelte und mir vom ersten Tage naherer Bekannt-

fchaft, bis zum letten Uthemzuge ihres Lebens eine liebe= volle, jeder Entfernung und Trennung Trot bietende Freundschaft bewahrte, war mir in Weimar eigentlich ber Mittelpunkt bes Dafenns. Gleichviel, ob fie, mich su erfreuen, eine fleine lustige Schaar, fluger und lusti= ger junger Manner um ihren Theetisch versammelte und uns jeden Uebermuth gestattete, mochten wir noch fo wild toben und larmen, - ober ob fie in geweihten, feierlichen Abendstunden geistiger und gemuthiger Samm= lung, mit mir allein bis tief in die Nacht fibend, meine flagenden Selbstbekenntniffe vernahm, beruhigend und ermunternd mir einredete, über literarische Entwurfe fprach, feinen Tabel verhehlte, jede Spur von Talent anerkannte und immer mild, ichonend, empfanglich. theilnehmend, edel blieb. Ihr langer, vertrauter Umgang mit Gothe, beffen fteter Berkehr in ihrem Saufe erft aufgehort hatte, feitdem er bas feine nicht mehr verließ; bie vielen Spuren feiner bei ihr verlebten Abende, die in ungahligen, mahrend bes Gefprachs leicht hingeworfenen Sandzeichnungen und Schriftproben vorhanden maren; bie lebhafte Erinnerung an alle Gothefchen, Schiller= ichen, Wielandichen, Berderichen und überhaupt weima= rifchen Buftande, die fie entweder aus eigenem Miterleb= niß, ober aus beredtem Munde anschauender Beugen anfuhren konnte; dies, im Berein mit ihrer produktiven Rraft, ihrem acht-weiblich gebliebenen Talente ber Darftellung, machte fie zu einem unerschopflichen Quell belehrender Unterhaltung. Dabei war ihre Ginrichtung fo zierlich und fauber, Alles fo forgfam gehalten, Die Raume so friedlich und traulich, die Wande mit

mit ichonen Gemalben, jum Theil ihr Bert, geziert, über sie und ihre Umgebung ein fo wohlthuender Friede verbreitet, daß jene Damonen des irdischen Taumels und ber unerfattlichen Gier nach Lebensluft, die ftorend in mir tobten und mich in manchen Sumpf geführt, schüchtern entwichen, sobald ich nur bei ihr eintrat. Aber ihr burft' ich Mues bekennen, Mues erzählen, mein Berg por ihr ausschütten und ohne Beuchelei erschien ich bei meiner Freundin, als der mahre, wirkliche Mensch in feiner ungefchmuckten Naturlichkeit. Und fo mag mir's nun geglaubt werden, ober nicht: fen mir die Bahl geftellt, - heute - ju jeder Stunde - ob ich den gludlichsten Abend, den suffeste Liebe mir je gegeben, ober ob ich einen solchen ernsten, wehmuthigen, traulichen Abend bei meiner alten verkrummten Freundin noch einmal durchleben will? Ich wähle den letteren!

Frau Johanna führte mich auch einmal hinüber nach Jena, wo ich für irgend einen wohlthätigen Zweck, vor großer Versammlung von Damen, Professoren und Studenten den Egmont las und wo wir nachher bei dem ehrwürdigen Frommann'schen Chepaar, im kleinen Familienzirkel, zu dem sich nur Gries eingefunden, sehr froh und glücklich waren. Am andern Tage gab mir der Kurator der Universität, Herr von Moh, ein Diner, bei welchem ich den Professoren vorgestellt wurde, und spat Abends trasen wir wieder in Weimar ein, überschüttet mit gutmuthigem Spott, wegen unseres "zärtlichen Verhältnisses."

Daß ich ein solches in Weimar anknupfte, wohlge= meinten Warnungen meiner mutterlichen Freundin zu= wider, darf ich nicht verleugnen; eben so wenig, als ich mich des Breiteren darüber austassen darf. Es war mit mannigfachen Gefahren verbunden und hatte zu garftigen Extremen führen können. Auch hier wieder zeigte sich der Diener August in frimineller Gewandheit, da er mit einer Zofe meiner Schonen listig anknupfte und auf diese Weise, ohne dazu aufgefordert zu senn, ganz aus eigenem Antriebe und aus Lust am Bosen, und Gelegenheiten versschaffte, auf die wir ohne ihn gewiß niemals gekommen waren.

Neben all' diesen Zerstreuungen und Storungen blieb ich doch in Weimar nicht unthatig. Mehrere größere Aussatze für mein Journal wurden ausgearbeitet und "Lenore" ward nicht aus den Augen gelassen; vielmehr mit Herrn Musikdirektor Eberwein das Nothige für die dazu gehörige Instrumental-Begleitung und melodramatische Komposition besprochen und vorbereitet. Das "Mantellied" mußte damals schon in allen Gesellschaften ertonen und sang ich:

"Und wenn bie lette Rugel fommt,"
"In's preuff'iche Berg hinein!"

fo wirften diese Worte selbst auf das junge Alt-England. Bei dem Mantelliede und bei Alt-England, da ich es eben noch einmal nannte, fällt mir ein, daß während meines Weimarischen Aufenthaltes die Sohne tes Lord Wellington: Lord Wellesten und Markis Duro einige Tage daselbst verweilten und daß ich mehrmals mit ihnen zusammen war. Sie zeichneten sich vor den Meisten ihrer anwesenden Landsleute dadurch aus, daß sie jene aristokratische Haltung und den britischen Hoch-

muth, ben die Undern eben nur als gemacht zur Schau tragen wollten, wirklich gang ehrlich begten und babei nicht ohne Gutmuthigfeit, auch von feinen Sitten und Formen waren. Damit lagt fich benn schon auskommen, und mit ihnen konnte man reden. Da war ich benn eines schönen Abends, an Ottiliens Theetisch, Mugen= zeuge eines Auftritts, ber die barin handelnden Afteurs betrachtet, eben kein alltäglicher genannt werden burfte. Meines Erinnerns war Niemand anwesend, als die Damen und die Rinder vom Saufe, Rangler von Muller, die beiden Lorde-und ich. Ginem der Anaben, ich bachte Wolfgang, wurde die mutterliche Unweisung zu Theil, fich morgen sein Saar beschneiden zu laffen. Duro versicherte, Diefer Runft fen er gewachsen, trot bem besten Frifeur. Allgemeine Meußerung bes Erstaunens mit beigefügten Ausbrucken bes Zweifels! Der Martis beschwort; Die bruderliche Lordschaft beftatigt. Es wird nach Scheeren gerufen - und Bellington's Cohn nimmt Gothe's Entel zwischen seine Knie und schneibet bem armen Jungen ben Schabel ragenkahl, aber nicht ohne Talent fur's Scheeren.

In Weimar war es mir beschieben, die personliche Bekanntschaft eines Mannes zu machen, bessen Schriften ich heißhungrig verschlungen und nach bessen Anblick ich mich lange schon gesehnt hatte.

Er kam an einem buftern, schneestibberigen Winternachmittag mit einem Briefe bes Frankfurter Malers Oppenheim in mein Zimmer getreten und hieß Borne! Gewiß wurd' ich mich, meiner loblichen Ubgeschmacktheit gemaß, mit einem Manne bessen scharfen Geift ich fo hoch achtete, unter allen Umftanben nüchtern und burftig ermiesen haben. Bei Borne's Taubheit aber war es ganz unvermeiblich, in schlechte Conversation zu fallen und er mar, bei Gott! nicht geeignet Ginem beraus zu helfen. Seine Richtung ging nach Berlin. Er verlangte Briefe an Berliner Literaten. Ich gab ihm beren an Ludwig Robert, Buchhandler Josephn, Wili= bald Aleris") und viele Andere. Sonft wußt' ich nicht. was ich mit dem Bewunderten beginnen follte, deffen perfonlicher Eindruck so erstaunlich vom schriftstellerischen abwich und ber mich, beutsch herausgesprochen, furcht= bar langweilte. In's Theater wollt' er nicht gehen. Mit ibm allein, der sonst feine Rate in Weimar fannte, mar ich den langen Abend hindurch ichon aus Respeckt nicht geblieben. Wohin mit meinem berühmten Manne? Je nun, wohin, als zu ihr, die fur Alles Rath wußte, die mit allen Menschen umzugehen verstand, die zwar eine Urt von Juden = und eigentlich auch Borne = Saf begte. bie mir aber boch nicht Nein sagen konnte. Und so sagen wir benn bei ber guten armen Schopenhauer und ennu= pirten diefe treue Seele bermagen, bag fie ben Bahnframpf bekam und daß ich Gott bankte, als Zeit und Schicklichkeit vergonnten, meinen Ludwig Borne in sein Nachtlager zu geleiten.

Guttov fagt in Borne's Leben pag. 112, "Borne war

<sup>\*)</sup> Wenn Borne irgendwo drucken laffen, Wilibald Alleris habe sich ihm gewissernaßen angebettelt, eder dergleichen, so war dies eine Unwahrheit, oder eine irrthümliche Verwechelung. Den Brief den ich ihm für B. A. mitgab hatte B. ausdrücklich begehrt und noch bazu mit sehr lobpreisender Bezeichnung meines Berliner Freundes.

einmal nahe daran, Göthen in Weimar vorgestellt zu werden; Holtei wollte ihn einführen. Doch schlug es Borne aus." Ich kann mich wirklich nicht mehr darauf besinnen, ob davon zwischen uns die Rede war; daß ich ihn aber hatte bei Göthe einführen wollen, ist schon deshalb unmöglich, weil Borne gleich mit der Erklarung ankam: am nächsten Morgen zeitig ausbrechen zu müssen. Und an jenem Sonntagelbend, wo er eingetrossen war, hatt' ich's ja für Tausend Thaler nicht gewagt, bei'm alten Herrn einzudringen; so standen wir Beide, Göthe und ich, gar nicht mitsammen. Und nun gar ein Fremeber!! Borne!! Ich glaube Friedrich, der Leibdiener Göthe's, wie sehr er sonst mein Gönner sehn mochte, hatte mich bei der bloßen Zumuthung einer solchen Unsmeldung über die Stiege geworsen!

Als ich einige Tage spåter Gelegenheit nahm, Borne's Unwesenheit zu erwähnen, außerte sich Gothe so gar nicht über ihn, daß ich unmöglich zu einer Meinung ge-langen konnte, wie er ihn wohl aufgenommen haben wurde?

Bierlich geschriebene, von ihm eigenhandig unterzeichenete Einladungskarten, riesen im Durchschnitt wochentstich einmal, auch wohl ofter, zu Gothe's Mittagstisch, wo acht bis zehn Personen versammelt wurden; bisweilen um einen unvermeiblichen Fremden abtobten zu helsen; gewöhnlich aber, um bei einem wohlbereiteten, schlichten Mahle und sehr gutem Weine, ein paar Stunden frei und heiter zu verleben. Er war ein sehr angenehmer, ausmerksamer Wirth; behielt sogar gern im Gedachtniß, was Dieser und Jener vorzüglich zu essen liebte und

trieb bann burch bedeutsame Mugenwinke Die Diener an, jene beliebte Schuffel noch einmal an ben paffenben Plat zu tragen. Bum Trinken nothigte ber hohe Greis felten mit Worten, - wohl aber burch That und Bei= wiel; benn er trank wie ein Alter und mich hat es immer in meinem Bergen mit gelabt, wenn ich ihn feinen Burgburger voll Undacht ichlurfen fah. Gin Klafch'chen Champagner bei'm Deffert verschmaht' er auch nicht. Der Genuß bes Beines belebte fichtlich feine Sprechluft und steigerte die Fulle feines Musbrucks, bisweilen fogar zu heftigen Gebehrden des Bornes, wenn irgend ein ihm widerwartiger Gegenstand an die Reihe fam. In Ernft wie Scherz, in Glimpf wie Unglimpf, borte fich's ihm prachtig zu. Dagegen rebete fich's nicht besonders, benn mas man fagte ichien wenig Gindruck zu machen; ichien vielmehr an der Glatte seines Stahlpanzers abzugleiten und haufig gang verloren zu geben. Bon Bielen aber bie um ben Tisch saßen, war anzunehmen, daß fie der Meußerung eines Fremden nicht eher Untheil oder Beifall zu gonnen magten, als bis Gothe's zustimmendes Ropf= nicken fie bazu ermuthiget haben wurde. Diefer Buftand erkaltete mich allerdings, wenn er mich auch nicht ab= schreckte; ganz vollkommen frei hab' ich mich an Gothe's Tafel (mit Ausnahme bes Erstenmales im vorigen Sahre), nur bann gefühlt, wenn er felbst sprach; und weiß also wirklich nicht, wie ich das Lob verdient haben fann, welches er mir in einem Schreiben an Prof. Belter, mein gefelliges Auftreten anlangend, ertheilt? Bon bem offentlich en Auftreten, bem er niemals beiwohnte, eben weil er bes Abends fein Saus nie mehr verließ. wurde ihm durch Ottilie, August, Herrn v. Müller und Andere berichtet. Das furze Gespräch welches er über diesen Gegenstand mit mir gehabt und welches ich in meinen "Briefen aus und nach Grafenort" zitirte, sind' ich der Bollständigkeit") wegen für passend, hier einzuschalten.

Em. Ercellenz, fagte ich fest, benn jest wollte ich boch etwas Bostitives mitnehmen, ich foll morgen die zu Faust gehörige, "Selena" vorlesen. Ich habe mir zwar alle Muhe damit gegeben, aber Alles verstehe ich boch nicht. Möchten Sie mir nicht z. B. erflären, was eigentlich damit gemeint seh, wenn Faust an helena's Seite, die

<sup>\*)</sup> So begab es fich benn, daß er mich einmal nach bem Mittag= effen in eine Kensterbruftung manoeuvrirte und in feiner eigenthum= lich : unbeschreiblichen Manier alfo fprach : Run, Gie haben fich ja bisher recht bray gehalten, wie ich hörte. Gie muffen fich nicht wundern, daß ich Gie noch nicht gebeten habe, mir Ihre Cachen vor= gumachen; ich habe Grunde bagu. Ihnen wird nicht fremd fenn, bag wir zu unferer Beit uns auch mit bergleiden befchäftiget und viel barüber gedacht haben? Mun hat man fich benn feine Unfichten über Deflamation, Regitation, theatralifchen Bertrag und befonders über bie scharfen Unterscheidungen, die ben Borlefer vom Darfteller trennen, fest gestellt. Und ba fommen benn bie jungen Leute und werfen bas Alles über ben Saufen. Run! bas ift ja recht icon! Alber von und Alten konnt ihr nicht verlangen, daß wir fegleich ohne Beiteres nachgeben follen. Alfo ich febe nur zwei Auswege: ent= weber Cie gewinnen mich für Ihre Rünfte? .... Dann zwingen Cie mich, auf's Dene barüber zu benfen, und bas wurde mich ftoren, benn wir haben noch Biel zu thun! - Dber es gelingt Ihnen nicht. mich irre gu machen und Gie befriedigen mich nicht? .... Dann hatten wir Beide feine Freude bavon. Alfo dent' ich, es fen beffer. es bleibt wie es ift. - Run, wie gefällt es Ihnen in Weimar? Micht mahr, es flickt (sic!) viel Bilbung in bem Orte? Wir haben benn auch wohl bas Unfere bagu gethan!

Ich habe bei Weitem nicht Alles gelesen, was nach Gothe's Tobe von verschiedenen mehr oder minder berusenen Schriftstellern als lebendiges Wort seines Mundes gesammelt und der Deffentlichkeit übergeben worden ist. Ich kann also auch keinesweges verdürgen, daß nicht schon Andere Etwas von dem Wenigen hatten drucken lassen, was in meinen Augen ausbewahrungswürdig, hier folgen soll. Ich habe nichts, was ich von ihm erzähle durch Dritte vernommen, sondern lediglich von seinen Lippen. Warum aber könnt' er nicht zweismal und noch öfter dasselbe gesagt haben? Gewiß hat er es gethan.

Man hatte die Schriftsellerin Sophie Mereau, nachherige Brentano genannt. Gothe lobte sie sehr bedingt
und gedachte sogleich ihres Gatten. Ja, sagte er,
spottisch lächelnd, der Brentano, das war auch so
Einer, der gern für einen ganzen Kerl gegolten hatte. Er stieg vor Sophiens Bohnung am Beinspalier bis
an's Fenster hinauf, bei nächtlicher Beile, um die Leute
glauben zu machen, es ware viel dahinter. Über es war
und wurde nichts! Zuleht warf er sich in die Frommigfeit. Wie denn überhaupt alle die von Natur Verschnittenen, nachher gern überfromm werden, wenn sie
endlich eingesehen haben, daß sie anderswo zu furz kamen
und daß es mit dem Leben nicht geht. Da lob ich

Land-Gebiete an einzelne Heerführer vertheilt? Db eine bestimmte Andeutung....

Er ließ mich nicht ausreden, fondern unterbrach mich fohr freundlich: ja, ja, ihr guten Kinder, wenn ihr nur nicht fo dumm waret?

— hierauf ließ er mich fteben se.

mir meine alten, ehemaligen Kapuziner: bie fraßen Stockfisch und — — in einer Nacht. So war auch ber Werner'); ein schönes Talent. Ich habe mich

<sup>\*)</sup> Die Schopenhauer, Die einen mahren Schat von luftigen Schwänken aus ber Beimarifchen Blutegeit bewahrte, mit bem fie aber febr fparfam blieb und nur ihre Bertrauteften bineinblicen ließ, erzählte mir, als ich bei ihr biefes Tifchaefprach's erwähnte, folgende foftliche Siftoric. Gothe ließ ein Werner'iches Stud, ich bachte ,, Banda" war' es gewesen, auffuhren. Um Tage ber Darftellung waren ber Dichter und einige nabere Freunde, unter biefen die Schopenhauer, bei Gothe zum Gffen. Auf die Frage, wo man fich nach bem Theater versammeln wurde, fuchte ber Borfichtige, ber allzugroßen Andrang fürchtete, die Laft von fich ab und fie, wie er es oft in ähnlichen Fällen that, ber atmen Schopenhauer gugumenden, die gaftfrei und gefällig bergleichen Schickfale über fich ergeben laffen mußte. Diesmal fam es ihr, ba fie gar nichts vorbereitet hatte, denn doch ein wenig zu fchnell, und wurde um fo bebenklicher, weil fie die Aufführung bes Werner'iden Ctudes boch um feinen Breis verfanmen wollte und folglich feine Beit mehr hatte, fich um ben Saushalt zu befümmern. Gie eilte in größter Anaft beim und rief eben nur ihrer Birthichafterin gu: wir be= fommen auf die Nacht Schaaren von Gaften, richte Dich ein und bilf Dir, fo gut Du fannft! Als nun, nach bochft zweiselhaftem aber boch fcheinbaren Erfolge, bie Gafte eintrafen, nahmen die Frauen an ber improvifirten Tafel Blat, die Berren ftanden mit ihren Tellern umber. Fur Bothe und Werner waren zwei Stuhle in der Mitte bestimmt; zwischen ihnen auf dem Tijche ftand ein wilder Schweins= fopf, von welchem die Wirthin ichen des Tages zuvor gegeffen. In ihrer Augft hatte die Saushälterin durch einen großen Rrang von Lorbeerblattern, Die Unichnittemunde zu verdeden gefucht. erhub, biefen Schmud erblidend, machtig feine Stimme und rief. bem befanntlich fehr zunischen und nicht immer fauber gewaschenen Berner gu: 3 wei gefronte Saupter an einer Tafel? Das geht

seiner von Herzen angenommen und ihn redlich zu fördern gesucht, auf alle Weise! Aber wie er nachher aus Italien zurückkam, da las er uns gleich am ersten Abend ein Sonett vor, worin er den aufgehenden Mond mit einer Hostie verglich. Da hatt' ich genug und ließ ihn laufen.

Es war von Fouqué die Rebe. Gothe wurde warm in Lobpreisungen der "Undine." Das ist ein anmuthiges Buchlein und trifft so recht den Ton, der Einem wohl thut. Später wollt' es dem armen Fouqué mit nichts mehr so gut gelingen. Und das merkte er nicht. Aber es ist nicht anders. Der liebe Gott gibt dem Dichter einen Metallstab mit, zu seinem Bedarf. Von Außen sieht solches Ding aus wie eine Goldbarre. Bei Manchen ist es auch Gold, mindestens ein rüchtiges Stück lang.

Bei Vielen ift es das liebe, reine Aupfer, nur an den Polen des Stabes etwas Gold. Da brockelt nun der Unfänger los, giebt aus, wird ftolz, weil sein Gold im Aurse gilt und wähnt, das musse so fort geh'n. So brockelt er immer lustig weiter. Hernach wenn er schon längst bei'm Aupfer ift, wundert er sich, daß die dummen Leute es nicht mehr für Gold annehmen wollen.

Von Jean Paul: Wie ihm tie Fantasie ausging

uicht? Und er nahm bem wilben Schweinsfepf feinen Kranz und setze ihn bem Dichter der "Manda" auf ben Kepf. — Bielleicht bachte Werner an die oben erwähnte Hoftien-Geschichte, wenn er in Zeiten seiner Wiener Geiligfeit von Gethe redent, letzteren nur "bieser große Helbe" zu bezeichnen pflegte. Ein Ausbruck ben der liebenswürdige Grillparzer, — wenn er Werners oftweußischen Dialett nachahmt, unwiderstehlich! — gar nicht vergeffen kann.

und ihm nichts Großes mehr einfallen wollte, da qualt' er sich um Kleinigkeiten ab und trieb Wortklauberei. So hatt' er seine ewige Angst und seinen Aerger wegen der "s" des Genitivs. Mir, der ich selten selbst geschrieben was ich zum Druck besörderte, und, weil ich diktirte, mich dazu verschiedener Hande bedienen mußte, war die konsequente Rechtschreibung immer ziemlich gleichgültig. Wie dieses oder jenes Wort geschrieben wird, darauf kommt es doch eigentlich nicht an; sondern darauf, daß die Leser verstehen, was man damit sagen wollte! Und das haben die lieben Deutschen bei mir doch manchmal gethan.

Von Tied: Als er sie vollendet hatte, las er mir im alten Schlosse in Jena seine "Genovesa" vor. Nachs dem er geendet, meint ich', wir hatten zehn Uhr; es war aber schon tief in der Nacht, ohne daß ich's gewahr geworden. Das will aber schon etwas sagen, mir so drei Stunden aus meinem Leben weggelesen zu haben.

Von der Bibliothek in Jena: Es war eine Lebensaufgabe unseres Großherzog's, die Universitäts Dibliothek mit — [ich bin nicht mehr im Stande zu sagen
mit welcher? — H.] — zu verbinden. Dazu sehlte im
bisherigen Lokale der Naum und wir wollten den daran
grenzenden anatomischen Saal dafür haben. Dazegen
erhob sich großer Protest und veranlaßte langes Hinund Herschreiben, wobei mir die Zeit lang wurde. Ich
bestellte mir also Maurer und Handlanger und lies ohne
Weiteres durchbrechen. Nun hatten gerade die Herren
vom Senate eine Sitzung, um sich über diese Ungelegenheit zu berathen und als sie das Spektakel in der Mauer

vernahmen, hielten sie erschreckt inne und erhuben lau= schend ihre Ropfe. Da fturzte ber Pedell in Die Gipung und fdrie: "Sochweise Berren, Er kommt ichon von der andern Seite berein!" Die Stadtmauer, welche fich vor den Fenstern des Gemaches bingog, wo die Manu= fkripte aufbewahrt werden, hab' ich, weil sie weder Licht noch Luft zuließ und die Pergamente modrig murben und beschlugen, gleichfalls ex propriis niederreißen laffen. Nachber, als es geschehen, mar es gut. "Bir waren eines Tages vorzugsweise vergnugt bei Tische und auch die ernsteren Genossen wurden gesprächig. Da rollte ein Wagen dumpf und langfam über ben Plat vor G's Saufe. Ein Wagen auf bem "Plan" ift an und fur fich nichts Gewohnliches und biefer rollte gar ungewohnlich. Gothe fab, daß ich aufmerksam bin= horchte und zum Prafidenten von Schwendler, welcher an seiner Nechten saß, gewendet, sprach er: Es war ein= mal ein Romer, - zwar weiß ich in diesem Augenblicke nicht, wie der verdammte Rerl hieß, und es ift auch nichts baran gelegen, - ber pflegte, wenn er feine Gafte aut traktiret hatte, ploblich und unerwartet ein funftlich zusammengefügtes Tobtengerippe quer über ber Tafel vor ihnen aufzurollen, um fie baran zu mahnen, baß auch fie, sammt allen Delikatessen, die fie bei ihm ge= freffen, zu Staub und Moder werden mußten. Da ich nun auf bergleichen Moral=Predigten nicht verfallen bin, fo forgt hier unfer Berr Polizeidirektor bafur und lagt ben Leichenwagen, ber fonft einen andern Beg verfolgte, jest bei uns vorbeifahren. Und weil die guten Leute es lieben, sich um die Stunde begraben zu laffen, wo ich

speise, so ist das in seiner Urt immer ein sehr hubsches memento mori! — "

"Eswareinmal in dem fleinen Landstadtchen Weifferit ein braver Prediger, der wohl andere Gefchafte haben mochte, als fur jeden Sonntag eine neue Predigt zu machen. Er fand es angemeffen Sahr aus Jahr ein diefelbe zu halten, die er denn auch fehr brav vortrug und an ber fich seine Rirchfinder stets erbau'ten. Nun wollte ber himmel, daß ein Theil des Stadtchens und mit diefem das Haus des herrn in Klammen aufgeben follte; fo daß am nachsten Sonntage die Gemeinde genothigt war, fich in einer großen Scheune zu versammeln. Das Außerordentliche diefer Verfammlung regte unfern Vaftor auf und er hielt sich verpflichtet, diesmal aus dem alten Geleife zu biegen und eine neue, auf diefen feierlich-trau= rigen Zag eigens gefchriebene Predigt zu halten. Er fing mit tiefer Rubrung an: "Go laffet uns heute, "meine andachtigen Buborer miteinander betrachten, das, "durch Gottes unerforschlichen Rathschluß in die Usche "gelegte Beifferit!" Greife, Manner, Beiber und Rinder saben fich fragend an und harrten, hoch erstaunt, ber Dinge die da kommen follten? Aber unser Paftor fublte sich unfabig feinen alten Grundsaben treulos zu werden und mit frommer Buversicht fuhr er fort: "Im "erften Theile werden wir horen, wie die Saducaer ihn "verführen wollten, und im zweiten, wie er ihnen bas "Maul ftopfte!" Worauf fich benn die Gemeinde sogleich wieder beruhigte. -"

"Mis Seine Majestat Friedrich Wilhelm ber Dritte vor Jahren bei unserer "Herrschaft" in Weimar zum Besuche anwesend waren, hatte sich eine Menge Volk aus der Umgegend eingefunden, welches, Ihn wo mog- lich zu sehen, das Schloß umstand. Ich, der ich in jener Zeit bei "ertravaganten" Gelegenheiten noch zu Hofe ging, begegnete auf dem Heimwege einen alten thüringsschen Leineweber, welcher früher, wo ich eine kleine ländeliche Besitzung gehabt, dort mein Nachbar gewesen war. Nun mein Alter, sprach ich ihn an, ihr sepd denn auch herein gekommen, den König zu sehn? Ja, Herr Gehemerath, antwortetete der Weber, aber das iss ja nischt! Ich dachte, 's sollte der alte Kripe seyn."—

"Ercelleng Grafin Benfel hatte einen Ball gegeben, bei welchem Jung = Alt = England naturlich wieder oben= auf gewesen war, und sich zum Theil recht unnub ge= macht hatte. Cammtliche Herren waren indignirt, fammtliche Damen entschuldigten vermittelnd; wie immer, mit vorherrichendem Beifte, aber auch mit unverfennbarem Partei = Beift, Gothe's Schwiegertochter, Die ihrer Parteilichkeit gar nicht Sehl haben wollte und fich felbst den britischen Konful in Beimar zu nennen pflegte. Mich liebten die Untianglomanen als Tirgilleur voraus= aufchicken, wenn es galt, irgend ein Mittags = ober Thee= Tifch = Gefecht gegen die englische Rolonie zu unterneh= men. Ich war benn auch bei'm Diner nach jenem Balle redlich vorangegangen und hatte burch mein fuhnes Beispiel zur Nachfolge ermuthigt. Sofrath Bogel, bes alten Großherzogs und Gothe's Sausarzt, wie Freund, mein biedrer, trefflicher Landsmann, fturzte fich nach mir in's Treffen, er zitirte, als Beleg fur meine allgemein gehaltene Unflage, bas besondere Beispiel, wie einige Sohne Albion's, sich in ben Tanzpausen ber Lange lang auf ben Sofa's herumgerekelt, während ihre Tanzerinnen vor ihnen gestanden. Das schien freilich sehr schlagend. Aber Frau Ottilie ließ sich nicht irre machen. Schon langst, erwiederte sie, hab' ich's der Großmama gesagt, daß die Kanapee's in den Ecken des Saales vollig unbrauchbar sind, sie stecken so tief in der Mauer, und sind so breit, daß, um einigermaßen bequem zu siegen; man unwillkurlich in eine liegende Stellung kommt.

Nun ich weiß doch nicht, entgegnete Vogel sehr bescheiden, ich habe mit Frau von X. — (nebenbei erwähnt: eine recht häßliche Dame!) — dort gesessen, und
— ..... Und, unterbrach ihn Gothe, Ihr bekamt keine
Lust Cuch zu legen? D Ihr guten Kinder! —

Außer dem in einer vorstehenden Note angesührten Gespräch über das Vorlesen, hab' ich in direkter Beziehung auf mein eigenes Streben als Künstler, oder Schriftsteller nichts aus Gothe's Munde vernommen. Hauptsächlich wohl deshalb, weil es mir an Kühnheit mangelte, ihn mit fragenden Zumuthungen zu belästigen. Un Kühnheit und — ehrlich gestanden — an Lust. Wozu auch? Sein Urtheil, wie es über den gang und gaben Formen schwebte, und wie er es zugleich in seltssame, halb mystische Phrasen zu hüllen pflegte, konnte Demjenigen, welcher die schlichte Praris, namentlich der Bühne, vor Augen zu behalten und dem Publikum der Gegenwart auf geradem Wege beizukommen wünschte, weder ersprießlich noch fördernd seyn. Göthe in seiner

Bornehmheit, (ich gebrauche biefen Ausbruck hier im besten Ginne), hatte sich von jeher viel zu fehr isolirt, um zu lernen, ober nur lernen zu wollen, wie man mit einer großen beweglichen Maffe umgeben foll. als er das Weimariche Theater fuhrte, hatt' er kein Du= blikum vor sich, sondern lediglich eine Versammlung von Leuten, die entweder vom Sofe, oder in geiftiger Be= ziehung von ihm abhingen und die, auch wenn sie sich bei irgend einem Erperimente in bramatischer Sphare Jangweilten, ihrer Langweile bochftens burch mubfam verhaltenes Gahnen Luft machen burften. Deshalb fonnt' er's mit einer Bernerschen "Banba" mit einem Schlegelschen "Jon," ja mit noch furioseren curiosis magen. Litt er boch feine Rezensionen in auswartigen Blattern, um wie viel weniger hatt' er ben Musbruch ber Ungebuld im Parterre gedulbet. Mus feiner Unficht war er im vollkommenften Rechte. Denn er fagte: fie wissen boch nicht mas fie wollen und so mogen sie mir's uberlaffen, fur sie zu mablen. Aber auf diese Beise konnt' er unmöglich gelernt haben, folglich noch weniger lehren, wie man's anfangen solle, eine Romodie ungepfiffen uber die Berliner Bretter zu bringen? Und nicht anders ftand es zulett um feine Unficht von der Darftellungskunft. Go tief und poetisch feine Bedanken über die Harmonie des Ganzen, in welcher das Einzelne aufgehen und unter welche bas Birtuofenthum fich fugen folle, auch gewesen sind; welch' ewige Bahrheiten er auch barüber ausgesprochen; in ber Realitat einer vom Augenblick und beffen Unfpruchen beherrschten Buhne, findet fich weder Zeit noch Raum durch fekundaire Za=

lente, ja burch zum Theil talentlose Mitglieder, jene Wirkungen vorzubereiten, beren fich die sogenannte Beimarische Schule rubmt. Bas ich noch von Resten jener golbenen Beit fab, mar febr fcmach, Bieles fogar total manierirt und unwahr und ich mußte die einheimischen laudatores temporis acti im Stillen bewundern, Die laut bewunderten, was mir hochlich miffiel. Seide, Dels, Mad. Jagemann, - ich habe niemals beariffen, wie biefe neben Bolff's hatten gelten und Schil= Iern und Bothe'n genugen konnen? Doch baruber mußte man naturlich schweigen und nur bei ber Freunbin Schopenhauer, magt' ich meinem Bergen Luft zu machen. Es ift unglaublich, wie viel bei Beurtheilung theatralischer Aufführungen und ihrer einzelnen Theil= nehmer, die liebe Gewohnheit thut. Schrober, ber große Praftifus Schrober, thut darüber folgenden Musspruch:

"Laßt eine gute Gefellschaft eine Stadt verlassen, und "ihr eine sehr schlechte folgen, so wird zwar in der ersten "Zeit das Misfallen allgemein sepn, allein es werden "feine drei Wochen vergehen, so wird es heißen: Ei "nun, Der, oder Die, hat es doch heute nicht übel ge-"macht. Nach und nach wird Mehreren dies Lob er-"theilt werden. Bald hernach wird man hören: das "muß man sagen, das heutige Studt wurde trefslich "gegeben, beinahe so gut, als von den vorigen. Laß "diese arme Menschen nun das Glück haben, ein paar "sehr gefallende Stücke zu bekommen, so wird der "Werth der vorigen Gesclischaft nur noch in dem Ge-"dächtnisse sehr Weniger leben. Wer hat nicht ersah-

"ren, wie bald, und durch Wen! unersesbare Perso"nen ersest wurden! Haben wir nicht erlebt, daß der
"hochsten Unwahrheit und der Mittelmäßigkeit, tie
"Ehre des Herausrufens zu Theil wurde!"

Muß man diese Worte in ihrer vollen Wahrheit geleten lassen, so wird man auch geneigt senn, den Weimaranern die Begeisterung für ihre Bühnenmitglieder zuzugestehen, für dieselben, die in schönen Blüthetagen deutscher Poesie, das Höchste was diese geboten, vor ihnen in's Leben geführt hatten, und noch dazu unter energischstonseauenter Leitung eines Mannes, der die gleichfalls Schröderischen Worte: "Diese unwiderlegbaren Beispiele beweisen, daß der Geschmack des Publifums zu bilden ist und gebildet werden muß!" zum Wahlspruch für seine Theaterführung gemacht hatte.

Mur einmal, wahrend meines langen Aufenthaltes in B. ward mir das Gluck zu Theil, Gothe'n ein Viertelsstunden gegenüber zu sigen, ohne andere Gesellschaft, als den ihm sehr vertrauten und keine Eröffnung hinsdernden (sogenannten: Kunschts) Meyer. Ich war an einem freundlichen Februarmorgen spazieren gelausen und lief ihm, der mit Meyer eine Spazierfahrt machte, queer über den Weg. Er ließ halten und lud mich ein, mitzufahren. Da war er sehr zutraulich und liebevoll, anders als im Speisesaal; so zwar, daß ich mich gestraute, ihn mehrfach mit "Sie" anzureden, ohne mich der verzweiselten "Ercellenz" zu bedienen. Diese Ercelslenz, die ich ja herzlich gern jedem vornehmen Staats

beainteten im reichsten, vollsten Rlange meines nicht un= beutlichen Sprachorgan's zukommen laffe, ftorte mich findisch genug - boch jedesmal, wenn ich im Gesprach mit ihm, baran bachte, bag er zufällig ber Dichter bes "Werther," "Meifter," "Fauft," ber "Ifigenia" und anderer abnlicher, nicht ganglich zu verwerfender Aleinig= feiten fen. Es konnte mich manchmal fogar im Effen ftoren, wenn die Undern fo unermudlich mit diefer Er= cellenz umberwarfen und einmal blieb mir vollig ber Biffen im Munde fteden, als ein Tijchgaft, von einem bubichen Burgermadchen rebend, ben Ausbruck ge= brauchte: "sie bat sich an ben Dichtungen Guer Ercelleng heranzubilden gesucht!" 3, daß Du ---!! Ift in folden Momenten nicht die Frage erlaubt: vorausgesett, von Ginem ber bei Gothe schwort und ihn auswendig weiß! - was ware Gothe bem beutschen Bolfe, und was vielleicht bas Bolk burch ihn geworben, wenn er genothigt gewesen ware, in einer großen Stadt, ohne Rang, ohne Titel, ohne Orden, gang wie ein ande= rer Mensch sich durchzuschlagen und so - - Um Got= teswillen, Ihr Herren, thut mir nichts, ich bin ja schon still! Nur Gin's muß ich noch fagen, und wenn ich Duelle befame: "bes Epimenides Erwachen" hatt' er bann nicht - verfaßt!

— Bei jener Spazierfahrt ging's über's Theater ber, hauptsächlich war von unserm Königstädter Personale die Robe, und ich erzählte ihm mancherlei Schwänke, die er frohlich hinnahm. Dabei kamen wir auch auf "Auguste Sutorius," die einige Zeit in Beimar gewesen. Diese hatte, als sie ihm vorgestellt wurde, in eine gar-

flige Fugangel getreten. Der Berliner Sofichausvieler Rruger, jum Befuch in B. anwefend, hatte fich bie Erlaubniß erbeten, die junge talentvolle Schaufvielerin bei Gothe einzuführen und diefer empfing fie benn nun, in feiner feierlichen Bisitenmanier, in welche fich die Schu-Ierin bes Wiener Theaterton's fchwer zu finden wußte. Die Conversation mag gerade nicht von Beift und Leben gesprudelt haben, ich kann mir's benfen. Rruger, nach Belebungsmitteln hafdend, fam auf den unfeeligen Bebanken, einzuwerfen: Demoifelle Sutorius hat auch ichon bie Cofie in ben "Mitschuldigen," (bas einzige Gothe'= fche Stud auf bem Konigstadter Repertoir!) gespielt; worauf die in ber Literatur vollig Unbewanderte, mit lebhaftestem Widerwillen erwiedert: "Uch ich bitt', Berr Rruger, reben Gie mir nicht von bem grauslichen Stud. bas ift mir meine zuwiderfte Rolle!" Und Gothe, mahrend Aruger auf eine Deffnung in der Diele rechnet. burch die er zu Rellertiefen verfinken mochte, spricht mit antifer Rube: "Nun, nun, bas ift ja schon")."

Ich hab' im vierten Bande nicht verschwiegen, baß ich mich bei meinem erften Aufenthalt in Weimar von

<sup>\*)</sup> Man muß babei an die Catalani denken, der Achnliches bei ihm widersuhr. Sie wollte, um zu zeigen, daß sie auch etwas von Göthe wisse, ihr Licht in der dentschen Poesie leuchten lassen und adressürte ihm, die in angewohnter königlicher Würde huldreich ahersablasseuden Worte: "j'ai vu votre "Werther" à Paris, Potier y est trés comique!" — Bekanntlich eristirt eine tolle Farce unter dem Titel: "les soussrances du jeune Werther," als boshafteste Parodie auf "Werthers Leiben."

Gothe's Cohne, Muguft, mehr guruckgestogen als angezogen fublte und baß fein - ich mochte fagen: brutales Wefen mir misfiel. Diesmal entging mir wohl nicht, daß er fich mir zu nahern suchte, - aber ich suchte ihm zu entgeben und wich ihm aus. Er bemerkte bas und nun war er vollkommen kalt, fremd, - ja ftolk gegen mich. Da fam in meinen Bortragen "Fauft" an Die Reihe. Ich las bies Gedicht in Weimar, wie ich mir's fur Berlin eingerichtet. Ich barf fagen, bag nach biefer auf mehrjahrige Prufung und Erfahrung gegrun= beten Einrichtung, trot allen nothwendigen Ausscheidun= gen nichts Wefentliches fehlt und daß ich dem allum= faffenden Gedichte eine Konzentration zu geben gelernt habe, die von den Verfen: "Sabe nun ach, Philoso= phie!" bis zu Gretchens lettem Auftritt im Rerter reicht und bennoch bei'm Vortrage ben Zeitraum von zwei Stunden um Beniges überschreitet. Die Wirkung war eine entschiedene. Bei keinem Unwesenden aber that fie fich fturmischer kund, als bei August. Diefer, sonft ein fehr fuhler Lober meines Talentes, martete kaum ab. baß ich von ben Stufen, auf benen ich mein Befen trieb. herabgestiegen war, um mich bei beiden Banden zu faffen und mir mit thranenfeuchten Mugen zu fagen, welche Freude ich ihm gemacht. Seine Worte waren: ich werd's bem Bater fagen, daß ich Bieles im Fauft erft heute verstanden habe. Ich war besonnen und flarsehend ge= nug, um zu empfinden, daß August's Begeisterung, wie fie ba im Saale vor mich bin trat und mir vor vielen erstaunten Zeugen hulbigte, mehr bem Gebicht feines Baters, als meinen Unftrengungen galt, eben bas aber

machte mich ihm geneigter, benn warum foll ich's leug= nen, ich hatte die Meinung Bieler theilend, ihn bisber für einen halben Barbaren gehalten und war jest aufs Freudigste überrascht, ihn fo empfanglich zu finden. Bon biesem Abende fing unsere Freundschaft an. Wir faben uns taglich und wurden Bertraute. 213 wir es maren, verhehlt' er mir nicht, daß er oft absichtlich, vorzüglich vor Fremden, darauf ausgehe als rober Gegner jedes poetischen Treibens zu erscheinen, weil ihm ber Gebanke ju furdyterlich fen, fur einen Erben zu gelten, ber fich bestrebe, Firma und Geschäft bes Baters fortguführen. Lieber, fprach er, follen fie fagen, Gothe's Cohn ift ein bummer Kerl, ober mas sie sonst sagen mogen, als baß es von mir beige: er will ben jungen Gothe fpielen. Der Name Gothe war August's Fluch. Und wie ber Bater im einzigen Cobne feinen Namen und fich felbst liebte, fo hat er, um diefer Liebe Willen, ben Grund zu bes Cohnes buftrer Zukunft gelegt. Acufferte er boch aufrichtig genug, einst zu einem erprobten Freunde, als von August und beffen wunderlichem Buftande die Rebe war: es ift meines Sohnes Unglud, bag er niemals ben kathegorischen Imperativ vernommen!

August Gothe war kein gewohnlicher Mensch; auch in seinen Ausschweisungen lag etwas Energisches; wenn er sich ihnen hingab, schien es weniger aus Schwäche, als vielmehr aus Trop gegen die ihn umgebenden Formen zu geschehen. Stirn, Auge, Nase waren schön und bedeutend, machten seinen Kopf dem des Vaters ahnlich. Der Mund, mit seinen sinnlich aufgeworfenen Lippen, hatte dagegen etwas Gemeines und soll an die Abstam=

mung von weiblicher Seite erinnert haben. Er hielt fich, ging, stand, saß, gebehrbetesich, wie ein feiner Hofmann; seine grazibse Haltung blieb stets unverändert und auch wenn er berauscht war, wenn er tobte, siel er nie aus bem Maaße außerer Schicklichkeit.

Er wußte Viel und Mancherlei, nicht nur, daß er, wenn er einmal in's Arbeiten kam, ein ganz tuchtiger Rath an fürstlicher Kammer senn konnte, trieb er auch Naturwissenschaften in vielkacher Nichtung und hielt namentlich die vom Vater angelegten Sammlungen jeder Gattung in bester scientivischer Ordnung. Das Munzskabinet hatte er gleichfalls in seinem Verschluß und wußte genügende historische Auskunft zu geben.

Die Poesie, der abhold zu scheinen bisweilen seine Laune war, liebte mein armer Freund eben so innig, wie er ihr auf's Innigste vertraut war. Neben Gothe stand ihm Schiller, — ja, vielleicht über jenem! Behe demjenigen, der sich in Gothe's Hause') beikommen lassen wollte, den Lebenden auf Kosten des Todten zu erbeben.

Dabei war August in ihm selbst, und fur fich ein Dichter. Ja, er wurd' es auch fur Andere geworden senn, wenn er die Fahigkeit besessen hatte, das Mechani-

<sup>\*)</sup> Taffelbe gilt auch vem alten Göthe. Seine Pietät für Schiller war eine so innerlich etiefe, daß man daven wahrhaft ergriffen wereden mußte. Ich hatte, als über "Egmont" geiprechen wurde, einst die Bearbeitung, die Schiller fur's Theater unternommen, zu tadeln gewagt und mein Erstaunen geäußert, daß sie nech immer auf der Weimarischen Bühne gelte. Ten Blick des Alten werd ich nie versgessen, mit dem er mich anbliste und fast grimmig sagte: Was wist ihr, Kinder! das hat unsei großer Freund bester verstanden, als wir!

sche bes Metrums zu beherrschen. Er wußte seinen Gebanken und Gefühlen selten eine entsprechende Form zu geben und wenn er Verse irgend eines ihm theuren Dichters citirte, mahnte er mich an Jean Paul, der auch niemals im Stande ist, einen Vers anzusühren, ohne gegen ben Rhytmus zu sündigen. Nichts desto weniger sind einige seiner kleinen Gedichte sehr lieblich, wenn schon immer wunderlich.

#### Die Schwalbe.

Ihr glaubt im rauhen Norden baut sie Nest und Hort, Um zu verweiten hier Jahr ans Jahr ein. Sie bleibt so lange nur am lieben Ort So lange mächtig wirft der Sonne Schein. Dann zieht sie fort und suchet nene Luft, Im Ganges spielt sie ab der Reise Wust, Zum Lieben, Fliegen ist gebaut die Brust. So ist die Schwalbe ewig Frühlingzeichen, Ungern sieht man sie dort und hier entweichen; Gin heil ger Begel zieht sie über Welten hin, Die Liebe macht sie zu der langen Neise kühn; Und liebend, wohlgeachtet, wohlgelitten, Baut sie ihr Nest an dem Palast und an den Hütten.

# Dem Infelfreunde.

Das Leben gleicht bem heit'ren Wasserspiegel, Es gleicht der Welle die von dannen eilt; Der Woge gleicht's, die ohne Zaum und Zügel Dem Bittenden nicht mehr verweilt; Dem Sturme gleicht's, ber ohn' Erbarmen Das Schiff entführt in feinen macht'gen Armen; Ein guter Schiffer aber hat in allen Stunden Ein herrlich Element, Bewegung aufgefunden.

## Madchens Auge.

Dunkelster Byrop, Reinster Diamant, Erst'rer Feuer, Lett'rer Wasser, Beid' in innigster Bewegung, Bringen ungeheure Regung.

Ein Blid von Dir giebt mir die Ruhe wieder, Gin Liebeswort tont mir wie füße Lieder, Ein Ruß kann mich zum Gott erheben, Ein Du! und alle Nerven beben!
Ein Lebewohl und eine gute Nacht, Ein händebruck — und ew'ge Liebe wacht.
Ein hoffen, bald Dich wiederfinden,
Ein folch' Bersprechen kann an's Leben binden.

# Mährend dem Binfenken\*).

Du weilft, Du bleibst noch hier, Du ruh'st in unsern Herzen. Begleitet haben wir Dich Alle! — Wir! Doch biese ungeheuren Schmerzen, Dein Scheiben läßt fie mir.

<sup>\*)</sup> Diese fünf Zeilen, die einer spätern Zeit, wo er schon förperlich und geiftig gang zerrüttet war, gehören, gelten ber unvergeßlichen Großbergogin Luise.

Die hab' ich eine i Freund gehabt, ber fo fichtlich und fo zur Freude des Beschauers, Ordnung und Sauberfeit in Allem mas ihn umgab, in Papieren, Brieffamm= lungen, Kunftichaben zu halten mußte. Dabrend Bet= tern und Basen ibn für einen unordentlichen, liederlichen Menschen ausschrieen mar in feinen Gemachern eine wahrhaft ftrablende Reinlichkeit, über jeden Schrank und Raften der wohlthuende Friede beimathlichen und behaglichen Sinnes verbreitet. Mit seiner Kamilie bewohnte August bas zweite Stockwert bes vaterlichen Saufes, auf beutsch gesagt: Dachstuben. Der Ulte hatte, mit Beziehung auf die Rajuten-artige Benubung aller, auch ber fleinsten Raume und ben Glanz gutgepflegter Mus= fdmudung, einmal, nach einer oben besuchten Ubendge= fellschaft geaußert: nun, in Gurem Schiffchen mar es ja gestern gang brav. Seitbem bieg August's Aparte= ment furzweg: tas Schiff. Uch. welche schone Racht= ftunden haben wir in diesem Schiffe durchlebt. viel gelacht! Wie ernft und erschopfend über Manches geredet! August war voll Humor und ging auf Alles ein, mas dahin ichlug, bejag ein feltenes Geschick, bas Ergobliche und Possicrliche aufzufinden, wenn erft die Minde um fein frankes Berg geschmolzen mar. Er hat es mir gesagt, er hat es mir geschrieben, feine Nachsten haben es mir berichtet und ber gebeugte Bater bat es mir bann, nach bes Cobnes Tode bestätigt, daß im Um= gange mit mir bie finftern Damonen, benen er unter= lag, gewichen find und daß er am frohsten war, wenn ich mich in Weimar befand, daß er in den Briefen an mich sein Innerstes aufschließen mochte. Leiber kann

ich von diesen Briesen wenig oder nichts mittheilen. (Der Alte drückte sich gegen mich über jene Briese, die er troß ihrer fast unglaublich en Tollheit, und zynisschen Raserei, sämmtlich gelesen, mit den Worten aus: Nun, Ihr evakuirt Euch denn recht gehörig!) Aber mitzten durch die lustigsten Briese, durch die jubelnosten Gespräche zuckten sortdauernd Blize des Unmuths, des Verzweiselns an sich selbst, des Lebensüberdrusses, die den traurigen Zustand des Unsecligen beleuchteten. Nach meinen Beobachtungen — begreislicherweise nicht blos auf den diesmaligen, in diesen Zeiten geschilderten Umzgang, sondern auch auf späteres, wiederholtes Zusammentressen sich gründend, — haben drei feindliche Mächte sich vereinigt, diese sonst so hoch begabte Personlichkeit zu zerstören.

Buerst der Hang zum übertriebenen Genuß des Weisnes. Unleugdar ift dieser gesteigert worden, durch das traurige Bedürsniß, sich in erkünstelter Anspannung über den Druck der Gegenwart und eines lästigen Dasenns zu erheben. Aber auch körperliche Anlage trieb ihn zum Trinken. In Volkes Mund lebt das bezeichnende Wort, wenn von einem Säuser die Nede ist: "er hat eine zu große Leber!" Mir hat es einen furchtbaren Eindruck gemacht, zu erfahren, daß bei August's Leichensektion die Aerzte erklärten, seine Leber sen um fünsmal größer, als die eines gesunden Menschen. Es war nicht anders möglich, dieses unwiderstehliche Bedürsniß oft am frühen Morgen schon massenweise Wein zu trinken, konnte nur krankhaft senn.

Worin bestand denn nun aber der Jammer, der Gram den er vertrinken wollte?

3ch hab' es schon gesagt, ihn bruckt' es nieder, Gothe's Cohn zu fenn. Doch nicht nur im Bergleich mit bem Ruhme des Einzigen fühlt' er, der Ruhmlose, sich ge= bruckt; auch die Liebe bes Baters, die zur Eprannei wurde, hatt' ihn gebeugt. Ein Burgermadchen, von ihm mit der Feuergluth des Junglings geliebt, mußte ihm entfagen, und er ihr, weil dies Bundnif, bem Ge= heimerath, der feinem Sohne eine Stellung in der Befellschaft hinterlassen und diese durch die Berbindung mit einem alten Geschlechte befestigen wollte, zu gering ichien. Uls Minister, als Mann im Staate, ja als Bater, nach ben herkommlichen Begriffen von Leben und Welt, hatte Gothe gewiß vollkommen Recht, handelte er gewiß aus voller, anerkannter Ueberzeugung. Mur verstand bas arme, geliebte Madden die Cache nicht von biefem rich= tigen Gesichtspunkte aufzufassen und machte - fo fagt man in Beimar - ihrem Leben ein Ende. - Welchen Einfluß mag bies Ereigniß, beffen tragische Einzelhei= ten, wie sie mir vielfach erzählt wurden, ich nicht aufzu= fuhren mage, aus Kurcht, leere Klatschereien nachzufagen, - welchen Ginfluß mag bies auf ben Burudge= bliebenen und auf fein fpater geschloffenes Cheband ge= habt haben? -

Den Hauptschlag aber, das weiß ich aus seinem eigenen Munde, ber es mir nie mit klaren Worten und bennoch verständlich kund gethan, hat ihm ein anderes Machtwort des Vaters gegeben. Als im Frühling Achtzehnhundertdreizehn das beutsche Vaterland sich erhob,

als Karl August, stets ebel und beutsch gesinnt, auch seine Weimaraner zu den Wassen rief, da wollte sich auch August in die Reihen der Freiwilligen stellen, — doch die våterliche Gewalt hielt ihn zurück. Damals hatte Göthe noch keine Enkel. Der Gedanke, den Einen, der seinen Namen sühren und fortpslanzen solle, durch eine seinen Namen sühren und fortpslanzen solle, durch eine seinbliche Rugel verlieren zu können, sagt man, wäre ihm unerträglich gewesen, und er habe Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um den höheren Besehl zu erlangen, der den Kampflustigen zurückzwang. Us nun, nach glorreichen Thaten, die Sieger von ihrem Kürsten geführt, heimkehrten, als Eltern, Schwestern und Kinder sie jubelnd empfingen, da zog auch unser August ihnen entgegen, — und er mußte, wo er begrüßen wollte, Aeußerungen des Hohnes, des Spoites hören.

Nun, wem da nicht das Herz bricht, wer da nicht ver-

zweifeln will! -

Und so bereitete sich benn in ihm, nach allen Kämpfen und Krämpfen, eine verbissene Wuth, ein bohrender Groll, ein unmächtiger Trotz gegen die Verhältnisse, gegen sein Geschick, ja gegen sein Glück vor, und um dieser — contenance der Verzweislung, daß ich es so nenne, — eine Farbe zu geben, warf er sich mit kindischer Vorliebe auf — — die Vergötterung Napoleons! Hinter diese bemüht' er sich die Schmach zu verbergen, die des Vaters verletzende Fürsorge ihm bereitet. Deshalb hingen seine Wände voll von allen Ubbildungen bes Kaisers zu Fuß und zu Pferde, von Ubbildungen seiner Hufen, jede Bronze ein Napoleon. Deshalb

spielte er mit dem glühendsten Napoleonismus und wähnte, in diesen Spielereien Trost zu sinden. Als nun aber der Vater, wohl einsehend, wie sein Sohn dazu gestommen und zufrieden über diese beschwichtigende Richtung, ihm gar jene Dekoration der Ehrenlegion, die er selbst aus Napoleons Handen einst empfangen, zum Geschenk machte, da sprang die letzte Schraube und nun war kein Halten mehr'). Es wird dem Leser nicht unwichtig seyn, hier die Strosen eingeschaltet zu sinden, mit welchen August dies für ihn so wichtige Geschenk besang.

#### T,raum.

Des Lages Laft entlich bie müben Glieber Und fanfter Schummer fand fich freundlich ein; Ein Tranmes Meer es wegte auf und nieber, In mir ericien ein alt' und neues Seyn. Harmenlich bert' ich Kriegs und Siegeslieber, Es setien, als wär' die ganze Erde mein. Dech anders war's: es tam die mächtigfte Geftalt Und fesselte auch mich mit ihrer Allgewalt.

<sup>\*)</sup> Wie weit August's Manie ging, mag man aus Folgendem ermessen. Es wurde in Weimar (ich glaube 1829) ein Liederspiel von mir, "Erinnerung," aufgesuhrt, werin ein Soldat von der alten Garde als blinder Bettler erscheint. Sobald dieser (Genast) die Buhne betrat und August die zerrissene Uniform erblickte, soll er, wie man mir erzählt, wuthend aufgesprungen sern und die Loge verslassen, Ger zurnte ernschaft mit mir, ja er trat seine Reise nach Italien an, ohne mir auf meinen letzen Brief zu antworten; und erst furz ver seinem Tode gab er von Rom ein Zeichen der Bersschung.

Und mit Berehrung heben sich zu Ihm die Augen Der Gilorie zu, die mächtig Ihn umstrahlt. Ach könnt' ich aus dem Blick Gedanken saugen, Auf ewig wär' ich dann so fühn verstahlt! Ich lausche auf und fühl' ein saustes Hauchen, Wie Rosenbuft am Horizont sich malt. Bernehmend nun des großen Kaisers Borte, Bleib' ich erstaunt, verehrend, still am Orte.

Du hast an mich geglandt, an mir gehangen, Als mich die Welt gehaßt, verwünscht, verstucht, Und als man mich zulett sogar gefangen, Hat Tein Gedanke siets mich aufgesucht. Und jede Schandthat, die man frech an mir begangen, Schien Dir so ungerecht, als auch verrucht. Des Zweisels Pforten hast Du nie betreten, Ich hörte Dich sogar für mich oft beteu."

,, So nimm von mir der Anerkennung Zeichen, Tas Manchem schon die trene Brust geziert. Du hast's vervient, durch Nimmer = Weichen Bem Großen, wenn es auch den Schein verliert. Nichts konnte Deine Liebe zu mir beugen, Das hat mich innig, hat mich oft gerührt. So trage dies von mir zum Angedenken, Es ist das Größte, was ich Dir kann schenken.

Als er mir dies verwundersame Gedicht vorlas, war mir's, als wollt' er in Andacht verschwimmen. Mir wurde ganz Angst babei.

Neben bieser Schwarmerei für Napoleon, zog ber stete Bunsch: Beimar, seine amtliche Stellung, sein Haus verlassen und eine große Neise antreten zu durfen. Hundertmal war dazu gerustet worden; immer ging es

wieder, wahrscheinlich doch durch des Alten Gegenrede zurück. In diesem lag von je die bange Uhnung, daß er den Sohn, wenn dieser einmal in der weiten Welt sep, nicht wieder sehen werde. Ich gebe hier nach meinem Gefühl das interessanteste Gedicht August's, welches offenbar von ihm niedergeschrieben ist, in der Hoffnung recht bald abreisen zu dürsen:

Ich will nicht mehr am Gängelbande Wie fonst geleitet senn, Und lieber an des Abgrunds Nande Bon jeder Fessel mich befrei'n.

Und ift auch fich'rer Sturz bereitet, Ich weiche nicht vom fcmalften Pfab, Um Rechtthun mancher wird beneibet, Und wehl ift bies bie fconfie That.

Berrifines Gerz ift nimmer herzustellen, Sein Untergang ift fich'res Loos, Es gleicht von Sturm gereitichten Wellen Und finkt zulest in Thetis Schoos.

Drum fturme fort in Deinem Schlagen, Bis auch ber lette Schlag verschwand. Ich geh' entgegen beffern Tagen, Geloft ift bier nun jedes Band.

Man glaube aber ja nicht, daß deshalb das Berhalteniß zwischen Bater und Sohn ein gespanntes gewesen sep. Dazu kam es nie. Ich habe zu deutliche Beweise, daß August kein Geheimniß vor dem Bater hatte. Der Alte selbst deutetemir nach August's Tode durch vielfache Anspielungen an, wie er von All' und Jedem unterrichtet

gewesen fen, wovon ich gemeint, es ware zwischen uns 3weien, dem Verftorbenen und mir, geblieben. Diefe findliche Unhänglichkeit betreffend, bleibt mir bie Nacht vor meiner Abreife von D. unvergeflich. Sofrath Soret, Erzieher Des jegigen Erbpringen, hatte in feiner freundlichen Gefinnung fur mich, all' meine Gonner zu einem letten Abendeffen, was man die Benfersmablzeit nennt, zusammen gebeten. 2113 wir fpat, eigentlich frub. auseinander gingen, begleiteten mich bie Berren bis an bas Elefanten-Thor und ce wurde unter freiem himmel bei Sternenlicht, Abschied genommen. Giner nach bem Undern druckte mir die Hand und als ich die Reihe burchgemacht und ber Haushalter die Thure hinter mir geschlossen hatte, fiel mir erft auf, daß August spurlos verschwunden war. Frub um vier Uhr waren meine Pferde bestellt. Ich hatte noch zwei Stunden Beit gum Einpacken. Es mochte Drei fenn, als mit gewaltigen Schlagen an bas Sausthor gepocht wurde. Mein Diener meinte, es kamen Reisende an. Gine Minute nachher ftand August, glubend von Wein und Aufregung por mir und gab bem Diener ein Zeichen uns zu verlassen.

Sie haben, sprach er zu mir, gewünscht, ich solle Ihre Aufträge an Ihre Freundin übernehmen, während Sievon W. abwesend sind und haben es mir dabei zur Bedingung gemacht, gegen Iedermann das tiefste Geheimniß zu bewahren; ich bin auf diese Bedingung stillschweigend eingegangen. Aber doch kann ich Sie nicht reisen lassen, ohne vorher zu fragen, ob unter, "Jedermann" auch mein Bater mit einbegriffen ist?

6\*

Naturlich, erwiderte ich, der vor Allen! Dann, fagte August, mit großer Entschiedenheit, muß ich mein Bersprechen zuruchnehmen und barf Ihr Bertrauen nicht empfangen.

Vor meinem Bater fann und barf ich fein Gebeimniß baben. Seitbem ich reben fann, ift fein Zag vergangen, wo ich nicht, wenn wir an einem Orte lebten, jeben Morgen zu meinem Bater getreten bin und ihm MUes erzählt habe, mas mir am vorigen Tage begegnet, mas ich gethan, mas ich gedacht! Mein Bater ift mein Beichtiger. Gie miffen, wie lieb ich Gie habe. Ueber meinen Bater geht mir nichts. Er umarmte mich, faate Lebewohl und schied. Un der Zimmerthur fehrt' er noch einmal um, fab mich mit ftarren Augen lange burch= bringend an und sprach: Gie glaubten, ich mare betrunfen? 3ch bin's nie, wenn ich's nicht icheinen will! Ueberhaupt, Ihr kennt mich Alle nicht! Gie auch nicht! Ihr haltet mich fur einen wilden, oberflächlichen Gefellen!? Aber hier — (und babei schlug er fich mit ber geballten Fauft auf feine bochgewolbte Bruft, bag biefe bumpf und bobl wiederklang!) - hier ift es fo tief! Wenn Gie einen Stein hinabwurfen, Gie konnten lange laufden, bis Gie ihn fallen borten.

Dann verließ er mich.

Noch immer fuhr' ich ein sauber gearbeitetes Portefeuille mit mir herum, welches mir August Gothe einige Tage vor unserer ersten Trennung geschenkt. Es ist mit einer Abbitdung von Gothes kleinem Gartenhause geziert und darauf beziehen sich die Zeilen, mit denen er seine Gabe begleitete:

## Abschiedsgruß an Bollei.

So lebe wehl; Du haft mich freh gemacht. Geleite Dich von bier ein guter Stern! Lang' hatt' ich nicht von Bergen so gelacht; D glaube mir, ich bente Dein auch fern.

Im Ernsten auch haft Du mich stets bezwungen Und nieine Thränen gab ich gern Dir hin. Wem Ernst und Scherz in solchem Maas gelungen, Der läßt den Pfeil zurud bei'm schnellen Flich'n.

Nimm benn von mir das Liebste was ich habe; Es ist mein Glück, mein Himmel, mein Genuß. Bescheiden ist die stille fleine Gabe — Für Lich war's nimmer im Verschluß!

Diese Verse sind vielleicht die schlechtesten die Gothe's Sohn gemacht. Aber mir sind sie die liebsten. Nicht weil sie mich preisen; sondern weil sich an die letzten vier Zeilen, dem Leser unverständlich, fur meine Erinnerung eine ganze Geschichte knupft.

Mit Allem, was ich aus Gothe's Hand, Familie, Haus, an sinnigen Gaben empfing, hab' ich Andere besglückt. Zeichnungen vom Vater hingeworfen, Blatter von seiner Hand beschrieben, wurden fernen Verehrerinnen geschenkt. Die Medaille, auf sein Jubelfest gesprägt, die er mir bei'm ersten Besuch in W. gab, hängt in Presburg bei meiner Freundin Therese.

Ja sogar jenes Glas, worein er eine Stizze seines Wohnhauses "am Plan" für mich schleifen ließ, besiß' ich nicht mehr: ich reicht' es meinem theuern Freunde Brackel in Riga, zum Jahresseste, als Zeichen treuer

Dankbarkeit. Mur zwei Gegenstände bewahr' ich bis zum Tode: einen Abdruck der Ifigenia in Quarto, den mir der Alte freundlich zugeschrieben, — und August's Mappe.

So schied ich benn im Anfang bes April aus bem lieben Beimar, um einige Herzen reicher!

Als wir die letzten Hauser der Stadt hinter uns hatten, sagte mein im Wagen neben mir sitzender Diener, als achter Berliner Galgenstrick: "Das Weimar ist ein verflucht langweiliges Nest; hier mocht' ich nich jemalt hangen!"

Gemalt hang' ich nun eben nicht bort, wohl aber lieg' ich gezeichnet in Weimar. Einmal in Gothe's großer Sammlung, für die er mich durch Herrn Prof. Schmeller abkonterfeien ließ; das Undremal in dem merkwürdigen Stammbuch der geiste und talentereichen Gräsin Julie Eglofistein, welche mit Meisterhand die Physiognomien aller Durchreisenden, die ihr dessen werth erschienen, auf & Papier zauberte. Es schmeichelte mir nicht wenig, daß auch mir dieses Gluck zu Theil wurde.

Im Ganzen ist ber Eindruck, den ich bei den bessern und gebitdeten Bewohnern Beimars zurückließ, ein guter und gunstiger gewesen; das bewies mir die freudige, unverstellt herzliche Theilnahme, die mir bei spateren Besuchen immer zu Theil wurde.

Auch hatt' ich noch Viel zu erzählen und wußte noch Bogen voll zu schwaßen, wenn's der angewiesene Raum mir nur erlauben wollte.

Ueber Leipzig nach Berlin heimkehrend, fant ich in ber großen Stadt und ihrem Gerausch eine beruhigende Burudaezogenheit, verglichen mit bem gefelligen Strudel in ben mich bas fleine Beimar gezogen. Begreiflich! Wer sich, sobald er nur einigermaßen persona publica und grata ift, ifoliren will, muß in eine recht große Stadt, oder auf's Dorf ziehen. 3ch benütte bie erften Tage meiner Buruckgezogenheit, um bas Schauspiel "Lenore" ganglich zu vollenden und in's Reine zu bringen und las daffelbe, an dem Abende des Tages, wo ich ben letten Federstrich gemacht und die Melodieen der noch dazu gekommenen Lieder, mit eigener Sand auf Noten gefest, an Berrn Cberwein in Beimar abgefen= bet\*), bei Ludwig Robert vor. Es war Niemand zuge= gen als Robert, deffen Gattin und Borne, Roberts waren ergriffen von dem Stud, wie denn überhaupt Robert, wenn er einmal Jemand in sein Berg geschlossen hatte, die ihm eingeborene, sonst strenge Kritik leicht mit bem Bergen bavon laufen ließ. Borne horte fehr aufmerkfam zu und verwendete mahrend bes Lefens fein Auge von mir, wahrscheinlich weil er besser horte, wenn er dem Sprechenden auf die Lippen fah; sobald eine Melodie eintrat, gab er das Zeichen ftummer Theilnahme. Bulest, als Roberts ihr Wohlgefallen an der Arbeit und ihre Soffnung eines gunftigen Erfolges aussprachen, ließ Borne diefen Punkt ganz fallen und fagte nur ein= mal um das andere zu beiden: "wie schon er lieset!"

<sup>\*)</sup> herr Cherwein ichrieb mir barauf: Ihren Brief mit besoffenen Noten hab' ich richtig empfangen. — Es war bas erfte Mal, bag ich verfuchte, meine Feder für berleimufikalische Hieroglyfen zu gebrauchen.

Mit ber Besetzung ber Rollen befanden wir uns in großer Verlegenheit. Justigrath Runowsti, damals noch Bertreter ber Uftien Direktion, hatte gewunscht. daß Madame Saipinger-Neumann, welche eben in der Roniastadt Gastrollen gab, eine ber weiblichen Rollen übernahme. Damit mar mir insofern nicht gebient, als bann nach ihrer Abreise, jede Biederholung ichwierig murde. Die Arafte des Theaters waren febr befdranft: Marie Berold, die einzige jugendliche Schauspielerin, Die im Publikum einigen tragischen Kredit batte. Es fam fo weit, daß wir schon überlegten, ob wir nicht von ihr beide weibliche Rollen: Lenore und die Grafin follten spielen laffen? was mir aber boch zu fehr nach Rreuzer= fomodie schmeckte. Endlich fand ich ben Musmeg, ihr bie Grafin zu laffen, Die Lenore jedoch ber "fleinen Solzbecher" zu übertragen. Cammtliche Regiffeurs, Ungeln an ber Spite, thaten bagegen Ginspruch: es fen nicht moalich, daß diese, bisher nur im Lustiviel und in ber Lokalpoffe verwendete und geubte Schauspielerin, ben Wahnsinn des dritten Uftes darftellen tonne; man wurde lachen, fatt weinen; bas gange Stud fen verloren u. f. w. Ich erklarte mich bereit, die Berantwortung auf mich zu nehmen und wurde von Kunowski, den jede neue und gewagte Idee interessirte, unterftubt. Go fet= ten wir's burch. Hun wiederholt' ich meine Besuche bei ihren Eltern und wie wir jenes "vermandelte Ratchen" mit feinen Minauderieen und fofetten Poffen eingeubt. ubten wir auch die elegische Lenore, mit ihren Konvul= fionen und histerischen Budungen ein. - Lieber Gott, bei Lichte besehen, lauft Beides auf Gines hinaus und

nichts ift leichter, als die Buschauer durch einige Bahn-

Chermeins Partitur ging punktlich ein und entzückte uns, burch ihre sinnige Behandlung ber Inftrumental= begleitung bei ben alten Bolfsweisen, wie burch paffende und wirksame Composition ber Duverturen und Melo= bramen. Alle Mitsvielenden waren voll Luft und Liebe. Schon bei ben erften Proben zeigte fich ein andrer Beift, als gewohnlich. Um 12. Juni fand die erste Worstellung Statt. Der Erfolg übertraf unsere fuhnsten Erwar= tungen. Nach dem zweiten Afte wurde der Berfaffer larmend begehrt; ein Zeichen der Theilnahme, welches damals, wofern derselbe nicht zugleich als Darfteller auf ben Brettern ftand, im Zwischenaft etwas Ungewohn= liches war, welches mich folglich mit gerührtem Schreck und bangem Staunen erfullte. Rachdem ich vor bie Lampen getreten, und mich bestens zu dreien Malen verbeugt, empfing mich Schmelka in ber Kouliffe mit ben Worten: Uber wie kann man ein foldes Stuck geschrieben haben und so ein Schafsgesicht bazu machen, wie Du jest eben? was ich fur eine ungeheure Schmeichelei annahm.

Ich ernbtete viele Lobsprüche, von allen Seiten, und empfing überall, wo ich mich zeigte, Glückwünsche. Nur Einer, auf bessen Beifall zu rechnen die Königstädter Direktion gewohnt war, Einer blieb kalt und wendete sich von dem Schauspiel, welches die allgemeine Stimme ber Berliner für ein vaterlandisches bezeichnete, entschies ben ab. Ja, sogar der nach seiner Loge gerichtete, in formliches Jubelgeschrei ausbrechende Beifall, bei einigen

an Friedrichs Enkel gerichteten Stellen, gewann Ihn nicht. Geine Ubneigung gegen bies Stud, meldes Er nur einmal mit anfah, ging fo weit, baf Er fich barüber außerte, mas Er fonft felten, ober niemals that. Der lette Uft mit seinem Kirchhofsgrauen war Ihm an sich zuwider, am wenigsten aber konnte fich sein Koniglicher Sinn bamit befreunden, daß die Glorie der preußischen Beldenzeit, die durch den erften und zweiten Uft weben will, im Schneegestober und auf beschneiten Grabern, mit wilder, undriftlicher Bergweiflung eines ungebehr= bigen Maddens enden folle? Dies maren Seine Worte

- und ich vermag fie nicht zu widerlegen.

Mitten in dem Entzuden des Autors behielt berfelbe Rube und Gifer genug, eine ichon in Weimar begonnene, burch Mugust Gothe's und Edermanns Buspruch befor= berte Arbeit zu vollenden: ich meine die Unordnung bes Rauft fur Die wirkliche Bubne. Ich begnügte mich nicht etwa (wie es spater meine Nachfolger auf biesem Felde, Died und Gothe felbft nicht ausgenommen, gethan!) zu streichen, sondern ich erfand eine wirkliche theatralische Form, fügte was irgend moglich war in ein Borfpiel und brei Ufte jufammen, und nahm aus man= den, nicht fur die Bubne ju rettenden Scenen, einzelne Reden und Stellen, ihrer pinchologischen Bedeutung wegen, in andere Scenen hinuber. Go brachte ich z. B. fammtliche Auftritte zwischen Faust und Gretchen, vom ersten Worte bis jum Schlaftrunk, ben fie ber Mutter (sichtbar) reicht in einen großen - ben zweiten - Uft, ohne daß in demfelben verwandelt werden burfte; was ich durch eine fzenische Vorkehrung von

meiner Invention erreichte. Es giebt nichts Abscheutischeres als das ewige Geklingel und Coulissengeschiebe, wie ich es überall, wo ich den Faust aufführen sah, bei diesen Austritten gefunden. Sehe noch mein Manuscript in's Reine geschrieben war, fertigte ich ein vollständiges Scenarium an und schiekte dasselbe an Gothe, mit dem Bemerken: Er. Ercellenz könne daraus leicht entnehmen, wie ich versahren? Sen ihm meine Einrichtung genehm, so wollten wir zum 28. August die erste Aufführung was gen und auf den Zettel setzen: "Mit Gothe's Bewilligung so für die Bühne bearbeitet." Fast umgehend erhielt ich solgende Antwort von August:

"Theurer Freund! Ich habe sogleich Ihren letten Brief hinsichtlich ber Aufführung des Faust meinem Bater vorgelegt. Er ist mit der Idee sowohl, als mit der Art wie sie ausgeführt werden soll, zufrieden, und ist auch der Meinung, daß dem Herrn Musikbirektor Sberwein die Fertigung der Musik übertragen werde. Senden Sie also, sobald als möglich das arrangirte Manuscript an mich. Sollte Bater dann noch etwas wünschen, so schreiben wir einander darüber. Entschuldigen Sie die Gil' dieser Zeilen, ich wollte keinen Augenblick verlieren, Ihnen in einer Sache zu antworzten, welche so allgemeines Interesse hat."

Neuer Jubel der Direktoren, der Schauspieler, des Bearbeiters! Das Nachste, was nun zu thun war, hieß, der General-Intendanz der königt. Schauspiele, welcher von einem Monat zum andern unsere Repertoir-Ent-wurfe (siehe 4ter Band, Seite 180 und weiter) eingesendet werden nußten, pflichtschuldige Anzeige von unserm

Vorhaben zu machen. Da stand benn zu lesen: "Des weltberufenen Erz= und Schwarz=Kunstlers Doktor Faust, Paktum mit der Hölle." Melo= brama in drei Akten und einem Vorspiel, nach Gothe, mit des Dichters Bewilligung so für die Buhne einge= richtet von Holtei. Musik von K. Eberwein."

Immer in der Mitte des Monats fandten wir unfre Revertoir : Entwurfe ein. Um 15. Juni mar bies ge= schehen und vom 16, lautet der (vor mir liegende) Pro= test bes Grafen Bruhl. "Er fieht mit Befremben, daß ungeachtet" - - u. f. w. D mein Beiland! Indem ich, biefe Zeilen fchreibend, auf bas Papier blide, ermacht mir ber Nachflang jener Zage!" Er protestirt, Fauft von Gothe ift eine Tragodie. Tragodieen find burch Concession der Konigstadter Bubne verboten. Er barf nicht zum Nachtheil ber koniglichen Unstalten nachgeben. baß durch Hinzufugung von Mufit und einige fonftige Beranderungen Melodramen baraus gemacht werden. Er hofft auf Burucknahme unferer Aufzeichnung, da hier nicht, wie bei Lenore, von bloger Benubung eines Stoffes, sondern von Ginrichtung einer vorhandenen Tragodie die Rede ift!" - - Ich fette mich fogleich an Kunowsti's Tisch, wohin ich zum Empfange ber Sammerkunde berufen war und ichrieb bem General= Intendanten Grafen Brubl ic .: -

"Sehr richtig bemerken Ew. 2c., daß ben neuerlich festgestellten Repertoir-Begrenzungsgesehen zu Folge, bie oberflächliche Umwandlung eines theatralischen Berkes in ein sogenanntes Melodrama nicht hinreicht, um daffelbe auf die Konigstädter Buhne zu bringen.

Das fann auf Gothe's Kauft feine Unwendung finden, ber niemals furs Theater bestimmt war. Daß Er ihn "Tragodie" nennt, tonnte auch zu einem fo feltfamen Brrthume feine Beranlaffung geben, benn man nennt große Begebenheiten fo und der lette Rrieg in Rugland heißt eine Welttragodie. Wenn ich des Beren Rlingemann's Kauft fur die Ronigstadter Buhne melodramatifiren wollte, bann waren Ihre Einspruche gerecht. Aber daß ich Gothe's, der Buhnen= form widersprechendes Gedicht, welches in den meisten Stellen mehr bidaktifch oder iprifd, als bramatifch, niemals jedoch theatralisch ift, in ein Melodrama zu= fammengeschmolzen, bagegen fann, wenn von der hie= figen Darstellung die Rede ift, Niemand etwas ein= wenden, als der Dichter. Diefer aber hat feine Gin= wendung mundlich und fchriftlich gegeben. Gie murbe, barin muß ich Ew. 2c. vollkommen beistimmen, wenn er mir erlaubt hatte, Egmont, Bog, Clavigo, Taffo zc. zu melodramatifiren, nicht hinreichen. Denn biefe Stude find nach bestehenden Theaterformen gemacht und einmal (im Gog) wo dies nicht der Kall war, hat ber Meifter spaterhin selbst Band angelegt. Ich fordre Em. zc. als wurdigen, über jeden Zweifel erhabenen Runstfreund, als allgemein verehrten Chrenmann auf, mir das Theater zu nennen, welches Kauft ohne gang= liche Umschmelzung geben konnte\*)!? Mir den Mann zu nennen, der bis jest nur einen bekannten Berfuch

<sup>\*)</sup> Freilich hat man es hernach boch gethan! — Ja, was thut man nicht, — und was buldet man nicht in Teutschland!

gemacht hatte, biefes Riefengebicht auf bie engen Bretter zu bringen? ---

— Wenn biese Arbeit so nahe lag, wenn es eben nur mit ein paar Stricken gethan ist, wenn (woran ich Jahre geseth habe), von jedem Andern mit einigen Musselftucken zu bewerkstelligen war; warum hat denn Niemand vor mir das Nämliche unternommen? Giebt mir die Aussuhrung nicht ein Necht, sie in's Leben treten zu lassen? — —

Alfo lieber Berr Graf -" u. f. w.

Ich darf wiederum nicht vergessen, daß ich den Naum sparen soll und kann deshalb unsere lange Correspondenz hin und ber, hier nicht mittheilen. Das Resultat war, daß Graf Brühl bei seinem Protest, qua General-Intendant, verbleiben zu müssen erklärte und unsere Sache an die schiedsrichterliche Entscheidung — das heißt: auf Monate hinaus! — verwies. Sein lehtes, privatim an mich gerichtetes (nicht für die Königstädter Direktion bestimmtes) Schreiben, schloß mit den verlockenden Worten:

"Wie allein biese Sache fur ben Dichter, fur Sie und fur mich auf eine gleich ehrenvolle Beise vermittelt werben kann, habe ich jest nur den einen Bunsch, daß Sie sich entschließen mochten, unserer Buhne dieses Gebicht zur Aufführung zu überlassen und so dem Dichter die Freude zu machen, außer seinen anderen Berken auch noch seinen Faust dargestellt zu sehen."

Diesem Rufe zu folgen, mar' eine Perfidie gegen bas Ronigstädter Theater gewesen. Seine je big en Direktoren hatten es zwar nicht um mich verdient, daß ich ihrer Anstalt treu blieb. Aber was konnte die Anstalt dafür? Ihr blieb ich treu!

Auf schiedsrichterliche Entscheidung provozirend, und babei naturlich die Feier des 28. August aufopfernd, sandte ich die saubere Abschrift nach Weimar.

Unterdessen war Sofie Muller zu ihrem zweiten Gastspiele nach Berlin gekommen. Ich entwich ihr und den Gefahren, da ihre Nahe meiner Ruhe drohte. Nachstem ich die kleine Citelkeit befriedigt, mit ihr aus meiner Loge die dritte Aufführung der Lenore mit anzusehen, macht' ich mich am 21. Juni dauf die Reise nach Schlessien, zunächst nach Breslau, wo ich mir mit Hermann Franck Rendezvous gegeben und auch fast ausschließlich mit ihm und den Seinigen, und mit Schall verkehrte.

Dieser Aufenthalt in meiner lieben Baterstadt wird für mich wichtig, weil ich durch ihn in die Mysterien des Dampsbades eingeweiht, in diesem einen Genuß kennen lernte, wovon ich dis dahin keine Uhnung gehabt. Die durch Major v. Keller (siehe Zter Band Seite 226) errichtete Unstalt stand im vollsten Flore, wurde vortreffslich bedient, und ich lernte dort, was ich bisher nur wie eine Roßtur betrachtet, als das hochste und reinste sinnsliche Bergnügen schäken. Giebt es etwas, worum ich den Drient beneide, so sind es die um soviel vollkommner eingerichteten Dampsbader und ich begreise sehr wohl den berühmten arabischen Dichter "Abu el Hella el

<sup>\*)</sup> Mit Monat Juni 1828 ging and unfre Monatofdrift zu Grabe, weil weber ich, noch ber Verleger geneigt waren, Zeit und Gelb zuzuseben. Immermann hatte wohl Necht gehabt!

Maari," ber blindegeboren, nur im Dampfbabe schreiben lernen wollte, indem er fich die Schriftzuge mit eiskaltem Baffer auf den Ruden zeichnen ließ.

Vergnügen und Gesundheit aber auch ganz bei Seite gestellt, bleibt das Dampsbad das einzig genügende Mittel radikaler Reinigung, die durch kein anderes Bad in diesem Grade bewerkstelligt werden kann. Und so lange wir nicht durch ganz Deutschland allgemein versbreitete und durch ihre Wohlfeilheit allgemein zugängzliche Dampsbader haben, so lange wird es uns auch nicht gelingen, den alten Schmuch mit der Burzel auszurotten.

Bon Breslau begab ich mich nach dem schonen Grasfenort. Kaum bort angelangt, empfing ich einen zweiten Brief aus Weimar in der Faust-Ungelegenheit.

"Laffen Sie mich, mein Werthester, in einer bedeutenden Angelegenheit offen zu Berke gehen. Schon der eingesendete Entwurf ließ befürchten, daß die Redaktion des Faust nicht nach Bunsch gelingen möchte. Dieses bestätigt sich leider durch das eingesendete vollsständige Eremplar. Wir sinden gar manches Bedeutende und Birksame gestrichen, auch einen Theil des Beibehaltenen so behandelt, daß es unsern Beifall nicht gewinnen kann. Das Manuscript folgt daher zurück und Sie werden unsere Ansichten aus der Ferne freundlich aufnehmen; Sie haben Ihr Publikum im Auge und hierauf gründet sich wohl Ihre Redaktion, weshalb Ihnen denn auch völlige Freiheit bleibt, nach Neberzeugung zu handeln; nur läst mein Vater bemerzken, daß unter biesen Umständen, weder von seiner

Einwilligung, noch von seiner Mitwirkung die Rebe fepn durfe. Da Sie meine Gesinnungen kennen, so werden Sie empfinden, daß ich Gegenwärtiges nur ungern schreibe. Doch kann ich hier nicht ausweichen, indem nieine Ansicht mit der meines Baters und Dr. Eckermann's übereinstimmt.

Daß ich über andere Dinge hier schweige, entschulbige unsere Trauer über ben Berluft unseres allgeliebten Landesvaters. Leben Sie wohl und gedenken Sie unserer freundlichst."

Diesen Brief mit bem ersten verglichen, muß sich jebem Unbefangenen der Gedanke aufdrangen, daß zwischen beiden ein Unstoß von Außen liegt.

Was ist denn das vollständige Scenarium eines umsgearbeiteten, im Drucke vorliegenden Werkes anderes, als die Umarbeitung selbst, für den, der im Driginal nachlesen und vergleichen kann? Ein solches Scenarium hatt' ich eingesendet; mit diesem hatte Gothe sich "zusfrieden" erklärt; damit war ja eigentlich Alles abgemacht. Und nun! — Ich schried augenblicklich nach Berlin, an Kunowski, nicht mit Tinte, nein, mit Galle. Zufällig kommt mir jeht eben seine Antwort in die Hände. Ich theile sie mit, weil sie auf die Wendung meiner nächsten Lebensjahre den wichtigsten Einfluß ausgeübt.

Berlin, ben 12. Juli 1828.

Sie wissen, theurer Freund, daß Briefschreiben nicht meine Leidenschaft ist, allein die Nachricht, die ich so eben von Ihnen erhalte, erhoßt mich so, daß ich mir Luft niachen muß. Offenbar haben Sie Necht, zu glauben, daß von hier aus auf G, influirt worden ist.

So muß man es anfangen, um Sie und uns zu miß= handeln, ba es auf dem geraden Bege nicht geht. Doch was hilft ber Brimm? Um Besten rachen Sie fich und uns, wenn Sie den Wink annehmen, den Sie felbit in diesem Ereigniß finden: burch eigne Schop= fungen fich von fremder Vornehmheit und Rabale fo frei als möglich zu machen. Drum frisch auf und nicht verzagt! Gie tonnen Viel, wenn Gie es recht ernftlich wollen. Ihr Manustript verbrenne ich nicht — (ich hatte Runowski gemeldet, daß ich jenes aus Beimar mir guruckgesendete vernichtet habe, ihn auch ersucht, mit dem in Berlin gebliebenen eben fo zu verfahren!) ich heb' es auf fur beffere Zeiten, doch als Ihr Gigen= thum, Bon Darftellung foll jest feine Rede fenn. Bir ftehen hier wieder an einer wichtigen Epoche. Es ift am 21. eine Beneral = Berfammlung. Gelingt es mir, wie ich hoffe, barin bas Theater mehr zu confoli= biren, bann wollen wir noch viel mit einander aufftel= len. Salten Sie nur fest an uns, und laffen Sie mich forgen, bag Gie bankbare Unerkenntnig finden. Bir wollen im Berbfte wieder an ein naheres Bund= niß denken. Bringen Gie nur ein recht mackres Stud mit; fo etwas hilft gewaltig. Konnen Gie mir ichon fruber etwas fenden, fo werden Gie mich verpflichten, benn wir sigen auf dem Trocknen und Immermann's "Auge der Liebe" wird und nicht flott machen, fo we= nig wie die Dubend = Baaren, die wochentlich in Scene geben und um die ich mich nicht befummere. Ube, mein lieber S.! Ich muß zur Confereng. Salten Sie ben Ropf oben und behalten Sie mich lieb,"

Was bedurft' es mehr, um mich auf's Neue mit Leib und Seele fur ben Dienst jenes immer von mir gelieb= ten Konigstädter Theaters zu gewinnen? Diesem bilfreich zu fenn und recht bald mit einem neuen Stucke aufzutreten, wie Kunowski es wunschte und brauchte, wurde mein Dichten und Trachten. Bon Kauft war nun einmal die Rede gewesen und ba ließ ich mich benn vom leibhaften Satanas blenben, in meiner Bosheit auf felbsteigene Sand ein Melodrama biefes Namens zu beginnen. Ja, ich entsagte ben schönften und reinften Sommermorgen, die in unbeschreiblicher Pracht uber bem Neiffe = Thale aufgingen, um im engen Bimmer am Urbeitstische zu versuchen, wie fich die Erinnerungen an bas alte, bei "Schut und Dreher" oft gesehene Mario= nettenspiel für meine und bes Konigstadter Theaters moderne 3mede verwenden laffen mochten?

In dieser Arbeit, die ich mit Liebe und einer auf den Erfolg von "Lenore" sich stükenden Hoffnung eifrig bezann und für die ich mir ein aussührliches Scenarium, nicht ohne Frische und Lebhaftigkeit entwarf, wurde ich durch einen sehr unangenehmen Auftritt unterbrochen. Mein Diener August, von mir schon längst beargwohnt, mich bestohlen zu haben und für diese Reise nur noch beibehalten, weil ich ihn nothwendig zu brauchen wähnte, hatte in Grafenort Zeit und Umstände benunt, um den Koch des Grafen (einen Geld und Gold sammelnden Pariser) tüchtig zu bestehlen. Der vom ersten Augenblick auf ihn geworfene Verdacht bestätigte sich bei schärferer Untersuchung; wir fanden sogar den größten Theil der entwendeten französischen Münzen in einem Versteck

seines Zimmers. Ihn ben Gerichten zu übergeben, verspurt' ich nicht die mindeste Lust; erstens, weil ich der Majorats-Herrschaft die Kosten zu ersparen wünschte, dann auch, weil ich überzeugt din, daß der Ausenthalt im Gefängniß nur wie eine hohere Schule für jugend-liche Diebe betrachtet werden muß. Nachdem ich ihm also ein vollständiges Bekenntniß aller gegen mich versübten Spisbübereien abgenommen und, wie man so sagt, reinen Tisch mit ihm gemacht hatte, ließ ich ihn lausen'), dem Nathe des Bestohlenen, des Monsieur Boyard, solzgend, der, nachdem er sein Geld wieder hatte, sehr ruhig äußerte: qu'il aille se faire pendre ou il voudra!

Ich hatte mich bei diesen Unterhandlungen, die einige Lage hindurch mahrten, furchtbar geargert, dabei die Unvorsichtigkeit begangen, mich des Abends in dem kalten Bergflusse zu baden. Der all' zu häufige Genuß des Dampsbades in Breslau mag denn auch von schädlicher Nachwirkung gewesen seyn. Ich fing an zu frankeln, ohne daß ich bestimmt anzugeben vermochte, wann und wie dieser Justand begonnen? Nach und nach stellte sich ein mit jedem Abend wiederkehrender Fieber-

<sup>\*)</sup> Im herbst nach Berlin zurückgefehrt, sah ich mich boch genöthigt, ihn der Beberde nambaft zu machen und festnehmen zu laffen, da sich eine Menge nicht gestandener und nachträglich fortwirfender Betrügereien enthüllten, er auch im heimlichen Besits mehrerer Studenschlässel war. — Er hat in Spandau gesessen, nach Jahre langer Gesangenschaft am ersten Tage nach seiner Freilassung wieder gestehlen, — wieder gesessen — und so fert. Es war ein unwerbesserticher Dieb, aber ein musterhafter Diener. Schabe, daß sich beides nicht gut verträgt.

schauer, ein brudender Kopfschmerz und endlich ein heftiger Huften ein. Ich schleppte mich mit diesem Unbehagen fort, ging in der Sonne spazieren, qualte mich am Faust und trostete mich, weil ich immer nech gut schlief.

Ein bohmischer Jagerbursch, bumm und ungeschiekt, trat an des Fortgejagten Stelle. Mein Uebelbefinden machte mich murrisch, seine Dummheit machte ihn laftig; wir vertrugen uns durchaus nicht. Eine Qual mehr! Jene Monate gehören zu den unleidlichsten, deren ich mich entsinnen kann.

Auf der Ruckreise nach Berlin machte ich wieder in Breslau Halt, zunächst um ärztlichen Rath einzuholen. Freund Kustner schüttelte gar sehr mit dem Kopfe und ermunterte mich, die Heimsehr nach Berlin nicht unnütz aufzuschieben, um so dringender, als eine Drüsenansschwellung, die mit meinem ganzen Zustande zu sympathisten schien, seine Bedenklichseit steigerte. Das Dampsbad, worauf ich mich so sehr gefreut, wurde mir streng untersagt; als ich es dennoch heimlich besuchte, befand ich mich sehr übel darin und siel, namentlich nach dem Gebrauch des kalten Regens, in einen Fiebersfrost, dem ich zu unterliegen fürchtete.

Krank und matt wie ich war, trieb ich mich in Brestau dennoch umber. Täglich stieß ich auf Bekannte aus früherer Zeit. Gegnerschaften vergangener Jahre wurden oder waren ausgeglichen. Auch mit Mosevius hatte ich mich, als er in Berlin zum Besuch gewesen, tängst versöhnt. So geschah es denn, daß ich mit diesem, der auch den Brettern Lebewohl gesagt, einen Spaziergang machte. Ueber den (damaligen!) Schweidnitzer Unger wandelnd, plauderten wir von "Lenore". Mofevius ließ sich erzählen, wie die kleine Solzbecher als tragifche Schauspielerin fich benommen und wollte feiner Nichte - (Juliens Mutter und Madame Mosevius waren Schwestern), - ben Bahnfinn gar nicht qu= trauen. Ich beschrieb ihm, auf welche Beise ich die Rolle mit ihr eingeubt und welch' einen innern Beruf fie babei entwickeit babe. Eben ftanden wir bei Tauen= gien's Denkmal. Mofevius machte halb Front, fab mich von oben bis unten fragend an und sprach halb dro= bend: "Sore, Du machst boch bem Mabel nicht etwa gar die cour?" Der Bahrheit gemäß, konnt' ich bas verneinen und fügte bingu, wie bauslich eingezogen fie mit den Eltern lebe, wie ihr Ruf der beste sen und wie es gar Niemand in ben Ginn fommen tonne, mit die= fem harmlofen Rinde eine Theaterliebichaft anzufangen.

Je genügender diese Versicherungen für einen um den guten Namen seiner Nichte besorgten Oheim klangen, desto erstaunlicher war es mir, mich nach Beendigung unsseres Spazierganges auf Gedanken zu ertappen, welche solchen Versicherungen entschieden widersprechen wollten. Ohne meinen Willen mußt' ich mich fragen, warum ich benn nicht längst versucht hätte, mit dem bezaubernden Mädchen ein Verhältniß anzuknüpfen? Und ob denn nicht dem Versasser neuer Stücke, dem Schreiber danksbarer Rollen, der größte Vortheit zu Gebote stehe? Mitten in das Gefühl wachsender Krankheit, in die Fieberträume der unbehaglichen Herbstabende, blickte Juliens Bild, mit einem Reiz, den es, als sie mir lebendig gegensüber gestanden, durchaus nicht auf mich ausgeübt. Es

verließ mich nicht mehr, es begleitete mich bis nach Berlin. Ich war genothigt langfam zu reisen, mehrere Nachtquartiere zu machen; spat am Abend traf ich ein. Sehr ermattet sucht' ich mein Lager, — boch jedesmal wenn mich ber heftige Husten erweckte, stand das bewußte Bilb vor mir.

Um andern Morgen sah ich mich gezwungen, trot machsenden Uebelbefindens auszugehen, und mehrere un= angenehme Geschäfte und Anzeigen, in Folge ber durch meinen Diener verübten Spigbubereien abzumachen. Es mochte Mittag fenn, und ich befand mich schon auf bem Beimwege, als mir ploplich ber Bedanke fam, erft noch einmal die Leipzigerstraße entlang bei Juliens Wohnung vorbeizugehen, mude und abgespannt, wie ich mar. Niemand faß am Kenfter, und ich wollte gerade in bie Mauerstraße einbiegen, um verdruglich nach Saufe zu schleichen, - ba vernahm ich bas Poltern einer Rutsche und ber große Ronigstadter Theaterwagen rollte an. Er hielt vor Juliens Thur; ich offnete ben Rutschenschlag und half ihr heraus. Sie war erstaunt, mich schon in Berlin zu sehen; ich war erstaunt, über ihre Schonbeit und noch mehr erstaunt, daß ich diese nicht schon fruber auf folche Beise erkannt; wir wechselten einige artige Worte — und der Burfel war gefallen. Diese Begegnung am erften Morgen gab den Musschlag, - bie Traume follten in Wirklichkeit übergeben.

Sie hatte anmuthig senn konnen, diese Birklichkeit, benn bas Erwachen einer jungen Leidenschaft, mit ihren Kampfen zwischen Furcht und Hoffnung ift immer schon und auch die Leiden, die aus diesen Tauschungen her-

vorgehen, find Wonnen - wenn man frifch, gefund und frei in finnlicher Buverficht feine Gefühle knospen und bluben fieht. Aber bei mir ward ftets bafur gesorgt. baß ich feine reine Luft, feine ungetrübte Freude genießen follte. Much diefer zauberartige Rucktritt in die fruh'fte, ichon entschwundene Jubelthorheit der Junglingszeit, wurde durch Rrankheit gestort, Ich mag keinen Laga= reth = Bericht geben. Detaillirte Befchreibungen forper= licher Leiden find widerlich. Aber ich kann versichern. baß ich schwer litt. Das furchtbarfte babei mar ber taglich zunehmende Suften, der fo gewaltsam wurde, baß er mich ichon von Weitem anmeldete. Wenn ich in's Parterre bes Theaters trat, fagten fie hinter ben Couliffen: ba ift ber Holtei. Bom Schlafe bei Nacht. war keine Rede; etwa des Nachmittaas ein fummerlich' Stunden. Buffe ichuttelte ben Ropf, wie Dr. Ruffner in Brestau geschüttelt, ließ mich Islandisch Moos ge= nießen, - (ich beneide die Rennthiere nicht um ihre Leckerbiffen!) - und schüttelte bann wieder den Ropf. Gemiß hatt' ich, trop bes Moofes, in's Gras beifen muffen, wenn nicht die eigene Natur als Belferin ba= zwischen getreten mare. Gie brach den Krankheitsstof= fen außerliche Auswege und mein Arzt, mit einer Um= ficht und Sorgsamkeit, wie nur grundliches Biffen, reiche Erfahrung und Freundschaft im Berein zu fpen= ben vermögen, reichte diefen Undeutungen hilfreiche Sand. Ich erlitt heftige Schmerzen und qualte mich Monate lang; aber ber Suften wich.

Diese Jammerzeit meines irbischen Dafenn's, wo feine Stunde verging, in der ich nicht einen Thee zu

trinken, eine Arzenei zu gebrauchen, einen Berband zu ordnen, eine arztliche Vorschrift zu befolgen gehabt hatzte, wo keine Minute ohne irgend eine Beschwer, eine Klage, einen Schmerz blieb, — biese war die Bluthezeit meiner Liebe. Meiner Liebe, sag' ich, denn in Juliens Benehmen verrieth nichts, lag kein armes Zeichen, daß sie meine Gefühle zu erwiedern geneigt sen. Sie war und blieb artig, verbindlich, zierlich; doch jedem erklärenden Worte, jeder Unnaherung wußte sie sorgsam auszuweichen.

Bas ich in jenem harten Winter getrieben, bas ift mir, bent'ich jest baran, fast unglaublich. Rein Schmerz, fein Leiden, ja keine Gefahr konnte mich abhalten, bort zu erscheinen, wo ich Julien erwartete. Mochte ber Urzt mir ftreng gebieten, bei Frost und Schnee mein Bimmer nicht zu verlaffen, - ich mare ja boch um keinen Preis aus dem Theater weggeblieben, wenn Julie dort auftrat. Eben so wenig batt' ich mir's nehmen laffen, wenn ich ihr bei'm Schlusse ber Vorstellung auf ber Bubne schon einmal gute Nacht gefagt, noch vor Unkunft bes Theaterwagens an ihrer Sausthur zu stehen und noch einmal benfelben Bunfch zu wiederholen. Für gewohn= lich war bies benn auch burch eine Drofchte leicht zu bewerkstelligen. Bisweiten aber, wenn viele Menschen im Theater gewesen maren, konnte man fein Fuhrwerk bekommen. Dann lief ich burch Sturm und Schnee vom Alexanderplat bis an die Ecke der Leipziger = und Mauerstraße, den Theaterwagen zu überholen, mas für einen gefunden Menschen nun eben nichts Außerordent= liches gewesen ware; bei meinem bamaligen Buftanbe grengt' es an Raserei.

Daß in wechselnden Empfindungen der Seeligkeit, bes Zweifels, der Furcht, der Hoffnung, auch der Satan Sifersucht nicht fehlte, ist wohl naturlich. Je weniger er berechtigt schien sich zu zeigen, desto aufdringlicher sucht' er mich zu qualen. Wenn ich ihm dann ernst entgegenstrat zeigte sich seine Unmacht.

Was man boch mit 32 Jahren noch fur eine Fulle von Kraft und Leben in sich trägt! Berliebt bis zum Bahnsinn, frank bis zum Sterben, — beibes in voller Gewalt über einen Menschen! Und berselbe Mensch kann baneben auch noch fleißig senn!? Naturlich; das mußt' ich ja! Indem ich für's Königstädter Theater arbeitete, indem ich Rollen für Julie schrieb, arbeitete ich da nicht auch für meine Liebe?

In jene Zeit fallt der dramatische Scherz: "der Dichter im Versammlungszimmer," dem sein Ursprung wohl unzweiselhaft abzumerken ist. Dieses Luftspiel und seine erste Aufführung in Berlin geben einen deutlichen Beweis, was für starke Wahrheiten ein Publikum sich in den Bart wersen läßt, — wenn man die Vorsicht beobachtet, die Sache so zu stellen, als wolle man die Gesammtheit bei dem Einzelnen verklagen und Letztern zum Richter über Alle machen. In dem Stücke, von dem ich hier rede, hat der Theaterdichter, welcher darin erscheint, eine lange Rede herzusagen, welche weiter nichts erstrebt, als die Ungerechtigkeit, Unkenntniß, Nichtigkeit des tonangebenden Theaterpublikums (namentlich des Berliner jener Epoche) mit grellen, oft übertriebenen

Worten zu schilbern. In der Leseprobe waren Alle der Meinung, das konne nicht durchgehen und musse zu heftigen Ausbruchen des Unwillens führen! Was gesichah bei der Darstellung? Ein Minuten lang anhaltenzber Applaus folgte der gefährlichen Rede!

Um 10. Januar des Jahres Uchtzehnhundert neun= undzwanzig ging benn auch "Doktor Johannes Kauft" in Scene, als Erfas fur Die projektirte und burch Journalgetratich bereits ausgeschrieene Bearbeitung bes Gothe'schen. Karl Blum hatte die Musik bazu geliefert. Die Mitglieder waren mit Luft und Liebe babei. Ludwig Meyer, Wegener, Rosicke, Marie De= rold, Julie, als: Fauft, Boland, Bagner, Selena und Margarethe versprachen sich - und mir bas Beste. Die Ausstattung war mangelhaft. Unfer Maschinift, ein vortrefflicher Optifus und Mechanifus, aber ohne eine Spur von Theaterpraris und Geschmack, mußte fich gar feinen Rath. Auf meine bringenden Bitten, er moge ben Ginfturg ber Stadt im letten Afte nur recht effekt= voll und imponirend machen, erwiederte stets der vortreffliche Mann in ungeftorter Geelenrube und in feiner breiten Mundart: "bas Wittenbarg, bas foll woll fal-Ien!" - Aber ach, als es bei ber Machtprobe jum Rlopfen kam, faben wir ein gang fleinliches, findisches Ur= rangement und ich begriff fogleich, daß von diefer Seite fur den Erfolg nichts zu hoffen fen. Die Aufführung, ober vielmehr die Aufnahme berfelben Seitens bes uberfullten Saufes ging rudweise. Der erfte Uft ließ falt; ber zweite gefiel febr; im britten und letten murden bie mythologischen Unspielungen theils nicht verstanden, theils war die Herold ihrer Kranklichkeit, sowie ihrer frommelnden Richtung wegen, Die fie der Theater= lust entfremdete, nicht mehr eindringlich und lebhaft genug. Much bauerte bie erfte Mufführung bis um elf Uhr. Da man in Berlin um Geche beginnt, giebt bies einen Zeitraum von funf Stunden und barin lieat eigentlich ichon bas Tobesurtheil fur ein Stud. Doch lief es im Ganzen noch quadig ab und wenn wir auch gestehen mußten, daß mein Sauft fein Bugftuck werden konne, fo war die Aufnahme doch beifallig genug, um ihn mit Ehren "absvielen" zu burfen. Riemand hatte fich am ersten Abend beffer befunden und Niemand war mehr entzuckt von meiner Arbeit, als ber im Saufe ge= werbtreibende Canditor. Dieser hatte, als fich im letten Zwischenafte die hungrigen Buschauer in seine Raume fturzten, ein glanzendes Geschaft gemacht und bie vertrochnetiten Reite ber gangen Woche losgeschlagen. Er brachte mir jum Zeichen feines Danfes eine toloffale Torte und fagte: folde Stude ichreiben Gie oft, Die find portrefflich. Dies war nun freilich bas einzige unbedingte Lob, welches meiner Arbeit zu Theil wurde. In alle andere Ausspruche anerkennenden Urtheils mischte sich mehr ober weniger ichwerer Tabel. Diefen hatt' ich mir berglich gern gefallen laffen, ja ihn bankbarhingenommen; aber was mich febr ftutig madite und mich, offenherzig gestanden, an ber Kritif überhaupt immer mehr irre zu machen brobte, mar bas entschiedene Stillschweigen aller Theilnehmenden über den eigentlichen Mittelpunkt meiner Idee: über ben Rampf ber driftlichen Unterwelt, ber modernen mit ber antiken. Davon ichien Niemand

etwas bemerkt zu haben. Chamisso war ber Einzige der darüber sprach, als er mich, seiner acht freundschastlichen Lebendigkeit getreu, mit den Worken begrüßte: "Du hast's erreicht!" Ihm galt der durch Opposition unverkimmerte Eindruck eines mit Applaus durchwebten Theaterabends mehr als recht war; er achtete das Pusblitum höher, als wir, die täglich damit verkehrten und dessen Unzurechnungsfähigkeit häusig erprobten. Doch auch er hatte, was ich erstrebt, nicht ausgesunden. "Ihre Helena" — sagt' er — "wollte nicht recht über die Lampen zu uns vordringen! Dagegen im ersten Akte, wo der Nachtwächter mit Faust über die Resormation spricht, da waren Sie mein lieber Holtei!"

Besagter Dialog — (wer es der Mithe werth halt, kann ihn in meinem, in Einem Bande erschienenen "Theater" pag. 180 nachlesen) — ist nur einmal offentlich gesprochen worden. Bei den folgenden Wiedersholungen des Stückes mußte er weggelassen werden"), wodurch natürlich eine nicht auszufüllende Lücke entsstand. Schon am Morgen nach der ersten Aufführung, im harten Winter früh um acht Uhr, war der vornehmste und einflußreichste Mann aus der näheren Umgebung Seiner Majestät des Königs persönlich bei Justizrath Kunowski erschienen und hatte, nachdem er erst angelegentlich gefragt, ob ich katholisch sein Krage

<sup>\*)</sup> Ich muß hier noch einmal bemerken, daß das Königstädter Theater damals keinen Cenfor von Metier hatte, sondern daß dem Syndikus, Herrn Justigrath Kunowski, dies gefährliche Amt überstragen war.

welche mein Gönner Kunowski nicht genügend beantworten können — das Manufkript begehrt. Dies
wurde, weil ich es nothwendiger Kurzungen wegen mit
mir nach Hause genommen, bei mir abgeholt und ich
folgte athemlos dem Boten, der mich Langschläser aus
dem Morgen-Traume geweckt hatte, um bei Kunowski
zu vernehmen, ob ein Verbot des ganzen Stückes zu befürchten ware? Kunowski zuckte bedenklich die Uchseln
und begehrte vor allen Dingen zu wissen, ob ich katholisch sen, was mir als Entgegnung auf meine angstliche
Autorfrage unbegreislich vorkam. Mit demselben Rechte
mochte man mich befragen, ob ich an den Teufel, an
sein Bündniß mit Doktor Faust und an seinen Jank
mit der trojanischen Helena glaubte?

Das Stud ward nicht verboten. Wir empfingen das Manustript binnen furzer Frist zurud. Das Gespräch aber, von dem oben die Rede gewesen, war mit Nothstift entschieden durchstrichen. Es konnte keinem Zweifel unsterworfen senn, welche Hand diese lutherischen Striche gemacht, und ohne weiter zu forschen, gehorchten wir

Schweigenb.

Die Unsicht, daß ein Schriftseller, auch bei Behandlung einer Volkssage, jede poetische und mythische Bahrheit, der strengen vorherrschenden Religionsform unterordnen musse, scheint in manchen Kreisen Berlins allgemein gewesen zu seyn. Es kam mir zu Ohren, daß ein Gardeoffizier, ein gebildeter Mann, in Gesellschaft die Leußerung gethan: "wer die erste Lufführung des Faust gesehen, mochte darauf schworen, der Versasser sey ein Jesuit!"

Wie zweideutig nun auch immer bas Gelingen mei= nes feden Wagnisses blieb; wie wenig biefer Kauft im Stande gewesen war, alle fuhnen Erwartungen zu be= friedigen, welche die Direktion des Ronigstadter Theaters barauf gesett; - einen Triumph hatte mir ber Schwarzkunstler erringen helfen. Bahrend am erften Abende, unter einem furchtbaren garm Genftucke, Solzblocke und Coulissen zusammenfturzten, um aus einer bichten Staubwolfe die Schlußdekoration bervortreten zu laffen, empfing ich im hintergrunde der Buhne von Juliens Lippen die ftumme Beftatigung, daß fie mich nicht von sich weise. Das angefochtene, mich zum Ratholiken stempelnde Rreuz der Verfohnung flieg im Brillant = Keuer über Wittenbergs Trummern empor; Mar= garethe im armen Gunderfleide klimmte, von mir ge= leitet, die schwankende Leiter hinauf und von den bun= nen Sproffen berab, gonnte fie mir bas erfte Beichen ge= mabrender und erwiedernder Liebe. Gin mundersames Bundniß, gefchloffen im beengenden Duntel eines bretternen Theater = Baues, mahrend draußen, bei den Kluchen des betrogenen Satan, die Solle in ohnmächtige Wuth gerath! -

Daß ich die Verpflichtung in mir fuhlte, mich gegen die Weimaraner über meinen Faust und was er bedeuzten sollte, auszusprechen, war wohl sehr naturlich und konnte durch die letzteren Vorgange zwar erschwert, aber nicht gehindert werden. Ich that es zunächst in einem ehrlichen und ausführlichen Schreiben an August, welz ches ich, als offene Einlage, meiner theuren Freundin

Schopenhauer") zur Besorgung beischloß. Sie erwies berte unterm 19. Februar 1829 barauf:

"Ihren Brief an August habe ich gelesen und dann besorgt. Daß Sie sich die Mühe gegeben haben, die Erscheinung Ihres Faust gewissermaßen zu erklaren, ist ein neuer Beweis Ihrer Herzensgüte. Sie hatten, nach der Art wie der alte Herr sich in dieser Angelegensheit gegen Sie benommen, dies kaum nothig gehabt. Ihr Faust ist da, hat vielen Menschen Vergnügen gemacht, und seinen Iwed erfüllt in seiner Art. Ist das

<sup>\*)</sup> Co ift eine ichmeralide Entbehrung für mich, bie Briefe biefer vortrefflicen Grau nicht effentlich mittheilen gu burfen. Gie maren ber Mittheilung um fo Bieles wurdiger, als fo Bieles was gebruct und begierig geleien wird. Aber jene Briefe find gu rudfichtelos, zu vertraulid, in ihrer colen, freiffinnigen, beiteren Wahrheiteliebe: fie beruhren zu viele gum Theil ned benebende Berhaltniffe und Personen; bas Undenfen ber Berfterbenen ift mir gn beilig - ce muß unterbleiben. 3ch will mid baber mit bem Gi at einiger, gu meiner Erzählung geboriger Stellen begnügen und bei biefer Gele= genbeit nicht unermabnt laffen, bag nach bem, burch ben Job bes Großbergeas Rail Ang ft berbeigeführten Theater : Directione = Wedfel, mande Freunde in Weimar thatig waren, mir bort eine bleibente Etellung zu verschaffen. Gine Bemuhung, welche wohl gunadft daran ideiterte, bag ein Menich ber ale Schanfpieler auf ben Breitern und als Berleier ver dem Bublifam geftanden, Ginem Soditen Sofe nicht fur ben Boften bes Theaterintenbanten geeignet icbien. Heber jene zu meinen Gunften und Ungunften fam= pfenden Umtriebe, an denen besenders von Seiten bes Theaters "La Rode" fur mich Theil nahm, geben die Schopenhaberichen Brie'e allerlei ergentlichen Bericht. 3ch babe, noch furz vor ihrem Tobe, versprocen, nichts bavon brucken zu laffen und ich merbe mein Beriprechen halten

nicht genug? Der alte Berr aber ist achtzig Sahre alt und ba ift es benn fein Bunder, daß ber viele Beih= rauch ihn manchmal schwindeln macht und er bann nicht begreifen will, wie andere Menschen fich unterfteben mogen, auch noch zu eriftiren? \*\*\* war bei ibm. als ein Brief aus Berlin\*) ankam, worin es Ihrem Fauft fehr ichlecht erging. Und der Alte hatte feine Freude baran. Machen Gie fich nur gefaßt, ihn, wenn Sie herkommen, ein Wenig unzuganglicher zu finden, als fruber. Er ift es überhaupt und dinirt deshalb Schon seit ein paar Monaten in seinem Zimmer aanz allein, ober mit einem einzelnen Gaft, den er fich ein= ladet. Das wird aber auch wieder anders. Er hat fast alle Winter folche Conderbarkeiten, die, wenn der Zag langer wird und die Ralte abnimmt, ihn wieder verlaffen. "

Diese Zeilen waren es, hinter welche ich mich vor mir selbst versteckte, als ich der wiederholt an mich ergehenzen Einladung, noch einmal in Weimar zu lesen, nicht folgte. Daneben aber hielt mich meine langsam vorsichreitende Genesung und nicht minder die Liebe für Julien in Berlin zurück. Auch das Schicksal des Königstädter Theaters, an welches ich durch erneuerte Probuktionslust mich mehr als jemals gekettet fühlte, nahm so überraschende Wendungen und es schien so gar nicht abzusehen, welche Zukunft dieser Anstalt bevorstände, daß ich um so mehr geneigt war, den Ausgang an Ort

<sup>\*)</sup> Diefer eben fo geiftlose als ungerechte Bericht ift in Zelters Briefwechsel zu finden.

R. v. Soltei's Biergig Sabre. V. Band.

und Stelle abzuwarten, weil ich mich einigermaßen berufen fah, ein Wort mit hineinzureden.

Daß ich es gethan, daß ich zur Unzeit geredet! daß ich, durch ein, in guter Absicht aber ohne Ueberlegung ausgesprochenes Wort, den ganzlichen Verfall der Ansfalt herbeigeführt habe, das bleibt unter allen dummen Streichen meines Lebens, in meinen Augen der dummste. Ich darf gar nicht daran benken, ohne mich zu erdoßen und es gehört ein formlicher Entschluß dazu, dies niedersschlagende Selbstbekenntniß, den bereits in diesem Buche enthaltenen ahnlichen, anzureihen. Wenn ich aber in nachfolgender gedrängter Erzählung unverständlich werben sollte, so bitt' ich die Ursach davon nicht auf feige Schonung meiner selbst, sondern nur auf jene Diskretion zu schieben, welche mich hindert, Namen zu nennen, und Personen oder Verhältnisse beutlicher zu bezeichnen.

Es war uns (ben literarischen Unhangern des Königsstädter Theaters) schon langst aufgefallen, daß ein der Finanz-Verwaltung angehöriger Beamteter fortdauernd Theateraktien aufkaufte: Papiere, die niedrig standen und von denen zu erwarten war, daß der Käuser nur daran verlieren konnte. Eben so war es mir ersichtlich, daß jener artige, seingebildete Mann, jede Gelegenheit aufsuchte, mir zuvorkommend zu begegnen und verbindsliche Leußerungen an mich zu richten. Um lebhastesten trat seine mir wohlwollende Gesinnung hervor, als in den ersten Tagen des April mein Drama "Erinnesrung" (siehe: Theater in Einem Bande, pag. 256) gegeben wurde: ein Tummelplatz für alle Sentimentalität meines Busens, welche durch das Berhältniß zu Sus

lien in ihren innersten Tiefen aufgeregt war. Wie Alles mas auf einer folden Svite fteht, stieß es Biele eben fo heftig ab. als es Manche. ) in beren Bergen ein Echo ertonte, innig anzog. Unter bie Lettern gehorte unfer rathselhafter Aftienkaufer. Er bruckte mir feine gerührte Theilnahme berglich aus und ließ fich durch mich auf ber Buhne Julien vorstellen, Die in jenem Stuck Die fchwierige Aufgabe: aus einem zwanzigjahrigen Mad= den des ersten Aftes, eine siebenzigjahrige Greifin bes zweiten Aftes zu werden, zur Bufriedenheit des Publi= fums (wenn auch nicht ohne Unleitung ber großen Meisterin "Umalie Wolff") glucklich gelofet hatte. Seit jenem Abende trat er mir naber und bald vertraute er mir, daß er die Aftien nicht für sich, sondern in hoherem Auftrage ankaufe; daß man durch diesen Unkauf im Stillen und durch die britte Sand, einem Allerhochften Wunsche entgegen zu kommen gemeint; daß man ben Plan gefaßt habe, die ichon bankerotte Unftalt ber Residenz zu erhalten, indem man sie unter eine, von der Behorde gebildete Regie stelle; daß ich ihm der er= wunschte Mann fen, an seiner Geite zu wirken; daß er

<sup>\*)</sup> Bei der ersten Aufführung fammt den Darstellern hervorgezusen, erschien ich auf der Bühne; da rief ein älterer Mann, mir völlig unbekannt, indem er sich weit über die Brüstung der Loge lehnte, mit lauter Stimme mir entgegen: "Ich danke Ihnen!"— Wie oft habe ich dieses Mannes gedacht und gewünsicht, ihm zu bez gegnen, um seine Bekanntschaft zu machen, weil ich mir einbildete, er müsse Etwas erlebt haben, was dem Geschieß jener handelnden Personen ähnlich sen? — Aber ich sah ihn niemals wieder; die Logenschließer meinten, es ware ein Fremder gewesen.

beshalb mich bevbachtet und aufgesucht, sich besonders aber sehr über die Unhänglichkeit gefreut habe, die Rosiste, Meyer, Beckmann und Schmelka für mich bethätigten; — daß jedoch seit einiger Zeit bei seinen Beshörden eine Bedenklichkeit eingetreten sen, ob bieser Plan, den man mehr auf dunkle Undeutungen hin, als auf bestimmte Befehle sußend, verfolge, wirklich Gnade sinden werde? Und daß dieserhalb gerade jest bem so nottigen Fortschritt unerwünschte Stockung drobe.

Co mochten bie Cachen fteben, als an Julien ein Engagements = Untrag von Geiten bes Konigl. Sof= theaters gelangte, burch welchen alsbald im Saufe fich zwei vollig entgegengesette Partheien bilbeten. Bater und Mutter waren für, Julie und ich — in so weit ich als ein halbgeduldeter mit reden durfte - maren, in unferer kindlichen Unbanglichkeit an die Ronigstadt, qe= gen beffen Unnahme. Da nun mancherlei vorgefallen mar, mas mich ichon langft überzeugt hatte, daß Juliens sittsames und bescheidenes Talent fur Die Bubne. fich einen Gonner erworben, ber wohl ber Wichtigste ge= nannt werden durfte, fo that ich den einfachen Borfchlag, cs moge Diesem die Bestimmung ihres Buhnenschickfals anheim gestellt werden. Dies geschah in paffenber Urt, burch gunftige Vermittelung und auf gerabem Bege. Die Entscheidung fiel, wie Julie und ich es im Voraus ahneten, fur unsere Unsicht und gegen jene ber Eltern aus, indem ohne Nuchalt geaußert wurde, daß man die Strategie nicht loben tonne, vermoge beren bas Konigl. Theater bemuht icheine, junge Talente bem zweiten Theater zu entziehen, um sie bann gleichsam absterben zu lassen, daß man sich "braußen" auch erfreuen wolle! Als darauf der besorgte Bater einwendete: wie doch das Hoftheater eine schützende Aussicht späteren Tagen verspräche, während die zweite Buhne ihrer Aufslösung nahe scheine, — erfolgte die bestimmte Erwiederung: "für Julien werde stes gesorgt seyn und die Ausschung des Königstädter Theaters nicht zu fürchten; dieses musse gehalten werden!"

Der Untrag des Hoftheaters wurde also bankend abgelehnt.

Batt' ich nun ben, mir naturlich bis in die kleinsten Details mitgetheilten Vorgang in einem feinen und getreuen Bergen bewahrt und mich begnügt, meinem Bonner, dem rathselhaften Aftienkaufer, allerlei ermun= ternde Winke aus dunkler Ferne zu geben, - fo mare bochst wahrscheinlich bas gewünschte Ziel erreicht worben. Ich aber, ein Anabe von drei und dreißig Jahren, wußte nichts Befferes zu thun, als bem erstaunten Freunde wortlich vorzuschwaben, was mich mit Entzutfen erfullte, - verfteht fich, unter bem Giegel tieffter Berschwiegenheit, welches er aber, wie fich auch verfteht, alfogleich losete, als er seinen Vorgesetten gegenüber= stand. Co ging es denn, wie es geben mußte: daß vor Ablauf von vierundzwanzig Stunden ein vornehmer und einflugreicher Berr, diefen unfern Lieblingsplanen abhold weil er andere hatte, Seiner Majestat bem Ronige mit halb spottelnder Unterthanigkeit zur Ueber= nahme der Konigstädter Theater-Direktion gratulirte, und auf die keinesweges in gnabigem Tone gestellte

Frage: wer folche Thorheiten behaupte? fehr fest und lachelnd erwiederte: "die kleine Holzbecher."

Die Ruckwirkung dieser drei Worte gelangte binnen kurzester Frist dis an sie, die unschuldige Verbrecherin, und als ich, frohlich und guter Dinge des Abends in ihr Wohnzimmer trat, nichts Uebles ahnend, fand ich die Eltern in unbegreislicher Verstimmung, Julien ernst und nachdenklich. Sie ergriff einen unbewachten Augenblick, um mir zuzuslüstern: X. hat geplaudert, Alles ist porbei!" — —

Es währte nicht lange, so murde bas Ronigstädter Theater fammt Inventarium subhaftirt; im Berkaufs= Termine machte ber Besiter ber bis babin an die Uftio= naire verpachteten Konzession, Berr Friedrich Cerf, von feinem Vorfaufsrechte Gebrauch und erstand, mas fein Underer bezahlen wollte, oder konnte, um zwanzig Procent unter der gerichtlichen Tare. Das Ronigstädtische Theater gilt feitdem als Eigenthum bes genannten Berren, welcher es aus feinen eigenen Mitteln gefauft und bann nicht nur in ofonomischer Beziehung ohne allen Buschuß und ohne jede Hilfe von Außen, blubend aufrecht erhalten, sondern auch fur sein reines, uneigen= nutiges, menschenfreundliches und wahrhaft = funftle= rifches Wirken, Titel und Orden empfangen hat. wenigstens foll geglaubt werden. Die Zweifel, welche mir bisweilen barüber aufsteigen wollen, finden vielleicht gelegentlich im Laufe meiner Erzählungen noch ihr klei= nes Fragezeichen??

Serr Cerf trat anfanglich, wie nicht zu laugnen ift, schuchtern auf und zeigte ben Willen und bas Bedurfniß,

fich und feinem Unternehmen Diejenigen zu befreunden. von benen er Beistand erwartete. Es hatte nur von mir abgehangen, burch einen entgegenkommenden Schritt, vielmehr burch gefällige Erwiederung feines Entgegenkommens, in freundlichen Berkehr mit ihm zu Ich aber trug den Unwillen über das (vielleicht burch meine Schuld herbeigeführte) Miglingen unferer Plane auf feine Person über und ba ich, noch von Zeiten ber erften Direktion, beren Bertrauter zu fenn ich mich ruhmen durfte, daran gewohnt war, bem Berrn Congeffions=Inhaber und Bervachter wenig Aufmerksamkeit zu bezeigen, wenn sich berfelbe einmal fluchtig auf die Buhne magte, fo feste ich meine falte, zurudftogende Vornehmthuerei auch gegen ben neuen Director fort. Ich konnte mich gar nicht barein finden, daß von Diesem jest die Leitung eines Theaters ausgeben follte, bem ich noch vor wenigen Wochen Leib und Leben zu widmen. fur das ich alle Rrafte meiner Seele aufzubieten fo frohlich bereit gewesen war. Ich meinte immer, es muffe nur ein dumpfer Traum fenn, aus dem wir durch irgend ein machtig eingreifendes Ereigniß geweckt werben wurden? Diese Meinung gewann noch an Wahrscheinlichkeit durch die überall ausgesprochene Unsicht, daß ber Raufer, ber fur's Erfte nur ein Ungeld beponirt hatte, bie Mittel zur Ginhaltung des großen Zahlungstermines unmöglich erschwingen konne. "Man lagt uns nur ein Weilchen gappeln," fagten wir Giner bem Undern, und ploglich wird aus diesen truben Wolfen eine neue Sonne ftrahlen. Dergleichen Gebanken waren wenig geeignet, mich artiger und zuvorkommender zu stimmen, ich benahm

mich nicht nur unfreundlich, auch unartig, und forberte baburch ben fruber schon gelegten Reim ber Zwietracht mifchen mir und dem neuen Director. Diefer fab fich bas Ding einige Tage mit an, fuhr auch fort mich zuerft zu grußen und mit mir zu sprechen. Nachdem er aber bemerkt, daß mein Betragen fein zufälliges mar, vielmehr eine unverhulte Absicht fund gab, ergriff er bie Defensive und als ich eines Abends, mo Julie spielte, wie gewohnlich meinen Weg nach ber Bubne nahm, trat mir ber bei jenem Durchgang angestellte, machthabende Logenschließer mit der, in größter Verlegenheit geftam= melten Erklarung entgegen, bag ihm bei Berluft feines Poftens unterfagt fen, mir den Butritt zur Buhne ferner zu gestatten. Dieser Mann, ber gewohnt gewesen, mich langere Zeit hindurch als seinen Gebieter zu betrachten und mich babei, wie alle Subalternen ber Unftalt, lieb hatte, ichien felbst nicht zu begreifen, wie es möglich fen, einen Schriftsteller, beffen Arbeiten fortdauernd bas Repertoir fullten, vom Besuch ber Bubne auszuschließen und bat mich, mit Thranen im Auge, ich mocht' es ihm nicht zur Last legen, um so bringender, je weniger ihm ber Eindruck entgeben konnte, ben diese Gewaltthat auf mich bervorbrachte. Ich bin beute noch vollsommen im Stande mir ben Buftand in's Gedachtniß guruck gu rufen, in dem ich mich befand. Beschämung und Born kampften in mir und was das Schlimmfte babei war, ich blieb in dieser Aufregung unpartheiisch genug, um mir felbst zu fagen, daß mein Gegner eigentlich nur fein Sausrecht ube, gegen einen Menschen, ber ihn bazu ber= ausgeforbert. Bon biefer Ginficht ging bie Beschamung

aus. Der Zorn jedoch ließ mich, was ich fur's Königstädter Theater gethan und mein wohlerorbenes geistiges Unrecht auf dasselbe, in Vergleich stellen mit Herrn Cerf's Bildung und Beruf.

Rein Bunder, daß der Born fiegte. Er umnebelte mir ben Ropf; ich glaubte vollkommen Recht zu haben, auch in ber Realitat, wie ich es in ber Idee vielleicht wirklich hatte. Ich fturzte nach ber Raffe, kaufte mir ein Billet, indem ich dem Cassirer zuschrie, daß ich von nun an dem Autorrecht des freien Gintritts entfagen und mich in diesen Raumen wie ein Fremder betrachten muffe. Ich mischte mich im Zwischenakt unter die Buschauer, bildete in den Foners Gruppen um mich ber und erzählte, vor Buth bebend, mas mir widerfahren. Berlin's Theaterfreunde waren fo durchdrungen von meiner, in jedem Opfer aufgehenden Unhanglichkeit an biefe Unstalt, daß sie mich von ihr gar nicht zu trennen vermochten und es erhob sich ein allgemeiner Ausruf des Unwillens. Nachdem ich diesen erregt, verließ ich gleich= fam im Triumphe bas Saus, mit der laut ausgespro= chenen Entschließung, es nicht wieder zu betreten, fo lange es in diefen Sanden fen!

Man mußte von meiner damaligen, durch mehr als halbjahrige Korperleiden noch gesteigerten Reizbarkeit eine Vorstellung haben, um begreifen zu können, wie unglucklich diese neue Lage mich machte! Der Schauplat meiner Thatigkeit, auf dem ich mit Fleiß und Gluck weiter zu streben gehofft, war mir nun verschlossen. Was sollt' ich fürder in Berlin, wenn die Konigstadt meine heimath nicht mehr seyn durste? Für welchen

3med follt' ich arbeiten, wenn es nicht mehr fur ben war, auch Julien zu fordern und mich burch fie? Auf bies Berhaltniß zu ihr, zu bem Theater bem fie angeborte, zu dem Publikum ihrer Baterstadt, die auch die meinige geworden, mar ja meine gange Bufunft gestellt. Bas fonnt' ich nun beginnen? Wohin mich wenden? In Berlin bleiben? Mich bem Softheater anbetteln, mo Raupach's allgewaltiger Scepter herrschte und wo ich immer nur ein Geduldeter geblieben mare, mabrend Julie, burch erneuerten Bertrag an die Konigstadt ge= bunden, ber Willführ meines Gegners überlaffen blieb? Gine eheliche Berbindung, über welche zwar noch feine Gilbe gewechselt, beren Doglichfeit aber von ben Eltern angenommen war, mußte unter diesen Umftanden zu un= auflöstichen Widerfprüchen führen. Auch empfand ich. als mir nun in den rathlosen Stunden tieffter Niederge= schlagenheit der Gedanke daran naher ruckte, die entschie= benfte Abneigung, ja eine Urt von Abscheu bagegen! Ich, ohne Bermogen, ohne Unftellung, ohne Aussicht in die Rabe und Ferne, follte, wie ich mich fur einen Aufgegebenen anfah, bas Schickfal eines blubenben, allbeliebten, vorwurfsfreien Madchens an bas meine fesseln? Batte bas Konigstadter Theater, in ber Urt wie wir es uns gedacht, fortbesteben, hatte ich ruftig dafur arbeiten, burch meinen Kleiß mir eine Eriftenz begrunden und zugleich Juliens theatralische Laufbahn in meinen Banden behalten burfen, - ja, bann mar' es bentbar gewesen und ich hatte, wie schwer ich auch baran ging, eine zweite Theater = Che zu schließen, in diefer Berbin= bindung ein Biel, einen vernunftigen 3med verfolgen zu konnen gehofft. Jest fah' ich gar keinen Ausweg, gar feine Silfe, gar keinen Troft. Der einzige Lichtblick glanzte aus dem Gedanken an Trennung, an Ent= fernung! Julie mar jung, beitren Ginnes, fand Freude am Gelingen ihres Talentes! Gie wird bich - fo troffete ich mich - bald vergeffen haben und in gluckli= deren Stunden ihrem Gott danken, daß du fie nicht in bein Mißgeschick verflochten! Nachdem ich mich nun erft mit diesem schmerzlichen Gedanken befreundet, fand ich eine Urt von wehmuthiger Ruhe in ihm und in den herzburchschneibenden Entschlussen ganglicher Entsagung. Ich ging in der Luft, mich felbst zu qualen, so weit, daß ich mir deutlich ausmalte, wie bald mein Plat durch einen Undern, vom Gluck mehr Begunftigten, ausgefüllt fenn und mein Gedachtniß gleich ber Blume auf einem Grabe baneben fichen wurde. Dabei fang ich, in mein Gemach versperrt, unaufhorlich jene Lieder aus bem furglich gegebenen Drama "Erinnerung" und weinte mie ein Ralb.

Ja, ich wollte, ich mußte fort! Aber auf was grundete sich mein Reiseplan? Was hatt' ich mit mir und meinem Leben vor? Ei nun! ich dachte es zu enden. Das heißt, nicht etwa durch Selbstmord. Nein, ich wollte leben, aber als ein Anderer! Der abentheuerliche Gestanke unter fremdem Namen, im fernsten Winkel Deutschlands, mich einer Schauspielertruppe anzuschließen und als ein Herr, Unders, Neumann, Fröhlich ober Horst" ein wenig beachtetes Dasenn zu führen, genügte mir. Von meinem dramatisch produktiven Talent als Schriftsteller urtheilte ich sehr nupartheissch;

ich betrachtete es als vollig abhangig von einem bestimmten Lokale, einem befreundeten Dublifum, einem beschrankten Personale, wie ich es in der Ronigstadt ge= habt und benütt. Bu boberen Aufgaben fühlt' ich mich nicht befähigt. Deshalb fehlte mir die innere Ueber= zeugung, als beutscher Theater : Dichter auftreten zu konnen und ber Muth, mich als folder erhalten zu wollen. 2113 Edauspieler konnt' ich zur Roth bestehen. Der unzweideutige Erfolg der bramatischen Borlefungen hatte mir bewahrt, daß ich, trot meines Fegefeuer-Jahres in Breslau, nicht ohne wirkliche Unlagen fen, und was ich begehrte, womit ich mich begnügte, leicht erringen wurde. Die Anabentraume machten wieder auf. Ueber Wien nach Ungarn beuteten fie bin und Defth ober Dfen schienen paffende Plate zur Auferstehung eines fur Berlin Gestorbenen.

Von einer Sommerreise nach Schlessen hatt' ich schon früher vorbereitend gesprochen. Das tam mir jeht zu Statten. Ich nahm Abschied mit den herkommlichen Berheißungen baldigen Biedersehens und sagte Julien ein flüchtiges Lebewohl, um durch langeres Verweilen die künstlich erzwungene Fassung nicht einzubüßen. Ich weiß nicht mehr anzugeben wodurch ich veranlaßt wurde den Beg nach Schlessen über Oresden zu nehmen. Aber ich weiß, daß ich, mit einem Herzen voll Wehmuth, dort so heiter als möglich zu erscheinen suchte und die Absicht, von welcher ich durch und durch erfüllt war, auch meinen nächsten Bekannten nicht kund gab. Um tiessten verschloß ich sie in mein Inneres, wenn ich bei Tieck war. Und ich war fast täglich bei ihm. Der

ichone Sommer loctte bie Schaaren, die fich fonft wohl bei ihm in bunter Abwechsfelung zu verfammeln pflegten, jest häufig in's Freie; Ginheimische wie Fremde entfloben ber bruckenden Stubenluft, Die bei ihm felten durch ge= öffnete Kenfter gereiniget werden burfte. Diese Abende. wo er in febr fleinem Kreise, nur von Bertrautesten umgeben, liebenswurdiger ichien als je, geftatteten ihm benn auch, mich mit meinen neuern Arbeiten hervortreten zu laffen und er forderte mich auf, vor ihm barzulegen, was ich als Vorleser vermoge!? Vor einem großen und bewegten Publikum, mochte biefes auch fein Recht, ftrenge zu urtheilen, burch Gintrittsgeld erkauft haben, war ich gewohnt mit vollkommener Besonnenheit aufzu= treten und mich, wie meine Aufgabe, zu beherrichen. 2113 ich aber, zum Erftenmale, in jenem Raume, wo feine Stimme Die Bertreter aller Stande, aller Nationen feit fo vielen Jahren entzuckt hatte, beginnen follte; als die, ihren Bater anbetende ftrenge Richterin Dorothea mir bas Tifchen, bas Lesepult zurecht stellte, vor welchem Died zu figen pflegte; als er in behaglicher Stellung von feinem Lehnstuhl wie von einem Throne auf mich bin= uber blickte und mit ironischem Lacheln fagte: ein fo beruhmter Mann wie Gie wird ja doch vor uns nicht verlegen senn? - da wurde mir benn doch schwarz vor ben Augen. Er wollte "Lenore" boren, von der er ge= bort hatte. Schon bei'm erften Liede- fand ich mich wieder und nachdem einige Auftritte vorüber maren. konnt' ich mich dreift mir felbst überlaffen. Die Damen. Dorothea zuerst, zeigten den unverstelltesten Untheil. Tied begleitete jede humoristische Meußerung des alten

Hufaren mit helllautem Lachen; im britten Akte blieben auch die Thranen nicht aus: meine Prufung war übersftanden. Der Meister sprach den Lehrling frei und ich stand, eine große Tasse Thee in der Hand, als Geselle der Vorleserkunft in der Herberge.

Mis ich zum zweitenmale bei Tieck las, ereignete fich etwas hochft Possierliches. Berr G. v. B. ein aus Frankfurt a. M. empfohlener Gelehrter und Mufikenner, war bes Wormittags ba gewesen, hatte, ba er ben Berrn des Saufes verfehlte, Brief und Rarte abgegeben und sich zugleich, offenbar in ber Voraussehung Tieck werde, wie gewohnlich, lefen, die Erlaubniß, des Abends wiederkommen zu durfen, bei Dorothea erbeten; lettere hatte vergeffen, dies zu ermahnen. Gben als ich nun ben Bortrag meines Liederspieles "Erinnerung" begon= nen und kaum einen Auftritt gelesen batte, trat ber Fremde ein und fette fich, um nicht zu ftoren, auf ben nachsten leeren Stubl, Niemand ließ fich irre machen. am wenigsten ich, fur ben "Erinnerung" mit ihren Er= innerungen an jungst vergangene Tage, an Julie, an bie Trennung von Berlin, ein tiefster Quell aufrichtigster Rubrung war, Ich batte langst vergeffen, bag ich, bem Berfaffer wie bem Borlefer, Tied's Beifall erringen wollte; ich mar gang bei ber Sache und in folder Stim= mung macht man gewohnlich feine Cachen am Beften. Die letten Strofen maren verklungen; ich ftecte mein Manuffript in die Tafche, erhob mich langfam und erwartete eben Tiecks Meinung uber bas Stuck zu ver= nehmen, als ich mich von ber andern Seite angerebet borte: "Berr Sofrath, ich bin zwar mit hohen Erwar=

tungen hier eingetreten, aber einen folden Eindruck hatt' ich nicht zu erleben geglaubt, und wie, gerade auf mich, der rührende Vortrag der eingewebten Volksmelobieen wirkte! Ich wußte gar nicht, daß Sie auch singen!?"
"Das thu' ich auch nicht," nahm nun Tieck, mit seiner schelmischen Subtilität das Wort, "ich überlasse derzgleichen halsbrechende Kunste meinem jungen Freunde Holtei!?" — Male sich ein Jeder diesen Auftritt nach Belieben weiter aus, ich sühle mich der Aufgabe nicht gewachsen.

Daß Tieck's und ber Seinen, vorzüglich der stets wahrhaftigen Dorothea, Beifall mich belebend über meinen beprimirten Zustand erhob, und auf Stunden verzgessen ließ, wie grau und trübe mein Himmel bei'm Abschiede von Berlin über mir gehangen, darf ich eben so wenig verschweigen, als daß ich im Umgange mit zweiklugen, guten, gebildeten Freundinnen aus süherer Brestauer Zeit (dieselben Schwestern von denen im dritten Bande, pag. 25 die Rede ist), Ansprache und Beruhisgung fand, wenn ich mich im schönen Dresden einsam sühlte. Auch gedenke ich aus jenen Tagen des lebhaften Berkehrs mit einem geistvollen, seinen Manne, dem Dr. Köchy aus Braunschweig, der voll gütiger Geduld, in meine sich oft widersprechenden Stimmungen einzging, wie nur ein wohlwollender Freund es thun kann.

Bon Dresben aus schrieb ich, am Tage vor meiner Abreise nach Grafenort, einen langen ausstührlichen Brief an Julie, worin ich ihr auseinandersetzte, warum es für sie besser sen, daß ich Berlin auf immer verlassen moge. Meine Armuth, meine Hoffnungslosigkeit, meine

Abneigung gegen bie Fesseln und Berpflichtungen bes Chestandes, Die Disverhaltniffe bei'm und jum Roniaftabter Theater, - Dies Alles rechnete ich gusammen. und bewies ibr aus ber Cumme, baß fie mit mir nur ungludlich werben tonne, bag ich fie nicht ungludlich machen, daß ich lieber entfagen wolle! Diefer verhang= nifivolle Brief ward auf die nach Berlin gebende Poft gegeben und ich folug, zur felben Stunde, ben Beg nach Schlesien ein. Ueber Gortig, Birfcberg, Reichenbach erreicht' ich die Grafschaft Glat. Es war eine Fahrt, Die ich niemals vergeffen fann. Denn nachbem ich in Gorlit ben großen Postwagen verlaffen und meine Richtung allein und ohne Begleiter eingeschlagen, batt' ich Beit, ungeftort bem Gindrucke nachzusinnen, ben mein Brief auf Julien hervorgebracht haben murbe. 3ch berechnete genau die Stunde, wenn er in ihre Sande ge= langte. 3ch las ibn im Beifte mit ibr. 3ch verfolate Beile fur Beile, ba ich mich fast auf jeden Musdruck, auf jede Wendung zu besinnen vermochte. 3ch fand jest Bieles zu schroff, zu verlebend gesagt. 3ch fab ibre Thranen, ihre Rampfe, mit benen fie, mas in ihr vorging, ben gartlichen Eltern zu verbergen suchte. Um jeden Preis batt' ich nun ben unseeligen Brief unge= Schrieben, unabgesendet machen wollen. Der Wagen wurde mir zur Folterbank, ber munter blasende Postillon war mir zuwider, die schlesischen Berge dunkten mich abscheulich. Der Verzweiflung nahe trat ich in Grafenort ein, und brachte die ersten Tage in fo fichtbarer Die= bergeschlagenheit und Berftreuung bin, bag Niemand wußte, was er aus mir maden und welchem Beheimniß

mein Benehmen zugeschrieben werden sollte? Den hoch= ften Grab jedoch erreichte biefer unfäglich druckende Bustand, als mit zwei Zeilen von Juliens zitternder Sand zugleich ber umffandliche Bericht eines uns nah' ver= trauten Freundes einlief, ber ben Ginbruck meines aus Dregben gesendeten Scheidebriefes in ben ichmarzeften Farben fdilberte und mit ben Worten fchloß: "Mogest Du nie bereuen, ein treues edles Berg gebrochen zu haben!" Darauf war ich am Allerwenigsten gefaßt. In meinen Mugen, nach meiner Unsicht, war ich ber Berlierende, ber Entsagende, war ich es ja gewesen, ber Unmuth, Jugend und Schonheit, in Julien vereint, hingeben, ber einen beneidenswerthen Besit aufopfern wollen, um ihr Leben nicht, an bas meine gekettet, egoistisch zu zerftoren. Daß ich überhaupt so wichtig, daß Juliens Unhänglichkeit an mich so fest und ernst mare, daß mein Berluft sie wirklich unglücklich machen konnte, - bergleichen war mir ja gar nicht in ben Ginn gefommen. Mun mußt' ich, was ich so gern als einen Aft ber reinsten Großmuth auslegte, wie frevelhaften Leichtsinn, wie Treulosigkeit schildern horen, mußte mich anklagen horen, daß ich ein Findliches Vertrauen getäuscht, eine innige Neigung bingeworfen und mit Rugen getreten hatte? Unerschöpflich in buftern Vorftellungen malte ich mir nun ber Uermften Gegenwart furchtbar aus und war erfinderisch in Allem, was mein Leiden irgend vermehren konnte. In jener Seufzerallee, wo ich in mondhellen Berbftnachften vor Jahren an Luisens Seite gewandelt, ging, ober wankte ich jest troftlos, von Vorwurfen gemartert umber. Meine Gedanken, nebelhaft und unklar, jagten sich wie im Rreise: erft kam Julie, bleich, halb : fterbend, (wie ber Freund sie geschildert), einem hitigen Nervenfieber nabe; bann fliegen die Plane meiner Entweichung, mei= ner Ramensanderung, meines in weiter Ferne zu begin= nenden neuen Lebenstaufes empor; bann fah ich wieder Julien, die nichts retten konnte, als Rucktehr und bauernde Vereinigung, und endlich erwachte die nicht zu besiegende Ubneigung gegen ein Bundniß mit jener Theaterführung, welche mich immer wieder auf Flucht, Trennung, Freiheit guruckführte. Wie oft ich in unnenn= baren Qualen biefen Rreislauf burchgemacht und ben Schattigen, in gang anderer Bedeutung "Seufzerallee" genannten Weg mit ichmeren Ceufgern aus tieffter Bruft gemeffen habe! - Wenn die alten Buchen reden tonn= ten! — Weht mich doch heute noch, sobald ich harmlos unter ihnen auf= und abgehe, aus dem Kluftern ihrer Blatter ein Schauer an, der zu mahnen scheint an jene furchterlichen Stunden, und nicht felten fchnurt mir bumpfe Ungst bas Berg zusammen, als ob ich noch ein= mal burchkampfen mußte, mas hinter mir liegt, begra= ben wie mein Gluck!

Endlich glaubt' ich Rettung zu finden. Ich entschloß mich, Julien zu erklaren, daß ich bereit sen, jeden Gebanken an die Fremde, jedes Streben nach einem fernen, neuen Ziele aufzugeben und an ihrer Seite in Berlin, ein stilles engbegrenztes Dasenn zu führen. Sie müßte vom Theater sich trennen, sich willig finden, das Weib eines armen Literaten zu senn, und dann wollten wir, von meinem kummerlichen Erwerb, uns durchbringen, so gut, oder so schlecht es ginge. Nicht allein weil die

Aussicht auf fold' ein durftiges Stillleben einen poetifchen Reiz barbot, sondern vielmehr weil ich Beruhigung barin fand, burch eine, meiner bisherigen fo un= abuliche Eriftenz, gewissermaßen zu fühnen, was ich gegen Julien verbrochen hatte, befreundete fich mein Ge= muth mit diefer Gelbsttaufdung, beren Unhaltbarkeit mir bei rubiger Prufung fehr deutlich hatte vor Augen treten muffen. Denn nicht ich allein war burch ein uppiges Junggesellen = oder Wittwer = Leben in der fri= volen Residenz und durch meinen Umgang mit den reich= ften Familien, ben glangend'ften Saufern, verwohnt. Much Julie war es, wenn schon in anderer Urt. Ginziges Rind ihrer fie vergotternden Eltern, mar fie fteter Gegenstand ber gartlichsten Sorgfalt und Pflege und behielt, wahrend Alles was zu bes irdischen Dasenns Noth und Plage gehort, ihr ferne ftand, die volle Ber= wendung ihres recht bedeutenden Jahrgehaltes zu felbst eigener Berfügung, die fich benn auch, wie bei einer jun= gen Schauspielerin leicht erklarlich, in glanzender Toi= lette kund gab, fo daß ich fie fruber vor naberer Bekannt= schaft haufig im Scherz unfere fleine Prinzeffin genannt hatte. Die Muben und Laften ber Sauslichfeit fannte fie nicht. Ihre Beit ward getheilt zwischen ihren Rol= Ien, Sprach = und Mufit = Studien, Lefture und Dut. Und dieses junge Geschopf, dem ein Taschengeld von mehr als Taufend Thalern zu Gebote gestanden, sollte nun als Weib eines subordinirten und was noch mehr fagt: deutschen Theaterdichters, die fleine Wirthschaft führen, den Topf an's Feuer Schieben und Fußsocken ausbeffern! Unfinnig! - Unfinnig, aber glucklich, daß ich barin Troft fand, benn noch acht Tage in ber Seufzerallee, wie die verflossenen — und ich faße heut' im Irrenhause; — ober ich ware tob. Das lettere freilich konnte nicht schaden. —

Ich schrieb ihr, was ich ausgefunden und als ich die= fen gartlichen Brief unterweges mußte, mart ich wieder ein Mensch und ichopfte freien Uthem auf ben Bergen. Julie antwortete: "Ich habe mit meinen Eltern aeredet. Ich bin entichloffen, Dir meine Sand zu reichen. Bas aber Deine Lebensplane betrifft, die uns fehr bebenklich icheinen, fo muffen wir erft an Drt und Stelle" u. f. w. Kaft zu berfelben Zeit empfing ich Briefe von ben Konigstädter Schauspielern. Mener, Schmelka melbeten mir, "daß Ungeln's Reich zu Ende fen, baß ber kleine Buhnentyrann, mit bem zweimal fieben Di= reftoren binnen funf Jahren nicht fertig werden konnten, burch Berrn Cerf in einem Augenblicke gesturzt worden fen, daß Letterer fich in allen fraglichen Ungelegenheiten an fie, die Schreiber wende, und daß es boch fehr ichon ware, wenn ber alte Soltei wieder zu feiner alten Ronia= ftadt guruckfehre."

Wie könnt' ich's leugnen? Halb und halb war ich nun schon gefangen. Ungeln's Abgang war mir sehr erwünscht. Ich habe bereits früher (Bierter Band, pag. 260), ausgesprochen, daß ich seine Berdienste bei Uebertragung französischer Baudeville-Scherze vollkommen anerkenne, und wenn ich auch recht wohl weiß, daß viele gute Einfälle, die Angeln als bonne prise in seine Manustripte aufnahm, eigentlich nur Einlagen der Darfteller waren, so mußt' ich doch schon damals bekennen,

daß seine Urrangements meift zweckmäßig erschienen und baß ohne feinen Kleiß, feine Ausbauer, die Maschiene oft still gestanden hatte. Aber wie wir ihn schonungs= los "Kindermorder" nannten, weil er seinen niedlichsten Arbeiten als Schauspieler Schaben that, so mußte Die arrogante Selbstzufriedenheit, Die aufdringliche Breite feiner Darstellungsweise, jeden unbefangenen Theater= freund anwidern. Dabei mar er, obgleich mir nie= mals etwas bekannt geworden, was mich berechtigte feine redliche Gesinnung in Zweifel zu ziehen, im Um= gang, wie im Geschaft gleich unausstehlich, und ein so eitler, partheiischer und breitmauliger Schreier und Rrakehler, daß es bei'm besten Willen nicht moglich war, Frieden mit ihm zu halten. 3ch betrachtete feinen 216= gang, durch ben freilich eine Brefche in der Keftung ent= stand, doch wie ein Glud und will nicht dafür gut fagen, baß ich nicht, trot ber frankenden Erlebnisse vor meiner Abreise, von Weitem baran dachte: es sen moglich, baß ich durch jene Bresche einen triumphirenden Ginzug halten konne!? So viel ist gewiß: Die Idee der Flucht in ferne Lande mar aufgegeben, der Bund mit Julien erneuert, die Qualen die mein Berg besturmten, beseitigt, - und die Soffnung stand wieder auf, wenn sie auch auf nichts gestellt war, als auf sich felbst, in ihrer Lebens= Fraft und Lust. Je lebhafter diefe, mit taglich zuneh= mender Genesung, wieder wuchsen und sich geltend zu machen begannen, besto drohender wollte manchmal der Gedanke mir erscheinen, daß ich ganglich verlernt haben wurde, mich in die Grenzen und Pflichten des Cheban= bes zu schmiegen und zu fugen. Gin bunkler Trieb, bie

bis jest genossene Freiheit noch moglichst zu benüben, brangte mich nach ber Ferne und ich suchte, die Abreise von Grafenort zubeschleunigen, indem ich eine, in Bres= lauer Beitungen enthaltene Unzeige von Senbelmanns lettem Gaftspiel benütte, mich eiligst auf den Weg nach meiner Geburtsftadt zu machen, um bort ben lange nicht gefehenen Jugendfreund, nun als einen berühmten Runftler, wie er es unterdessen geworden, zu bewundern, Es ift hier nicht ber Drt, ben Ginbruck zu ichilbern, ben Sendelmann's Darstellung auf mich gemacht; vielleicht bietet fich mir kunftig einmal Belegenheit auszuführen. was ich nach feinem Tobe in einem furgen Auffat (mit= getheilt durch die Wiener Theaterzeitung) nur oberflach= lich anzubeuten Raum und Zeit hatte? Wir begrüßten uns herzlich, fanden jedoch kaum ein Stundchen für Ruckerinnerung an vergangene Tage, ba er unmittelbar nach seinem letten Auftritt in den Reisewagen fteigen mußte. Sendelmann hatte in Breslau vollstandig reuffirt. Die Rritik hatte feine Bortrefflichkeit bewiesen und bas Publikum hatte baran geglaubt. Im Jahre Ucht=' zehnhundertneunundzwanzig war es nicht mehr unfer alter Schall ber jene oft geschmabte und ftets gefurchtete Rritif\*) verwaltete; er besuchte bas Theater selten ober

<sup>\*)</sup> Schall's Theaterfriifen anlangend, hab' ich ein Geschichtden vorzutragen versäumt, welches der chronologischen Stellung nach, schon in den vierten Band gehort. Es war in Breslau ein befannzter Pantomimenmeister angelangt, der mit seinen sehr hübschen jugendlichen Töchtern Ballet-artige Verstellungen ordnete. Er war ein guter Springer; die Töchter, eigentlich seine geschulte Tänzerinnen, überließen sich einer wilben Natürlichteit. Schall

nie, — (kaum glaub' ich, daß er Sendelmann spielen sehen?) — und ließ sich von jungen Leuten, die ihn verstraten, Berichte fur seine Zeitung liefern. Einer dieser jugendlichen Rezensenten hatte, kurz bevor ich Grafenort verließ, das Gastspiel einer Schauspielerin benützt, — (eben fällt mir ein, daß jene Debutantin Ludwig Des

rugte bies in ber Zeitung und bob ben Mangel an Grazie hervor. Das begab fich im beifen Commer. Gines Tages faß Schall mit einigen Freunden, die bei ihm gespeiset, um den Raffeetisch, er be= fand fich im tiefften Regligee, - wer Schall jemals im Commer befucht hat, wird miffen, aus wie wenigen, fehr bunnen Beftand= theilen es zusammengesett mar? - als ploglich die beiben reigen= ben Töchter bes Bantomimenmeiftere, begleitet von einer noch rei= zenderen, febr jungen Gouvernante, eintraten und ihn mit fecter Buverficht, megen feines Tabels zur Rebe fiellten; fie fagten unter Underm : mer tabeln wolle, muffe belehren fonnen, und ba er ihnen Anstand und Grazie abgesprochen, fo murde er auch - (und barauf legten fie, feine Rorpuleng bezeichnend, einen fpottifchen Accent), - ihnen unbedentlich zu zeigen fähig fenn, wie fie tangen follten? Unbedentlich fann ich dies, meine Schonen, erwiederte Schall fehr ruhig, und ich ftehe fogleich zu Dienften, nehmen Sie Blat. Er ergriff nun feine alte, ftete an ber Band bangenbe Beige, ftrich eine Mennet und tangte bagu, wobei nicht aus ber Acht gu laffen, daß er in feiner Jugend für einen Brestauer Ballfonia gegolten und auch in fpateren, bicten Jahren, fich wegen feiner fco= nen Saltung bei'm Tange noch gern loben ließ. Refiellos flatterte bald ber enge Schlafrod um ihn ber, ber Gifer feines neuen Berufes als Tanzmeister verhinderte ihn, zu ermägen, wie nothwendig eine ichubende Gulle fen - ben drei Madden blieb nichts übrig, als fcbreiend zu entflichen. -

Tages darauf besinchte der Bater den strengen Aritiser, wollte sich über die, den naseweisen Kindern ertheilte Lettion todlachen, — und sie schieden als die besten Freunde.

vrient's Tochter war!) - um feinem Bergen gegen meine arme "Lenore" Luft zu machen. Diesen Ungriff in Schall's Zeitung zu finden, mar mir einigermagen schmerzlich gewesen und ich weiß sehr wohl, daß ich dies= mal mit der Absicht in sein Zimmer trat, jede Ermah= nung biefer Cache zu vermeiden und mich durch groß= artiges Schweigen zu rachen. Aber es mar mir, vom gunftigen Geschick, ein noch großerer Triumph ber Selbft= beberrichung vorbehalten. Der Berfasser bes ftrengen Urtifels war in Person gegenwartig, wurde mir als Berr Studiosus " Seinrich Laube" vorgestellt und ich konnte nun, im beitersten Gesprach und in barmlofer, unbefangener Urtigkeit gegen ben Begner, meine Seelen= große als verletter Autor entfalten. Gludliche Zeit ber Unschuld, wo solches Begegnen zu einem wichtigen Mo= mente wird! Wenn wir Beide, Laube und ich, heute in abnlicher Position zusammentrafen, wie gleichgultig wurden wir über Dinge hinweggeben, die damals unfre Einbildungsfraft gefangen nahmen. - D, gludlich ber, ben noch ber Tabel frankt und verlett, den eine bittere Rezension noch unglucklich macht! Er wird auch noch im Stande fenn, fich am Lobe zu erfreuen, ber Erfolg wird ihn noch entzücken!

Der 27. August, als Worabend von Gothe's achtzigster Sahresfeier, fand mich in Beimar, wo ich gegen
Abend mit meinem Freunde Hermann Franck einfuhr
und wo der Postillion, der die muthigen Pferde den Ubhang vor der Stadt herunter kaum zu zügeln vermochte,
und fast unfähig für das Fest abgeliefert hatte. Franck

mar mahrend dieser Gefahr fehr komisch. Bereits Wochen vorber, als wir den Bug nach dem Rom ber Poeten und Literaten verabredeten, behauptete er confequent, fein Unftern werde ihm irgend ein Sinderniß ent= gegenstellen und die Erfüllung des langstgebegten Bunsches, daß er Gothe's Ungesicht schaue, in Nichts auftofen. Und wenn wir wirklich nach Beimar kommen follten, fagte Bermann, fo wird Gothe frank fenn, ober stirbt er gar bis dahin und ich werde in Rom gewesen fenn, ohne den Papft gesehen zu haben. Als wir uns ber Stadt naberten, vorber aber in Leipzig ichon erfahren hatten, daß der alte Berr munter und frifch fen, rief ich meinem Gefahrten zu: na, jest wirst Du boch end= lich baran glauben, bag Du Ihn zu seben bekommft? In diesem Augenblicke riffen die Pferde aus, der Wagen brobte in den nicht niedrigen Graben zu ffurzen und Franck entgegnete mir febr rubig: durchaus nicht, benn wir werden ben Sals brechen, ehe wir nach Weimar gelangen.

Mit ganzen Gliebern trafen wir im alten, lieben Elephanten ein und wurden, während wir Toilette machten, von August Göthe begrüßt, der in voller Pracht, zierzlichst unisormirt, nach Hofe ging, und im Vorübergehen bei mir einsprach, um mich, im Namen des Papa's zu Letterem zu laden, bei dem sich schon heute all' die Fremden und Gäste aus fernen Ländern und Zonen zur Vorseier des morgenden Festes versammelten. Ein bunztes Gewirre rauschte uns entgegen, der Alte empfing mich mit seinem urewigen: Nun, das ist ja schön! und mein theurer Hermann sah ihn nicht nur, nein, er pslog

ein langes Gesprach mit ihm in Sachen "zur Morphologie" gehörig, von dem ich mich alsogleich in bester Drdnung, zurückzog, mich unter die schöne Damenwelt mischend, die durch ein wundersames Walten höherer Fügung, diesmal von Englischen Heerschaaren ziemlich frei, einen Polnischen Kultus eingeführt hatte, welchem letzteren ich, der alte treue Polenfreund, mich lebhaft anschloß.

Zwei polnische Dichter waren eingetroffen. Der Gine "Dieniecz," von bem ich weiter nichts mehr vernom= men; ber Undere: "Mieckiewicz," ein Mann, ber jest als halb = verruckter Mnstifer in Paris eine wunder= liche Celebritat erlangt hat, ber bamals aber nur wie ein bleicher, intereffanter, liebensmurbiger Schwarmer auftrat und bei Weimars ichoner Welt fo viel Beifall fand, als ob er aus England ober Schottland fame. Er gab an jenem 27. August ichon ein Proboen seiner mofti= ichen Richtung, beffen Gelingen ich freilich auf Rechnung eines beimlich burchgeführten gefelligen Scherzes fchieben wollte; mir aber boch babei geftehen mußte, baß es mich in Erstaunen sette. Er ließ namlich unter ben Frauen und Madchen einen Teller umber freisen, auf welchen jede und jedes nach Belieben einen Ring legen durfte, - boch mit der Bedingung, daß fie ben= felben schon seit mehreren Sahren trage, ohne ihn abzulegen. Rachdem nun eine Menge von Ringen burch= und übereinander gehäuft maren, ging Miediewicz in einen Winkel, beobachtete fie emfig und vertheilte fie bann ber Reihe nach an ihre, ihm vollig unbefannte Besiterinnen, wobei er noch den Taufnamen, (und ich glaube

gar auch das Alter!) einer Jeben errieth. Dabei war er bleich geworden, wie der Tod und kalte Schweißstropfen standen auf seiner Stirn. Ich hielt, wie gesagt, erst das Ganze für einen verabredeten Scherz, überzeugte mich aber dann, daß er es ernstlich gemeint hatte. Und jedesmal wenn ich jeht in französischen Blattern seinen Namen in Verbindung mit den unglaublichsten Mahrzchen las, stand der bleiche Ringsucher aus Beimar vor mir.

Bahrend das achtzigjahrige Geburtstagskind fich zwolf bubiche Frauen und Madden zu feinem Keft= Diner eingelaben, verfammelten wir Manner, Ginbeimische wie Fremde, uns im Sotel "zum Erbprinzen" um bort zu seinen Ehren bas unsere zu thun. Daß es an Liedern nicht fehlte, versteht sich von felbst. Huch ich trat in die Reihen der Festsanger (siehe in meinen Bebichten pag. 174), und zog eben nicht ben Rurgeren. Scherz und Ruhrung lofeten fich an jener Tafel wechfelnd ab; bei mir herrschte die lettere vor, jeder Rlang aus ber Sanger Munde bewegte mich zu Thranen, und um diefer lumpigen Stimmung zu entgeben, zwang ich mich zum Weintrinken, bracht' es auch wirklich, - bas Erste= und Lettemal in meinem Leben!! - auf 3wei und eine halbe Flasche rothen frangofischen Beines. Es ift mir unerklarlich, wie ich nach dieser unerhörten That noch im Stande gewesen bin, nicht nur bei einem großen Balle zu erscheinen, sondern auch daselbst, auf Berlangen ber Damen, mein Festlied zu wiederholen? Much steht jener Abend nur theilweise vor meinem Angedenken. Ich sehe mich, nach Beendigung bes Liedes, unsicheren Schrittes ein Nebenzimmer suchen, bort ein Nuhebett erreichen — und dann fehlen mehrere Stunden aus meinem Leben. Um Mitternacht wurd' ich unsanft erweckt und durch Hermann bedeutet, daß die Gesellschaft auseinander gehe und daß es an der Zeit sen aufzubrechen. Auch besinn' ich mich noch ganz deutlich, wie ich mich zu Bett legte, mit unsäglicher Angst, daß ich die nächtzliche Ruhe meines Reisegefährten stören, oder im Zustande jammernder Kahen erwachen würde!? Nichts davon! Der Teusel, der mich wahrscheinlich verlocken wollte, ein Saufer zu werden, ließ mich von jedem Unbehagen frei, erwachen. Über er hat seinen Zweck nicht erreicht. Von dieser Seite hat er keine Gewalt über mich gewonnen.

Bermann war genothigt, Beimar zeitig zu verlaffen, ich blieb guruck, ein spateres Zusammentreffen mit ibm in Leipzig verabrebend. Die ersten Tage nach bem fest= lichen 28. vergingen noch in stetem Beraufch. Die zum Keft gehörige Aufführung bes Gothe ichen Kauft hatte manche Fremde zuruckgehalten. Unter ben Unwesenden raate der berühmte Parifer Bildhauer David hervor, ber befanntlich gekommen war, Gothe's foloffale Bufte zu formen. Ich war viel mit ihm zusammen. Wir fanden mancherlei Berührungs = und Unziehungspunkte. Um Innigsten vereinigten wir uns in ber Begeifterung fur Berranger und weil David einfah, daß die mei= nige fur diesen großen Dichter auf wirklicher, nicht ober= flachlicher, Renntniß seiner Chanson's beruhe, fo erfreute fich fein Runftlerherz an meinem Entzuden und er ver= fprach mir zum Lohne bafur, ein von eigener Meister=

hand vollendetes Bildniß jenes Sangers der Liebe, des Ruhmes und der Menschlichkeit zu schenken. Daß er dies Versprechen, in Gothe's Hause, bei'm frohen Male gab, das will nun eben nicht viel sagen. Daß ich aber nach Verlauf eines Jahres, als ich's längst vergessen wähnte, seine Erfüllung erlebte, und daß ich durch einen Reisenden die schone werthvolle Gabe wirklich empfing, — nun, das mag für David's gutes Gedächtniß zeuzgen! Mir bezeugt es, daß er mich wirklich lieb gewonznen und diese Ueberzeugung gewährte mir viel Verz

gnügen.

Die Aufführung bes Fauft anlangend, fand biefelbe in acht Uften und in einer feltsam gestellten Unordnung statt. Manches von bem, mas ich in meiner (verschmab= ten) Bearbeitung weggelaffen, und weglaffen zu bur= fen, ja zu muffen gemeint, mar fteben geblieben und machte, wie ich's vorausgesehen, auf den Brettern feine ober eine verfehlte Wirkung. Manches aber, was mir wichtig, ja unentbehrlich scheint, war gestrichen. Go 3. B. Fauft's erftes Gefprach mit Bagner, welches feine Stellung zur gelehrten Welt bezeichnet; bann jene Worte bes alten Bauers, und mas barauf folgt, wodurch fein Berhaltniß als praftischer Urzt und die baraus entspringenden steptischen 3weifel angedeutet werden sollen. Und bergleichen mehr! In ben Liebesscenen mar benn auch richtig bas ewige Sin = und Bergelaufe, mas jede Einheit theatralischer Sammlung gerreißt, ungeanbert verblieben. Rurg, es war halt eben nichts gethan, fondern nur gestrichen und ich hatte den Muth, meine Rritif der Ercellenz deutsch und ehrlich in den Bart zu

werfen; auch nicht zu verschweigen, daß ich meine Umarbeitung für ungleich dramatischer, konzentrirter, besser und wirksamer hielte. Worauf denn ein: "Ihr junges Volk versteht es freilich viel besser!" Doch sonder Groll, und zum Schlusse, das obligate: "Nun, nun, das ist ja schön!" lächelnd erfolgte.

Die Abwesenheit ber Schopenhauer, welche ben Som= mer am Rhein zubrachte und (wie sie mir vertraulich mitgetheilt) ichon langst entschlossen war, Beimar mit einem andern, für sie minder koftspieligen Aufenthalts= orte zu vertauschen, ward nun zur Veranlassung, baß ich Die Abende, Die fonst ihr gehört haben wurden, mit Auaust verlebte, welcher sich immer fester an mich hing und mich mit einem Butrauen, mit einer oft fturmischen Freundschaft beschenkte, Die mir bismeilen Ungft einjag= ten. Der Tod tobte ibm ichon in den Abern: feine Beiterfeit mar wild und erzwungen, fein Ernft bufter und schwer, seine Wehmuth herzzerreißend. Dabei fuchte er aber immer eine gemisse Feierlichkeit ber Formen zu bewahren, die oft wie eine unbewußte Nachah= mung bes Baters erichien und fich beshalb im Gegen= fat zu sonstigem Thun und Treiben gespenftig ausnahm. Unvergeglich bleibt mir ber Abend, wo er mir bie Bruderschaft antrug; ein Uft, den ich überhaupt nicht liebe, wenn er sich nicht, wie durch innere Roth= wendigkeit herbeigeführt, gleichsam von felbst ergiebt. Dies war bei uns nicht ber Kall, wenigstens von meiner Ceite nicht, benn ich fonnte im Umgange mit ibm nie= mals vergeffen lernen, daß er Gothe's Sohn fen und unsere Bertraulichkeit behielt, mas mich betraf, ftets eine ergebene Zuruckhaltung, die nur in brieflichen Eroffnunsgen rucksichtslofer Hingebung Raum gonnte. Deshalb druckte mich die Bruderschaft, das "Du" ging mir nur gewaltsam von den Lippen.

Die Damen bes Hauses waren auch biesmal gutig und nachsichtig fur mich, und widmeten, wie fruber, meinen Iprischen Poesieen bergliche Theilnahme. Bas ich von Liedern hatte, mußte ich erklingen laffen. Be= sond'rer Auszeichnung erfreu'ten sich die in schlesischer Mundart, von denen denn auch, - Dank fen es den vermittelnden Bestrebungen seiner Schwiegertochter! ber alte Berr Renntniß nahm, und ihres bevorstehenden öffentlichen Erscheinens in einem Sefte von "Runft und Alterthum" einleitend gebenken ließ. - Bielleicht waren es meine Erzählungen von unserer Berliner "Schneeund Thee Beitung," die Frau Otillien anregten, einen åhnlichen Plan fur Beimar zu fassen und auszuführen. Bahrend meiner biesmaligen Unwesenheit wurde bas "Chaos" geftiftet, ein Blatt, an welchem Beimar und was geiftig dazu gehörte, burch kleine, anonyme ober pseudonnme Beitrage mitarbeiten follte. Es murbe zwar gedruckt, aber nur als Manuffript fur die Theilnehmer, und bald offneten fich feine Spalten allen Bungen aller Nationen, (obgleich die englische vorherrschend blieb!) so daß Gries in folgenden, aus Jena fur's Chaos eingesendeten Berschen, treffend fagte:

> "Britisch, Gallisch und Italisch, Daran scheint es nicht zu sehlen. Buft' ich etwas Kamischadalisch, Möcht' ich wirksam mich empfehlen.

Ach ich frente mich zu Tobe, Könnt' ich Türtijch ravebrechen! Aber Deutsch ift aus der Mode, Und ich weiß nur Deutsch zu sprechen."

"Gebuld! Berlaß Dich auf mein Wert, Gar Bieles andert sich auf Erden; Und geht's nur jo ein Weilchen fort, Wird bald bas Deutsche hier am Ort Als fremde Spracke Wede werben."

"Mandes läßt bie Zeit uns feh'n, Was uns einft gebäucht als Fabel. Senft hieß Weimar Teutich : Athen, Zego ift's bas Deutiche Babel.

Auch der Papa ging, wie Ottilie mir spåter schrieb, bisweilen "ohne Stern" im Chaos lustwandeln. — Mir war, schon in den Stiftungsconferenzen, die Ehre zu Theil worden, mit Abfassung des (deutschen) Prologs, der Nummer Eins eröffnete, beaustragt zu werden und diesen geb' ich hier zum Besten, weil er des Unternehmens 3weck andeutet und weil es, sen er noch so schwach, doch Manchem Spaß machen wird, zu lesen, wie ein Gothe's haus zurnal angekundiget worden.

## Berolog.

Ihr flaunt vielleicht, daß ich mich Chaos nenne Ihr Menschen?? — Weil ihr Kerm und Regel sucht Und zweiselnd lächelt, wo die beiden sehlen? (Obgleich ihr gegen beide gern versteßt, Dürft ihr es heimlich nur und sieder thun). hier ist kein Wählen mehr. In's effne Meer Des wüsten, banten Dranges müßt ihr springen; Hier gilt fein Anseh'n des Geschlechts, des Landes, Kein Name selbst; denn unbefannt muß Jeder, Bermunnnt in fremden Namen muß er schwimmen, Und auch den kühnsten Schwimmer lohnt kein Ziel. "Ein planlos Treiben, ein fantastisch' Drängen!" Und nie ertöut der Auf: es werde Licht! Nie werden sich die weiten Nassen sondern, Chaotisch liegt die Zukunst vor uns da.

3ch bin ein Blatt von jenem großen Baume, Der feine Hefte rings umber verbreitet Und immer fchattig grunt und blüht, ob Raupen Ihn feig beschleichen! - Dein, ich bin fein Blatt; 3ch bin ein 3 weig, benn Knospen trag ich auch!! -Mun Conne, fomm' und fieb' mich liebreich an; Berver aus biefes Commers naffer Ralte, Berpor Ceptember : Conne, ftrable marm! Bring' einen Berbit voll Tranben, die bu geitig'ft. Auch Winter, Du, aus Deinem Schneegewolfe, Wieb beit'res Licht! 3ch will ja freudig grunen, Will beit're Stirnen fdmuden, bolbe Wangen, Will febone Augen wunderbar umfchatten; Celbit in die Renfter will ich tranlich blicken, Do unier bober Greis, Der weife Dichter, Der Meifter weilt und finnt. - Mun Conne, fich', Du mußt Dein Beftes thun, baß Er mir lächle -

Sch war' ein Zweig?? — D nein, ich bin 'was mehr! Ein Zweig ift nur ein Theil; ich bin ein Ganzes, Noch nicht vollendet zwar, ja fanm begonnen, Und doch ein Ganzes schon in der Idee. Ind bin ein Nichts, das Alles ift. Ich bin Ein Alles, das noch nichts. — Mich faßt ein Sturm Holviel'gen Wahnsinns, wirrender Gedanken, Die Bölfer stehen opfernd vor mir ba,
Ich seh' mich freisend zwischen beiben Polen"),
Ich höre nachgeklungen ew'ge Tone,
Europa's Neister schweben mir vorüber,
Ich schweb' um sie! — Auf, singt in Melobieen
Ihr Lebenben mich ein. Lös't ird'sche Prosa
In lieblich = füße Melobieen auf!...
Die Nauern fallen und die Güllen finken,

<sup>\*) .. 3</sup>wischen beiden Bolen." Diese Morte enthalten einen fderzhaften Doppelfinn. Obieniecz und Miediemicz, bie oben er= mabnten Bolnifden Dichter, hatten am Reftmale natürlich Theil genommen. Als nun die Gafte ben Speifefaal verließen, befand fich ber Gaftwirth, binter einem fleinen Tijdhen finend, bei ber Ausgangsthur, um bie Bezahlung für genoffenen Wein von und gu empfangen: por ihm lag eine Lifte, auf ber bei eines jeben namen, ber Betrag ber Schuld netirt war, und wie man fich ihm nannte. machte er die Berechnung. Die Bolnischen Ramen aber hatten ibm nicht aus ber Feber gewollt und ce ftand nur zu lefen: "Bole I. Bole II." Bon da an biegen D. und Dt. furzweg: Bole Gine. Bole Bwei und ba wir etliche Damen beargwohnten, bag ihr Intereffe gwiiden Gins und 3mei geschwanft habe, jo murbe ber Aus: brud: "gwifden beiben Bolen" einigermaßen bedeutenb. Frau pon Gothe fdreibt mir in Erinnerung an biefe Scherze u. A. .. Sier, verehrter Chaotifder Proteftor, fende ich Ihnen unfer erftes Blatt, wo Gie nun felbft urtheilen fonnen, wie vortrefflich 3hr Prolog fich ausnimmt. Wenn ich Ihnen fage, bag ich englische Gebichte, nicht wie Canb am Meere, benn bas flingt projaifch. fondern wie Sterne am Simmel befommen habe, bag es aber febr an beutschen Rebern fehlt, fo werben Gie boch mohl, und mar' es nur aus Opposition gegen England, Die Ihrige in Bewegung feben. 3ch finge 3hre , Erinnerunge-Lieder, boch aus bem alten Relbherrn betam ich nur zwei? Ift bas richtig? Bon bem alten Relbberrn fomm' ich natürlich auf Bolen und von Bolen auf - einen Bolen. Gang vergeffen ift er hier noch nicht!"

Entfesselt scheinet Pfiche. Amor flattert Mit leichtem Fittig tändelnd ihr zur Seite! Der himmet senkt sich auf die Erde nieder, Die Sterne tauchen in das tiese Meer, Die Nacht bricht ein, — das Licht verschwindet jauchzend, — Im Chaos klingen wonnetrunk'ne Sphären....

— — Und war's ein Traum und ist's ein kurzer Scherz, Auch kurze Träume, wenn sie geistig sind, Entzücken wohl. Kommt! Träumet, liebe Freunde!

Als ich mich biefesmal von Weimar trennte, gefchah bies in der Ueberzeugung, daß ich es sobald nicht wiebersehen wurde. Bog' ich nicht nach Berlin, mit ber Absicht, mich bort fest und unauflöslich zu verbinden? Und fonnte der neue Chemann, zu entbehren, zu ersparen, hauslich zu leben verpflichtet, furder noch an Lustfahrten burch's deutsche Land benken? Durft' er's? Ich freute mich auf Julien, auf unfer Wiederseb'n, auf bas begluckfende Gefühl, ihr und mir sagen zu konnen: was ich hoher schatte als Gut und Gold, meine perfonliche Freiheit, die Ungebundenheit, die ich mir durch schwere Opfer bewahrt, bring' ich Dir, ber harmlos Vertrauenden willig bar! Aber wie ich mich barauf freute, furchtete ich mich boch auch vor ber Zukunft, weil ich mich vor mir felbst furchtete und nicht ohne bange Seufzer, vermocht' ich an Berlin zu benfen.

In Leipzig, wo ich ben aus Gottingen zuruckkehrenden Freund Franck zu finden versprochen, macht' ich halt, um ihn zu erwarten. Ich war im hotel de Sare bei'm verstorbenen "Friedlein," dem Borbild und Muster aller

Wirthe jener Zeit, abgestiegen und in seinem Gastzimmer sollte ber Zusall eine Begegnung herbeiführen, die für mein ganzes Leben hochst wichtig wurde und in ihren unvorhergesehenen Folgen, eine Last von Sorge, Kummer und Gram über mich und die arme Julie verhängte.

Berr Sofrath Ruftner hatte die Direction bes Leipziger Stadttheaters, nachdem er fie langere Beit bin= burch ruhmvoll und zur Ehre ber Runft, nicht ohne eigenen Rachtheil, geleitet, endlich niedergelegt. Die Unstalt wurde bamals wie ein Kilial bes Dredner Softheaters geführt und ftand unter Regie meines alten Freundes Remie. Diesen suchte ich naturlich auf. Nicht minder aber Berrn Sofrath Ruftner, ben ich jedoch nicht ju Saufe traf. Er madte mir an bem namlichen Tage noch einen Abendbesuch, fand mich im Speisezimmer und fette fich neben mich. Es waren wenig, ober gar feine andern Gafte zugegen, Friedlein ging ab und gu-Wir fonnten ungeftort plaudern, Bald wendete fich bas Gesprach auf mein Berhaltniß zu Julien, von bem Ruftner, mit Theaterpersonen in steter Berbindung, bereits gehort. Er batte sie, bei seiner letten Unwesenheit in Berlin, als "Lenore" gefchen. Much ihm, bem ge= übten Theaterkenner, war es ergangen, wie es oft und Vielen ergeht, er hatte die draftisch-wirkende Darftellung ber Wahnsinnsscenen, fur ben Ausdruck wirklich = vorhan= benen, tragischen Berufes gehalten und mar, bei bem Wohlgefallen, welches ein fo junges blubendes Madchen erregen mußte, in ber Meinung befangen, fie fen von ber Ratur auf bobere Stufen gemiesen, als fie bisber mit ihren Coubretten= und Lokalparthien eingenommen. Mich kannte er für einen ehrlichen, honetten Menschen, nicht ohne Geschick und Talent; als Vorleser brama= tischer Dichtungen galt ich ihm etwas. Und so meinte er benn, ich muffe ein eben fo ausgezeichneter Regiffeur werden konnen, wie Julie eine vorzügliche tragische Lieb= haberin. Moge man noch so bescheidene Zweifel in sich und in diejenigen seben, die Ginem nabe fteben, - wer borte nicht gern, bergleichen Meinungen mit an? Wer fande sich nicht geneigt, sie nach Umständen zu seinen eigenen zu machen? Ruffner blieb im Gangen febr ge= beimnisvoll. Er beutete nur entfernt an, bag ihm ber Ruf als Intendant eines der ersten Softheater bevorstebe; daß die Entscheidung nicht mehr fern sen, baß er auf mich und Julien rechne! Er nahm mir bas Bort ab, mich nirgend fest zu binden, stets fur ihn und auf feinen Winf bereit zu fenn und bann, meine Thatig= feit an die seinige fnupfend, mit ihm vereinigt zu wirken. 3ch gab bas meine, und empfing bagegen bas feinige: ich wurde ber erfte Menfch fenn, an den er schriebe, und ben er beriefe, sobald ber erwartete, unausbleibliche Ruf nur erst an ibn gelangte!

Mit dieser zwar dunklen, doch eben darum desto vielversprechenderen Erwartung fehrt' ich nach Berlin heim.
Und wahrlich, sie that nothig, jene durch den Leipziger Gonner angeregte Hoffnung. Denn in Berlin standen die Sachen recht schlimm. Während meiner Abwesenheit waren zwischen Julien und der neuen Direction mancherlei Unannehmlichkeiten vorgefallen, die zuerst erzeugt durch einen Zwiespalt über Entziehung des bisher

gesicherten Theaterwagens, in spikigem und verletzendem Briefwechsel sich steigerten und endlich nur von dem Machtwort eines in allerhöchster Instanz aufgerusenen Richters für den Augenblick beschwichtiget wurden; Doch glimmte das Feuer unter der Asche fort und von beiden Seiten versah man sich, trotz freundlicher Worte, nicht der aufrichtigsten Gesinnung. Meine Dazwischenstunft schien auf den ersten Anlauf günstig zu wirken. Man versprach sich von meiner literarischen Thatigkeit goldene Berge und erwartete wohl eine Reihe neuer Stücke, die nicht minder einbringen sollten als "Lenore" welche fortdauernd Kasse machte.

Im November begann ich wieder meine Vorlesungen. biesmal zum Besten ber burch Ueberschwemmung verun= gludten ichlesischen Landsleute; ich konnte einen nicht unbedeutenden Ertrag an den Oberprafidenten der Pro= ving abliefern. (Schon im vergangenen Frubjahr hatte ich mit Rarl Blum im Bereine, fur die durch abnliches Unglud betroffenen Preuß. Niederungen eine Morgen= unterhaltung gegeben, die fich baburch auszeichnete, baß alle bedeutenden Mitglieder beider Theater dabei mit= wirften und welche weit über tausend Thaler einbrachte). Daneben beschäftigte mich eine neue bramatische Arbeit, mit ber ich einen in Berlin noch nie betretenen Beg gu bahnen mahnte. Ich mar auf ben gefahrlichen Gebanken gerathen, ein lokales Bauberspiel zu schreiben, in welchem nach Raimund's Borbild, tiefer gemuthlicher Ernft mit fectem poffenhaften Scherz vereinigt werden follte. Alle: gorifche Figuren waren bestimmt, aus niedrigster Umge= bung fich emporzuheben und im Berliner Sande einen

Bauberhain aufwachsen zu laffen. Ich vergaß nur Gines: bag Berlin nicht Wien ift. "Die Drofchfe" hieß jenes in der Unlage total verfehlte, in der Ausführung mit vielen gelungenen Ginzelnheiten burchwebte Probeftud. Es wurde am 2. Dezember zum Erftenmale gegeben und schmablich ausgepfiffen. Bas mich, als Berfaffer, dabei traf, hatt' ich gern und leicht verwunden. Schmerzhafter mar bie Rrankung und bis in's innerste Leben verlett fuhlt' ich mich durch die Schmach, die eine Schaarrober Gefellen an jenem Abende ber armen Julie aufuate. Esfchien, als ob man hauptfachlich ben Ungriff gegen fie richten wollte, weil fie meine Braut mar. Scho= nungslos pochten, gischten und pfiffen ihrer breißig junge Berren, wahrend fie auf ber Buhne ftand und fprach; ja fie mifdten frankende Ausrufungen in ben garm und hohnten fo, ohne Grund und Sinn ein junges mehr= lofes Geschopf, welches, die unritterlichen Rampen beschämend, fest und muthig ben angewiesenen Plat be= hauptete. Mein Stud mar verfehlt und obgleich aus poetischer Ibee bervorgegangen, vermochten die ihm und mir Bunftigen, obgleich fie ihre Beifallszeichen an jede wirksame Stelle knupften, bas Gange unmöglich zu halten, - baruber wurd' ich bald mit mir einig und gurnte benen wirklich nicht, welche bem Erzeugniffe meiner fleißigen Bemuhung ben Stab gebrochen. Aber wie man ein hubsches, talentvolles und vorwurfsfreies Madchen auf so pobelhafte und grausame Beise ent= gelten laffen mag, daß ihr Berlobter unfer Gegner ift, ober wir vielmehr bie seinigen, - bas hab' ich niemals begreifen lernen, wie gut ich auch lernte, die Tonan=

geber im Parterre, sammt ihren Motiven gering zu schätzen.

Es war eine traurige Nacht, die jenem Abende folgte und durch meine unruhigen Traume ging nur der eine Gedanke: Wenn doch bald ein Brief aus Leipzig kame!

Wer das Theaterleben nur ein wenig kennt, wird ohne Mube durchschauen, welch' nachtheilige Wirfung Diefes Diflingen auf unfer Berhaltniß zur Direction bes Konigstädter Theaters hervorbringen, wie groß der Rudidritt fenn mußte, ben ich baburch gethan, Bar ich bamals noch frei, wie ich's vor einem Jahre gemefen. bei Nacht und Nebel hatt' ich Berlin verlaffen und mich sobald nicht wieder gezeigt. Widerte mich doch Alles an! Schlug ich boch beschamt bie Mugen nieber, wenn mir eine Drofchte begegnete, weil sie mich an mein vermaledeites Zauberspiel erinnerte! Uber ich mar ge= bunden, verlobt, ich hatte Pflichten, - ich mußte auß= halten. Und so warf ich mich benn mit einer, in diesen Umftanden und bei meiner Stimmung vielleicht anerfennenswerthen geistigen Gewalt auf eine neue Arbeit. Ja, wahrend ichrillende Pfeiffe, hohnische Bemerkungen, tobendes Pochen mir noch vor den Ohren drohnten, be= gann ich mit festem Willen und unversiegter Produt= tionsluft ein Drama, welches eben nicht zu ben schlech= teren gehort und ichon zwei Monate nach ber erften Aufführung ber "Drofchke," am 3. Februar 1830, gur Darstellung fam. Da minbestens vier Bochen auf Abschrift, Rollen ausschreiben, Ginftudiren und Proben gerechnet werden muffen, so darf ich annehmen, daß ich es in weniger als vier Wochen vollendet. Unter bem

Titel: "Theodor und Leonhard, oder: die Majoratsherren," ift es in meinem "Theater" pag. 298 abgebruckt. Gut befett, fleifig gelernt, mit Liebe ge= wielt, wurde es mehr als gunftig aufgenommen. Ich felbst war, von der letten Niederlage entmuthigt, nicht im Theater und brachte die Beit mabrend ber erften Hufführung bei Juliens Eltern zu. Alengstlich fagen wir brei Menschen beisammen, konnten zu keinem freien Gefprache kommen und gabiten Biertelftunden und Minu= ten um zu berechnen, wie weit sie jest auf der Buhne fenn mochten? Der Abend wollte fein Ende nehmen. Endlich schlug es zehn Uhr - ein Wagen hielt vor dem Saufe. - es war nicht Julie, es waren befreundete Frauen, die mit Jubelgeschrei die Stiegen berauffturm= ten, um zu verfundigen, daß die Scharte ausgewest fen, welche jene "Droschke" gemacht. Sie konnten nicht mube werden, die Darftellung, die Aufnahme, das Du= blifum zu preisen. Alles war vom ersten Auftritt an, Gunft, Wohlwollen, Beifall und Untheil gewesen, Julie mit Applaus überschüttet worden; Bedmann batte fich felbst übertroffen! - Und ich stand ba, Thranen im Muge, und Dank, innigen Dank gegen ein Publikum im Bergen, bem ich vor acht Wochen geflucht, mit allen Aluchen ber Erbe! D, welch' ein Widerspruch ift bas Leben, welch' ein Rathfel des Menschen Freud' und Leid! - Run fam benn auch Julie, bas arme Lamm, bas meine Gunden getragen; sie, die fchwachste, bulflofeste von uns, die eingeschnurt von brohenden Erinnerungen und bangen Uhnungen, doch Kraft genug behalten, ihre Schuldigkeit zu thun, - und mehr als das: Die, mah=

rend wir im Schute ber vier Bande babeim gefeffen und und im Stillen geangstiget, mit fuhnem Schritt auf die Bretter getreten mar, als ob fie nichts zu be= furchten batte, weder fur fich, noch fur mich!? Wenn es auf Erden ein Belbenthum giebt, ein unbestreitbares. erhabenes, nicht genug erkanntes, so wird es mahrlich von dem Beibe geubt, welches im fcmierigen und ge= fahrlichen Berufe einer Schauspielerin, Die Dichtung ihres Gatten ober Geliebten, unter eigener perfonlicher Berantwortung, als Darftellerin ber Sauptrolle, vor einer bewegten, wilden Menschenmenge zur Unschauung bringt und mit icheinbarer Beiterkeit, ungeftorter Geelenrube, alle Mittel und Krafte aufbietet, das ihr fo theure anvertraute Gut ficher und fiegreich burch alle Gefahren gu leiten, wie eine Sahne burch taufend Schwerter und Rugeln! Much mar sie ber Erschopfung nabe, wie fie bei uns eintrat. Rach bem unglucklichen Drofchten= abend hatten gerechter Born und Wuth über unverdiente Schmach fie aufrecht gehalten. Der Freude mar fie nach fold' unfaglicher Unftrengung nicht gewachsen und fie fank halb ohnmachtig der Mutter in die Urme.

Gestrenge Richter, Krittler, Beurtheiler und Stimmführer! wüßtet ihr doch, könntet ihr doch mitempfinden, was es heißt, um euren Beifall werben!? Doer wüßtet ihr mindestens, die schüchterne, verzagte Bescheidenheit edlerer Naturen, von arroganter und schamloser Zuversicht kecker Komodianten und Theaterdichter zu sondern! Es stunde besser um uns, und um euch!

Auf den 23. Marg war meine Berheirathung festgefest. Julie hatte ben Bunsch ausgesprochen, daß Schleier=

macher, beffen Schulerin und Liebling fie gewesen, uns trauen folle, wozu diefer berühmte Mann fich von Bergen bereitwillig erklarte, obgleich bie Braut nicht in fein Rirchfpiel gehörte und unfern Gebrauchen zu Folge, aus bem ihrigen erst losgekauft werden mußte: ein Brauch, welcher vortrefflich fenn mag, in meinen Augen jedoch etwas Gehaffiges und Drudenbes hat. Bei ber wilben Schauluft und fturmischen Neubegier bes verehrten Du= blifums bleibt es ftets bedenklich fur offentliche Personen, bergleichen Afte in der Kirche vorzunehmen und eine junge, allbefannte Schauspielerin ift ber Gefahr ausge= fest, durch ihr Erscheinen vor dem Altare, letteren mit ber Buhne verwechselt zu feben. Deshalb zogen wir es vor, die Trauung in Juliens Wohnung verrichten zu laffen und Schleiermacher war gang unferer Unficht. Ein fleiner Rreis nachster Freunde, dem das gute Gluck auch meinen Grafenorter Gonner, ben Grafen, und bie Pflegemutter meiner ersten Frau zugeführt hatte, fand fich Nachmittaas gegen funf Uhr ein und wir barrten benn, in ben zierlich ausgeschmuckten, aber engen Raumen, nicht ohne anastliche Spannung und in verlegenem oft ftodendem Gefprache, ber Unkunft bes Geiftlichen. Eine Stunde nach ber andern verging, die Nacht brach ein. Schleiermacher blieb aus und ichon glaubt' ich am nachsten Tage noch einmal als Wittwer zu erwachen. Ich wußte nicht eine langweiligere Ungeduld empfunden zu haben, als an jenem Abende. Die vergeblich ausge= fendeten Boten brachten die Nachricht, daß der Prediger, burch mehrfache Umtsverrichtungen ungewöhnlich in Unspruch genommen und aufgehalten, zuletzt mit einem

großen Begräbniß auf ben Kirchhof vor dem Halleschen Thore gefahren sey. Von dieser traurigen Pflicht kam er denn endlich, keuchend und körperlich ganz erschöpft die zwei hohen Stiegen herauf, uns zu erlösen. Es hat wohl selten oder nie außer ihm einen Prediger gegeben, der es so wie er verstand, in einer Gelegenheitsrede solscher Gattung jenen widerwärtigen Umtston zu vermeiben, welcher uns stets verlett. Er wußte die wenigen Worte, die er schlicht und eindringlich sprach, so zu stellen, daß sie zur Umgebung, wie zu den Verhältnissen passend, vollkommen natürlich klangen, als ob ein besonnener, wohlmeinender Freund zu jüngeren Freunden spräche. Er begann zum Beispiel so:

"Als wir, mit der ganzen großen Stadt ben Berluft einer fittfamen, liebenswurdigen Frau und zugleich Denjenigen beklagten, den diefer Berluft zunächst betraf, fonnten wir nicht ahnen und ich, der Lehrer, am wenigsten, daß diese meine liebe Schulerin bestimmt sen, der Berstorbenen zu folgen!"

Natürlich verschwand im nachsten Verlauf seiner Rede, die bange, unbehagliche Stimmung, in welche sonst wohl ein Jeder sich versetzt fühlt, der als Hauptperson einer feierlichen Handlung sich anreden lassen muß und ich konnte, mit rubiger und gesammelter Ausmerksamkeit ungestört seinem Ideengange folgen. Ich gewann, wahrend er zu uns sprach, diesen seltenen Mann, den ich bis dahin nur wenig und immer nur in größeren Kreisen gesehen, wahrhaft lieb, weshalb ich auch um so mehr bedauerte, daß seine Schwäche und Kranklichkeit ihn hinderte, den Abend bei uns zu beschließen. Unser uns

ausbleibliches Festmahl war, recht im Gegensate zu meinem ersten Hochzeitsschmause ruhig, ohne Acuberunsgen geselligen Frohsinns, ohne Sang und Klang, und kein Lied ertonte. Wie gern ich auch, meinem Gesuble nach, jede rauschende Lust-Bezeigung entbehren mochte, empfand ich boch eine lästige, unausgesüllte Leere jener Tafelstunden, deren Ende ich sehnlichst herbeiwünschte.

Die nachtliche Beimführung ber Braut mar feltfam genug. Wir hatten in ber Alexanderstraße eine große Wohnung \*) gemiethet, welche mit uns im Verein Juliens Eltern bewohnen follten. Diese jedoch waren erft nach einigen Tagen einzuziehen entschlossen und die ihnen bestimmten Raume noch ob' und leer. Mur mein Arbeitszimmer und Juliens Gemacher waren eingerichtet aber noch fein Dienstbote bort. Bor jenem, uns neuen, fast unbefannten Sause, fuhren wir nach Mitternacht an. Dubsam öffnete ich mit bem foloffalen Schluffel bas große, schwer zu regierende Hausthor und tappte mich nun mit meiner jungen Frau über bie bunklen Stiegen, fur jeben Schritt und jebe Wendung mit ben Banben Bahn suchend. Wir hatten es fo gewollt, weil wir es hochst ergoblich fanden. Rach ber tobtenden Langenweile der Sochzeitsgesellschaft, that uns diese außergewohnliche Entdeckungsreife fehr mohl. Wir lachten aus vollem Bergen, erweckten die zahlreiche vier=

<sup>\*)</sup> Tiese Wehnung war, bis wir ihn ablöseten, die des unversgestiden Sängers und Komifers "Spiteder" gewesen. Nach und bezog sie Freund "Beckmann." Tas ift, was man in der Kunsiprache eine "Schanfpieler-Kaserne" zu neunen pfiegt.

beinige Einwohnerschaft ber Nachbarn burch unfer Ge= lachter zu lautem Geflaffe und bielten, im Uebermaake ber Frohlichkeit unsern Einzug in die neue Beimath, wo es naturlich an Allem fehlte und wo wir unter unauf= horlichen Scherzen zusammenholen mußten, mas irgend von Nothen war. Bielleicht hatte der laut= und luftlose Bochzeit-Abend vorangeben muffen, um uns zu biefem findischen Uebermuthe zu fteigern.

Den Neuvermablten famen benn bald von vielen Seiten aus Nah' und Kerne Beiden und Beweise freund= schaftlicher Theilnahme zu, unter benen freilich auch Spott und Neckerei fich geltend machten. Go hatte, um von Letterer zuerst ein Beispiel zu ermahnen, ber Dberpriefter aus dem Tempel ber Tugend, wahrend wir bei'm langen und feierlichen Sochzeitmable gefeffen, in feinem Lokale eine kleine Gefellschaft vereinigt und übersendete mir zum "lendemain" ein von mehreren faubern Ganfepfotchen unterzeichnetes Uftenftuck über jene Berfammlung, mahr= Scheinlich in ber froben Erwartung, mich bei'm Empfange, ber naturlich in Gegenwart ber jungen Frau vor fich geben mußte, in peinliche Berlegenheit zu feten. Diefe feine humoristische Absicht jedoch schlug fehl und bie Bosheit des fleinen nechtischen und neckenden Freundes Scheiterte am freien, grandiofen Ginne ber vortrefflichen Frau, die fich schon als Braut die Aufgabe gestellt, alle Irrthumer und Thorheiten meines Lebens, wie eine milbe Richterin zu betrachten und mit wahrhaft weiblicher Burde den Borfat ausgesprochen hatte (welchem fie auch bis zum Tode treu blieb,) "mir jede Freiheit zu gonnen, ohne jemals eine fur fich in Unspruch zu nehmen!"

Sie war in den Monaten vor der Verheirathung reichlich mit anonymen Zuschriften bedacht worden, deren Absenster sie vor der Verbindung mit einem so ruchtosen Mensschen warnten und die, als Beleg für solche Warnung, nicht blos zu Lügen ihre Zuslucht nehmen dursten, sonsdern leider oft genug mit der nackten Wahrheit ausreischen mochten. Auch an Mutter und Vater wurden dersgleichen Episteln gerichtet, und wenn die besorgten Eltern nun auch ihre Warnungsstimmen erhoben, so erwiederte das junge muthige Madchen: "Ich liebe den Menschen wie er ist und wenn er ein Anderer ware, dann war' es ja nicht mehr der, den ich liebe!"

Auch ein früherer Genoffe wilder Tage stellte sich mit einem Gludwunsch ein: Schall, der aus Breslau seine nahe bevorstehende Unkunft in Berlin meldete. Das Sonett, in welchem er Julien gratulirte, ist so acht Schallisch, daß ich mir nicht versagen kann, es einzusschalten:

"An frau Julie v. hol-tei geborne -3becher."

D gnad'ge Fran, Dir sen ber Himmel gnabig, Und sen Du es dem lieben langen Schlingel, Mit dem Du hast gewechselt guldne Ningel, Er ist nun Dein und nicht mehr los und ledig.

Berbient er's, besir' ihn durch Gardinenpredig', Du haft ein feines und gewandtes Züngel. Und — herzlich wünscht Dir das dies Reimgeklingel, — Des Chbetthimmels schönste Luft umweh' Dich!

Der Gatte schreibe Dir die besten Rollen Und unaufhörlich sen das Beifallzollen, Und giebt's ein Lebensweh', die Kunst verfüß' es! Das Leben sey mit meinem Bruber-Lama\*), Für Dich ein glücklich-heit'res Meledrama, Und mit der frehsten Jubelhochzeit schließ' es!

Neben ben mannichfachen Gaben und Geschenken, bie Freunde und Freundinnen uns reichten, glanzte an Werth und Bedeutung ein fostbares Tafelbestedt, durch Gebeim= fammerer Timm, auf Befehl bes Konigs übersendet. Es war biefe, von einem offiziellen Schreiben begleitete Gabe gewiffermaßen ber Abichluß einer langen Reibe großerer oder kleinerer Geschenke, wie fie Julie fast nach jeder neuen Rolle, ohne Nennung bes Gebers, empfan= gen hatte. Dieses ichone Besteck, verbunden mit einem abnlichen meines Grafenorter Gonners, follte benn balb= möglichst seine Pracht vor vielen Augen entfalten, als wir unsern jungen Cheftand, unsere neu eingerichtete Behaufung, burch eine große Gefellschaft einweihten, bie hauptsächlich veranstaltet murbe, bamit Schall, ber fei= nem Coneit febr geschwind folgte, in einem durch Intelligeng und Bildung ausgezeichnetem Kreise, fein Za= Ient als Vorleser entfalten konne. Bielleicht gab ich burch dieses Urrangement, ohne daß ich mir selbst recht flar baruber gewesen, einen Beweis uneigennutgiger Freundschaft; benn ber Gebanke, bag Schall, mein Meister, mich, obgleich ich die dramatische Borleserei in

<sup>\*)</sup> Frau Junigrathin M. hatte gesagt, bag wenn fie mich hinter Schall (als ich noch ein Jüngling war) burch bie breelauer Gaffen gieben fabe, ihr jedesmal bie beiden Lama's, bas ältere mit bem jüngeren, aus Robinson Erufoe einfielen.

Berlin gewiffermaßen gepachtet hatte, boch leicht ausstechen konnte, lag nicht gar fern. Und wirklich hat auch einer unserer Berliner Freunde, ber liebenswurdige und in feiner Urt einzige Banquier &. E. in Beziehung auf einen Bergleich zwischen uns Beiben, zum bochften Ergoben aller Sorer die naive Meußerung gethan: "Dhne Schmeichelei, Soltei, Schall lef't beffer wie Gie!" Un jenem Gefellschafts - Abend gelang es ihm aber nicht besonders; er hatte Scenen aus "Ballen= ftein" gewählt und konnte mit feinem bicken Bauche nicht über Mar und Thefla hinweg. Er war nach Ber= lin gekommen, unter bem Vorwande, seinen literarischen (uralten) Planen eine Forderung angedeiben zu laffen, wie er dieselbe in Brestau nicht fur moglich hielt; ja, er gab fich fogar bas Unfehn, als wolle er, bes Gelber= werbes wegen, mit offentlichen Borlefungen in meiner Urt auftreten. Bon all' bem aber mar fein Wort wahr und Alles nur erfunden, um feine Glaubiger in Brestau zu taufden. Denn er hatte, gang in ber Stille, eine Summe von etwa zehntaufend Thalern in der Loterie gewonnen -- und diese mußten begreiflicher Beise erft in Berlin unter die Leute gebracht fenn, bevor er fich entschließen konnte, ju seiner Zeitungsredaktion beimzu= fehren. Bielmehr richtete fich mein bicker Freund in Berlin breit und behaglich ein und ließ fich von feiner Gitelfeit verlocken, den Ruf eines vieleffenden, vieltrin= fenden und vielerzählenden, hochst angenehmen Tifch= gaftes durch zahllofe Diner's zu erkaufen. Er murbe ber mahre Ueberall und Nirgends, und bewegte fich in ben verschiedensten Rreisen, fchrieb geistreiche Morgen= R. v. Soltei's Biergig Sahre. V. Band. 11

billets auf fleine Briefbogen in allen erdenkbaren Formen und Karben, entsendete seinen Diener mit buftigen Blumenstraußen von einer Dame zur andern, rollte von Fruh bis Abend in einem eleganten Miethmagen umber. spendete mit vollen Sanden theuerste Plate in's Dpernbaus und that überhaupt, mas in feinen Rraften ftand. ben Hauptzweck der Unwesenheit in Berlin, namlich bie Besiegung des ihn bruckenden Loterie = Gewinnes, mog= lichst schnell zu erreichen. Unsere Wege führten bald fehr weit auseinander, um so früher, weil ich in viele Gesellschaften, wo er glanzte, nicht mehr eingelaben wurde. Denn ohne meine Frau wollte man mich boch nicht invitiren, um uns nicht zu franken, und mit ihr wollte man es auch nicht thun, weil fie Schausvielerin war. Unfere geselligen Buftande find in diesem Kalle gerade so ichwankend, unsicher und inconsequent, wie in bundert andern. Wohl weiß ich mich noch fehr genau bes Gindrucks zu erinnern, ben biefe mir gang frembe und mich verlegende Buruchsetzung einigemal auf mich machte; boch suchte und fand ich Troft in reger Thatig= feit. Die Redaktion und Korrektur meiner "Schlesi= fchen Gedichte," welche in einer artigen fleinen Mus= gabe bei unfern Freunde Josephy (Saude=Speneriche Buchhandlung) erschien, machte mir viel zu thun. Da= neben fdrieb ich die dramatische Legende "Robert der Teufel" fur die Ronigstadt. Ich befand mich in ber glucklichen Epoche bes Lebens, wo es bem Manne ver= gonnt ift, Tage lang, ununterbrochen am Schreibtisch zu verweilen, ohne fich korperlich oder geiftig ermattet zu fublen und wo die frisch aus dem Innersten quellende Produktionslust vor keiner Unstrengung zurückweicht. Solche Tage sind selige! Und sen, was man schafft und hervorbringt, eben nicht's Bedeutendes, — dem Fleißigen bedeutet es doch unendlich viel, denn es macht ihm Freude und belohnt durch sich selbst. Unzählige neue Entwürfe lagen mir vor. Fürzwanzig Jahre hatt' ich Stoff gehabt, wenn ich in Nuhe geblieben wäre. Aber diese follte mir auf Erden nicht vergönnt seyn. Zunächst war es der Tod, der wieder einmal an unsere Thur pochte.

Mein Schwiegervater ein origineller, wunderlicher Mann, hatte ichon lange mit einem bebenklichen Bruft= übel kampfend, seinen eigentlichen Buftand vor uns zu verbergen gewußt; wie er benn überhaupt in sich ver= fchloffen, ziemlich wortlos und untheilnehmend, gern gurudgezogen lebte, in feine Bucher -, Rupferftich- und Raritaten = Sammlungen vergraben, und nur bann mit= theilend und theilnehmend, wenn es dem einzigen, ihm uber Mues theuren Rinde galt. Praftifch und gefchickt in jeder hauslichen Unordnung, mar er es zunachft ge= wefen, ber unfere bubiche neue Ginrichtung beforgt und babei mochte er fich wohl über Gebuhr bemuht und ge= qualt haben. Er litt fichtlich. Aber wir follten es nicht bemerken, am Wenigsten Julie. Deshalb that er fich Gewalt, feste mit eifernem Willen die Berheimlichung bes immer wachsenden Leidens durch, ja zwang fich fo= gar, mit icheinbarer Luft zu effen, was mir oft Beforg= niß erregte. Befonders auffallend war mir an einem Abend die unruhige Saft und Angst mit der er die Spei= fen verschlang und ich konnte mich nicht enthalten, ihn aufmerksam zu machen, daß biefe Urt zu effen, schablich fenn muffe. Er borte augenblicklich auf und fah mich mit einem eigenthumlich - wehmuthigen Blice an. Bald barauf wunschten wir uns qute Racht und gingen auseinander: Julie in ihr Gemach, ich in mein Arbeitszim= mer, wo ich noch einige Stunden aufzubleiben Billens war. Run gefchab mir etwas Erftaunliches. Dbne mich auf fabilhafte Ausschmuckungen einzulaffen, will ich nur die schlichte Wahrheit ergabten. Ich ftand vor einem Schreitpulte, um die Korreftur eines ber letteren Bogen meiner Schlesischen Gedichte zu beginnen. Da fah ich, - jum Erften = und Begenmale im Leben, baß ich eine Vision hatte! - fab ich vor mir, ober glaubte au feben, wie Juliens Bater in einem Lebnftuhl faß, vielmehr lag, mit seinem gelben Rocke, auf bem eine große Menge Blutflede rochtlich leuchteten, jugebedt und bas bredjende Muge flebend nach mir gerichtet. 3ch empfand nicht eine Spur von Grauen babei, fondern fragte mich, fo vollkommen ruhig und besonnen, wie ich es jest bin, wo ich nach funfzehn Sahren biefe Zeilen niederschreibe: Bas ift benn bas fur ein fonderbares Bild, das Dir da in ben Ginn kommt? Bobei boch gewiß bemerkenswerth bleibt, daß ich mich gar nicht wunderte, eben jenes Bild, nicht wie man ofters thut in meinen Gedanken, sondern vielmehr, mirklich wie außer mir aufsteigen und mir als etwas Fremdes ent= gegentreten zu sehen!? Ich ließ mich auch weiter nicht ftoren und ging an meine Arteit. Run glaubte ich un= ten im Sofraume, über ben Vorflur hinmeg, ein banges, jammervolles Gestohn' zu vernehmen. Ich ging benn

auch, nachdem ich es erft überhoren gewollt, boch nicht gekonnt, auf den Flur hinaus, blieb ein Beilden lauichend fteben, vernahm nichts mehr, bachte mich getäuscht ju haben und febrte in mein Arbeitszimmer gurud. Die Thur, welche zu ben Gemadern meiner Frau führte, war, als ich hinausging, fest eingeklinkt gewesen, bas wußt' ich gewiß; jest stand sie weit auf, und ich fah, daß alle Thuren ber funf in einer Reihe liegenden Zimmer bis zum Schlafgemach ber Schwiegereltern, aus bem ein matter Nachtlampen = Schein blickte, geoffnet maren. 3ch trat in die nachste Stube, aus der eine Seitenthur zu unserem Schlaf-Rabinet führte und fand bort Julien im Begriff aufzustehen und sich fluchtig anzukleiben, weil, wie fie fagte, Mutter eiligst und Silfe rufend an meiner Thur' gewesen mare. Run brang ich weiter vor, bis in die Ruche, wo ich Stimmen vernahm und bort lag, von feiner Frau und ben Madchen gehalten, mein Schwiegervater, wie ein Sterbender am Boten. Natur= lich eilt' ich ohne weiter mit Fragen Beit zu verschwen= ben in meine Stube, fleidete mich wieder an, ergahlte Julien, die mir in Tobesangst Stud um Stud reichte, welch' eine Erscheinung ich gehabt und fturzte, auf der Stiege erft ben Rock vollig anziehend, nach einem Urzte! Es mochte nicht weit von Mitternacht fenn. Gefellen, die aus einem Bierhause beimkehrten, wiesen mir in ber Nabe die Wohnung eines Urztes nach; Diefen pochte ich, da mein bisheriger Arzt Dr. Buffe zu weit von unferer Begend wohnte, beraus, fette ihn, mahrend er fich bereitete mir zu folgen, so weit ich vermochte in Rennt= niß vom Zustande des Kranken, sah wie er sogleich meh=

rere dirurgische Instrumente zu sich steckte, und zog ihn fort. Unterweges gab er mir einige Auftrage zu noth= wendigen Sulfsmitteln, und ich eilte, nachdem ich ihm unfre Wohnung genau bezeichnet, nach ber Apotheke. Mis ich nun beim fam und in den Saal trat, wohin man ben Bater unterdeffen gebracht, lag biefer auf dem wohlbekannten blauen Lehnstuhl, lang ausgestreckt; ber Arzt hatte ihm eine Uber geoffnet und bas reichlich fließende Blut, hatte jenen gelben Rock, mit dem fie ben fast Unbekleideten zugedeckt, über und über bespritt. Jest erst erschreckte mich die prophetische Vision, die ich mir gern weggeleugnet haben modite, wenn ich fie nicht noch vor ihrer Erfüllung meiner Frau mitgetheilt batte. Much fab mich ber Kranke, indem er mir mit ben Bor= ten: ohne Gie mar es aus mit mir! fur die ichnelle Berbeischaffung bes Urztes banfte, gerade fo an, wie mich die Erscheinung angesehen, mit demfelben halb= gebrochenen Muge. Ich wiederhole, daß ich nie wieder abnliches Gautelspiel der Fantasie erlebte und will mich ausdrucklich gegen jede sich baran knupfende Folgerung vermahrt wiffen.

Leider hatte der Aberlaß nur augenblickliche Linderung gewähren können, die heftigsten Unfalle kehrten in rascher Steigerung wieder und gar bald hatten wir in unsrer neuen Haushaltung eine Leiche. Es darf wohl als eine gunstige Fügung bezeichnet werden, daß dieser Todesfall erst nach Juliens Verheirathung eintrat, weil ohne mich und meinen Beistand, Mutter und Tochter in diesen Tagen der Trübsal vollkommen rathe und hulslos gewesen seyn wurden. Mitten in die Zerstörung,

Die foldem Greigniß, fammt ihren laftigen Unftalten gum Begrabniß, zu folgen pflegt, gelangte an mich ein Muf= trag ganz entgegensetter Urt, bem ich mich unmöglich entziehen konnte, weil er ber Feier einer unvergleichlichen Runftlerin galt. Benriette Sontag batte, ichon vermablt und eben im Begriff, Die Bubne fur immer zu verlaffen und einen andern Namen öffentlich angu= nehmen, noch vorher eine Reihe von Sastvorstellungen auf bem Ronigl. Softheater gegeben. Der lette Abend wo fie vor dem Publikum erscheinen follte, war außer= feben, ihr eine Suldigung zu bereiten, welche in ihrer Urt eben fo einzig, als Die Gangerin es in ber ihrigen genannt werden burfte. Baurath Rrahmer, ein alter Theaterfreund und Gardift - (denn die Berliner alte Theatergarde, im Gegenfat zur Napoleonischen, fagte von sich: elle ne meurt pas, mais elle se rend, = bas heißt, einer neuen Berrscherin!) - fam, im Namen bes Generalintendanien Grafen Redern, Lied und Wort bei mir zu bestellen, in welchem Baber und Amalie Bolff, als Reprasentanten der Oper und des Drama's, ihre holdseeligste Schwester besingen sollten. Dag ich bie verlangten Strofen, paffend und erträglich genug, an der Bahre meines Schwiegervaters und umgeben von weinenden Beibern, binnen einigen Minuten und wahrend Rrahmer barauf wartete, ju Stande bringen konnte, erfullte diefen mit unfäglicher Sochachtung vor bem Metier eines Gelegenheitsbichters. Und ich muß gestehen, es thut mir sehr leid, jene Berfe nicht mehr zu besithen, weit ich wohl durch eigene Unschauung heute zu erfahren wunfchte, in welcher Form ich bamals

bie Blubend : Lebende aus dem Todtenkammerlein ans gesungen!?

Und so trugen wir benn unsern Verftorbenen hinaus auf ben fandigen Kirchhof; ein Weg, ben ich in diesem Buchlein noch manchmal machen werde!

Daheim aber mar es recht obe, als er uns fehlte. Nicht gerade, daß er und ich besonders sympathisirt hat= ten; im Gegentheile: wir maren uns innerlichft fremb und mußten es unferm Wefen nach bleiben. Aber wir vereinigten uns junachft in Ginem: in ber liebenben Unerfennung von Juliens Werth, und bas ließ uns, trot aller Berichiedenheit ber Lebensansichten, Freunde werben. Dann, mas fur unfer Bufammenfenn noch wichtiger blieb, es bildete die Eigenthumlichkeit des Ba= ters, ein Gegengewicht fur jene ber Mutter, wonach folglich, fo lang' er lebte, jedes Migverstandnig, wie es in berlei Doppel = Saushalt zwischen Eltern und Rin= bern unvermeidlich fcheint, fich zwifden Bater und Mut= ter durchkampfte, ohne mich ober die Tochter zu beruh= ren. Mochten Beide gegen ihren Berrn Edwiegerfohn, ben Poeten, aus ihrem Standtpunkte beurtheilt, noch fo Bielerlei einzumenden haben, - ber Bater in feiner unbedingten Berehrung fur die Tochter, gab niemals zu, daß sie ein Bort der Klage vernehme, und durch diese Kursorge ward auch ich geschütt. Jest, wo er fehlte, gestalteten sich die Dinge anders und von bittern Un= beutungen gelangten wir zeitig genug zu offenen Bor= wurfen! - Bogu bas schildern? Ift es nicht bas alte Lied, wiederklingend mo es Schwiegerfohne giebt, im Palast wie in der Lehmhutte? Nur noch dunkel ent=

finn' ich mich jener Leiden, weil ich die lobenswerthe Eigenschaft habe, dergleichen gern und frohlich zu verzessen. Doch muß ich mich schwer gedrückt gefühlt haben, wie aus mehreren Antwortschreiben auf meine Briefe hervorgeht. Eines derselben will ich mittheilen, nicht nur weil es meine Stimmung wie ein Echo bezeichnet, sondern auch weil es von dem Erscheinen meiner schon erwähnten Gedichte in niederschlesischer Mundzart handelt. Frau von Gothe schreibt:

"Ich habe mein gewöhnliches Geschäft, wenn ich Ihnen schreibe, — nämlich, Ihnen zu banken. Und ich thu' es von ganzem Herzen. Ich kann mit Wahrsheit sagen, daß mich oft eine Urt von Sehnsucht nach Ihren schlessischen Liedern besiel, und ich Sie nächstens um ein Paar gebeten hätte, waren sie nicht im Druck erschienen. Ich möchte, Sie hätten gehört, was der Vater (ihm, Göthe'n, sind sie zugeeignet!) Gutes und Gemüthliches darüber gesagt! Doch so ist es in der Welt; die guten Worte verklingen in der Ferne und die glücklichsten Stunden haben mehr wie Flügel.

Bon August sind Briefe aus Lausanne da. Bis jest scheint er mir nur noch mit den Augen zu sehen, ohne daß die Gegenstände auch wirklich in sein Gesmuth dringen; und doch ist ihm diese Zerstreuung gerade so nothig, denn Sie konnen sich nicht denken, in welchem Zustand' er war. — Also, Sie wollen nächsten Sommer nicht mit Ihrer Frau zu uns kommen? Das ist nicht Necht; ich habe mich herzlich darauf gefreut. Doch, was eben so Unrecht ist, daß Sie krank und verstimmt sind. Ich möchte Sie tuchtig

barüber schelten. Verstimmt, wenn man eben erst verheirathet!? — Schämen Sie sich! Ich hoffe übershaupt, daß das Heirathen gänzlich abkommen wird, benn für eine göttliche Einrichtung halt' ich es schon lange nicht mehr, da es unmöglich, daß der Himmel ein Bündniß billige, wo der eine Theil Alles giebt und duldet und der Andere jedes Opfer annimmt, als sep es von Rechtswegen, ohne es zu erwiedern. Sie werben mir sagen, daß es ja nicht Ihre Frau ist, über die Sie verstimmt sind!? Doch ich erwiedre Ihnen, daß bies keine Untwort ist, denn in diesem Moment müßte diese wenigstens einen so glücklichen Einfluß auf Sie ausüben, daß gar Niemand im Stande wäre, Sie zu verkimmen!"

Gewiß, es hatte fo fenn sollen! Aber es war nicht fo. Wir beide, Julie wie ich, fühlten uns unbehaglich im Saufe - und im Theater konnte ihr mahrhaftig auch nicht wohl fenn. Da schlug benn, wie ber Funke in's Pulverfaß ein Ruftnerscher Bricf, welcher anhub: "Sie werden gelesen haben, bag ber Großherzog von Darmstadt gestorben ift; ber Thronfolger hat Alles was Theaterangelegenheit beißt, Geiner Gemablin überlaffen, biese hat mich augenblicklich nach D. berufen und ich berufe mich nun auf unsere in Leipzig getroffene Berab= redung." Diesem Eingange folgten benn zwei volle Briefbogen, auf benen die Berhaltniffe hochft reigend geschildert, die himmlische Bergstraße mit ihren bluben= ben Mandelbaumen nicht vergessen, mir wie Julien ein reicher Wirkungsfreis geoffnet, eine ansehnliche Gage geboten und lebenslangliche Berforquugen gefichert wurden. Man kann benken, wie wir diese Anerbietungen empfingen, mit welchem Jubel wir sie begrüßten. Doch konnte nichts Entschiedenes von unserer Seite geschehen, kein sicherer Entschluß gefaßt werden, bevor Julie, des Königlichen Wortes gedenk, diesen neuen Antrag in die Ferne, nicht dem Allerhöchsten Gönner vorgelegt und eine Bestimmung empfangen hatte, in wiesern sie auf eine Jukunft in Berlin rechnen durfe? Diese Bestimmung aber blieb aus und statt ihrer empfingen wir ein Schreiben des Herrn Geheimkammerers, in welchem "du dem höchst annehmbaren Darmstädter Antrage alles Glück" gewünscht wurde.

3ch hatte fast gefürchtet, Die Enabe bes Berrichers fur Julien werde mir's zur Pflicht machen, in Berlin zu bleiben! Diese Furcht mar ungegrundet. Niemand hinderte die Abreise meiner Frau, oder suchte sie zu bin= bern, - außer bem Direktor bes Ronigstadter Theaters, welcher feinen mit ihr abgeschloffenen mehrjabrigen Contraft entgegenhielt. Dieser Contraft, den ein unver= beirathetes Madchen unterschrieben, mußte jedoch vor ben Pflichten ber Gattin und ben Rechten ihres Mannes ben Rurzeren ziehen; auch von biefer Geite gab es feine Sinderung. Es wurden also die Unftalten mit ungebulbiger Saft betrieben. Das Wichtigste mar bas Schicksal meiner beiden Rinder erfter Che. Beinrich bei dem alten wurdigen Paftor Boite in Dbernigk, Marie bei unserem treuen Freunde, dem Brestauer Urzte Dr. Ruftner, - (wenn mich nicht Alles taufcht, ein Berwandter unfres neuen Darmftadter Intendan= ten!?) - in Pension, konnten doch, wie gut und sicher beide immer aufgehoben fenn mochten, bort nicht gurud: bleiben, wenn wir bundert Meilen weit in ein anderes Land überfiedelten. Julie fprach mit frohem Bergen ben Bunfch und Willen aus, ihnen Mutter zu werden und - bie Rinder murden "verschrieben!" Dr. Ruftner hatte fie unter ichutende Begleitung einer zuverläffigen Dienerin gestellt und mit diefer traten fie, Beinrich im neunten, Marie im achten Jahre ihres Alters, Sand in Sand und fehr verlegen gang unerwartet in's Speifesimmer, wo wir uns eben an ben Tifch gefet hatten. Beinrich brullte in die gartlichen Umarmungen feiner jugendlichen Stiefmutter ein Obernigker Jammerlieb, Marie aber wußte mit weiblicher Gewandheit ihrer neuen Cituation augenblicklich eine angenehme Seite abzuge= winnen und schmiegte sich schmeichelnd in die willkom= menen Liebkofungen.

Es wiederholte sich nun in Berlin, was sich bei mir, nur in beschränkteren Verhältnissen, in Breslau zugestragen hatte, als ich mit meiner ersten Frau, eine kaum errungene und theuer bezahlte Einrichtung verschleubern mußte, um in die Welt zu gehen. Freilich waren wir jetzt in sofern besser daran, als nicht stürmische Kämpfe uns aus der Heimath in's Ungewisse vertrieben; aber nicht minder empfindlich wirkte der Gedanke, all' jene zierlichen und bereits liebgewonnenen Gegenstände der Bequemlichkeit und des Lurus zurücktassen zu sollen. Wir entschlossen uns daher, wenigstens einen Theil dersselben, nach Darmstadt folgen zu lassen. Um Liebsten hatt' ich auch unsere schöne, geräumige Wohnung einem Spediteur verdingen und mit zur Fracht geben wollen.

Tebesmal wenn ich mein Arbeitszimmer betrat, flusterte mir eine dumpfe Ahnung zu: so wirst Du's nicht wiesber bekommen. Das Erstaunen unter unsern Freunden, ich mochte sagen: die Bestürzung war allgemein, als die Nachricht vom nah bevorstehenden Aufbruch sich bestätigte. Niemand hatte geglaubt, daß wir ernstlich scheisben könnten; niemand, daß man uns scheiden lassen würde, da die Versprechungen, in Folge beren Julie den Ruf zum Hoftheater früher aufgegeben, bestant genug waren. Wir beide durften gewissermaßen wie Berliner Stadtsiguren betrachtet werden. Ich sinde unter den Papieren aus jener Zeit, ein Briefchen von Wilhelm Neumann, worin es unter Anderm heißt:

"Sehr betrubt mich die Aussicht auf Ihren nahen Berluft, ben ich um so schmerzlicher empfinden wurde, als ich das Unrecht fühle, das Berlin sich selbst thut, wenn es Sie scheiden läßt, da Sie ja boch in jedem Sinne hierher gehoren."

Uch ja, kein Mensch konnte die Wahrheit dieser letten Worte tiefer empfinden, als ich, und ich suchte mich nur im Rausche der Erwartung auf einen neuen Wirkungsstreis darüber zu tauschen.

Auf daß mir's aber recht schmerzlich klar werden moge, was ich aufgab, veranstaltete Higig in der Literaria ein großes Abschiedssest, woran Alle, Manner wie Frauen, Theil nahmen, die uns lieb hatten. Ginige Lieder, die bei diesem traurigen Feste gesungen wurden, liegen mir vor; indem ich sie durchlese, blickt mich aus ihren Scherzen und den frohen Hoffnungen, die sie für mich anregen wollen, doch in jeder Zeile die Wehmuth noch heute an,

bie mich am Abende bes 14. Juni 1830, wahrend bes Gefanges, erfullte. In einem Gebichte von Zeune kommt die Strofe vor:

"Nun fo leb' Du großer Lefer, Und der Buhne Reichsverweier In der Kenigsstadt furwahr! Ach, sie ist versenkt in Trauern, —— Bald verläßt nun diese Mauern Ein geliebtes Kunfterragr!"

Ich habe keinen Ausdruck für die Betrübniß die mich jett noch durchdringt, während ich diese Strofe absichtreibe. Ich hatte Lust zu sagen, daß mir jedes einzelne Wort wie ein verlorenes Jahr meines Lebens, jede Zeile wie eine begrabene Hoffnung vorkommt, — wenn sich so etwas überhaupt sagen ließe.

Je bringender und eiliger meinerseits die Unstalten zur Abreise nach Darmstadt betrieben murden, besto fdwieriger fchien fich ber Geldpunkt gestalten zu wollen. Unbezahlte Rechnungen hinterlaffen, mar mir stets furcht= bar und wo ich bergleichen vermeiden konnte, vermied ich's gewiß. Ich schlug mich mit mandem Dyfer benn boch so weit durch, daß ich in Berlin flott murde; aber nun war ich auch vollkommen ausgebeutelt und erwar= tete mit Ungeduld das stipulirte Reisegeld, sammt ben noch nicht ausgefertigten Contraften aus Darmftabt. Beides wurde mir auf einen bestimmten Datum versprochen und ich regelte nach biefem ben Tag unferer Abreise, miethete Rutiche und Pferde und ordnete die Berpackung der nicht zu verkaufenden Mobilien, die uns nachgesendet werden sollten, auf festgesette Stunden an. Ich that, wie ein Feldherr, der hinter fich die Bruden

verbrennen läßt, um sich die Möglichkeit der Ruckkehr, ober bes Berweilens abzufchneiden. Ueber die nun ein= mal bestimmte Frist konnten wir in Berlin uns nicht mehr aufhalten, dafur mar nun geforgt. Abschiedsbe= fuche waren gemacht. Wir ftanden mit einem Ruße ichon im Bagen. Much bas Ronigsftadter Theater besuchten wir nicht mehr. Ich hatte meine lette Arbeit: "Robert der Teufel" eingereicht, fie war zur Auf= führung angenommen und diefer Teufel follte ben Schei= benden vertreten. Wer es ichon burchgelebt hat, und aus Erfahrung weiß, in welch' unruhiger Aufregung man fich turz vor Antritt einer folden Trennung vom beimischen Wohnort befindet, und wie man Stunden und Minuten gablt, um nur endlich mit entschloffenem Willen die taufend Kaden und Bander zu gerreißen, die bas pochende Berg noch immer halten wollen, - ber fann fich meinen Schrecken vorstellen, als anstatt ber erwarteten Con rafte und Reisegelder ein Ruftner'scher Brief einging, mit der Runde: "die Ausfertigung habe Bergogerungen erlitten, bie Gendung fonne erft fpater abgehen und es habe ja mit unferm Aufbruch feine folche Gil', da ja boch noch zwei Monate Frift bis zur Wieder= eroffnung der großbergogl. Buhne vergonnt maren. Es fame nicht barauf an, ob wir acht Tage fpater in D. eintrafen!" Jest noch mußig, heimathlos, harrend in Berlin zu verweilen und mich, wie ein ichon Entfrem= beter umberzutreiben, wo ich nicht mehr zu Sause senn burfte, - bas bunfte mich entsetzlich. Unter jeder Be= bingung wollte, mußte ich fort! Daß ich die Contrafte noch nicht in Sanden hielt, die unfer Geschick sichern

follten, schien mir fur ben Augenblick hochft gleichgultig; baran bacht' ich gar nicht. Ich bachte nur an's Fortkommen. Aber das Reisegeld? — Alsogleich begab ich mich auf ben Weg, Ruftner's Brief als Zeugniß mit mir nehmend. Bergebens! Niemand wollte mir Geld Icihen; Alle zu benen ich fam, suchten Ausfluchte, und ich, mit bem Bewußtsenn redlichen Willens im Bergen, war zu stolz, um zu bitten, tropte wohl gar und verdarb es mit Allen. In dem Maage, wie mir die Ausficht ichwand, eine Summe von dreihundert Thalern, barum handelte fich's, - ju erschwingen, stieg meine Ungeduld, meine Reisewuth. Mir war als mußt' ich fterben, wenn ich noch vierzehn Tage in Berlin bliebe. In diefer Ungft und Qual fest' ich, halb ungurechnungsfobig, ein Gesuch an den Ronig auf, worin ich biesem bie Lage der Dinge vorstellte, und mir jene breihundert Thaler von Geiner Gnade als ein Darlebn erbat, welches ich moglichst bald zuruckzuzahlen versprache; auch deutete ich an, daß meiner noch eine fleine Erb= Schaft von einem bereits fehr alten und franken Dheim - (ber aus ben erften Banten wohlbekannte "Baron Riedel") - harre! - Solde Suplik reichte ich bei'm Portier ein und ichon nach etlichen Stunden ward ich jum Berrn Geheimkammerer beschieden. Diefe Bokation ließ keinen Zweifel aufkommen, bag meine Bitte erhort fen; ich fagte im Vorübergeben einem Freunde, ber mir hilfreich senn wollte, er brauche sich weiter feine Mube zu geben, bas Geld ware ba und somit eilte ich, punktlich zur Erhebung beffelben einzutreffen. Der Geheimkammerer ließ mich Plat nehmen, war febr

freundlich, plauderte von Diefem und Jenem, von Berlin und Darmstadt, von All' und Jedem, - nur mein Gelb fam nicht an die Reihe. Gin Stundchen verging, -was blieb mir übrig, als, ba ich boch nicht schicklicher Beife von meinem feden Gefuch zu reben beginnen burfte, nach bem Sute zu greifen und mich zu erheben, als wollt' ich mich entfernen, - was sie auf bem franzofischen Theater "fausse sortie" nennen. Jest, fagt' ich zu mir felbst, muß ber Safe aus bem Bufch fommen! Und er kam. "Sie haben ba auch, hub ber Beheim= fammerer an, bem Ronige megen eines Darlebns ge= schrieben - aber - (o Gott und herr: aber?) - Ge. Majestat wollen Sich barauf nicht einlassen. Seben Sie, mein Befter, bergleichen Bitten fommen zu haufig und es find ihrer schon unglaublich viele gewährt worden. Was mar die Folge? Wenn die Menschen einmal bas Geld hatten, dachten fie nicht mehr an ihr beiliges Verfprechen, es wieder zu erstatten. Und der Ronig, bas werden Sie begreifen, kann bod nicht als Alager megen einer Schuld= forderung auftreten? Um so weniger, ba bie Schuldner gewöhnlich nichts haben. Und da hat Er sich benn vorgenommen, ein Ende zu machen, benn zulett wird es boch zu Biel!"

Gewiß, stammelte ich; aber ich kann beschwören, daß ich den sesten Willen habe, das Vertrauen eines Königzlichen Gläubigers nicht zu täuschen. "Davon bin ich überzeugt! Doch wenn Sie's nicht haben? Bei'm Theaterleben sind die Finanzen schwer in Ordnung zu halten. Mit dem besten Willen könnten Sie wortsbrüchig werden mussen,"

- Ich habe mir ja die Freiheit genommen, barauf hinzuweisen, bag die Erbschaft meines Onkels -

"Ja, mein lieber Herr von Holtei, das hat der Konig wohl gelesen. Aber Er sagte auch gleich: wenn nun der Holtei früher stirbt, als der Baron Riedel, wer bezahlt benn nachher?"

Indem der Geheimkammerer dies fagte, mußte er wider Willen lacheln und auch ich, so niedergeschlagen ich eigentlich war, konnte nicht umbin, laut aufzulachen. So trennten wir uns heiter genug und erst als ich aus dem Vorzimmer, wo ich so oft in Königstädter Theaterangelegenheiten, der Königlichen Befehle (die Seinem Willen zu Folge stets nur als unmaßgebliche Bunsche betrachtet werden durften), harrend, mich aufzgehalten hatte, auf den Flur trat, wurd ich wieder traurig; wahrlich nicht, weil ich ohne Geld weg gehen, sondern weil ich daran denken mußte, daß ich nie mehr dort verweilen sollte und daß jene heit're Bluthezeit unsres Theaters unwiederbringlich dahin sen!

Derfelbe Freund, beffen hilfe ich vor einer Stunde so fchnobe abgewiesen, wurde nun wieder aufgeboten und ihm gelang es auch wirklich mir fur morgen eine bestimmte Zusage zu verschaffen, so daß unsre Ubreise auf übermorgen fest bleiben konnte.

Ich kleidete mich am nachsten Tage eben an, um zur gerichtlichen Aufnahme der gesorderten Schuldverschreis bung einen Notar aufzusuchen, als Marie'chen mir einen Herrn in JagersUniform anmeldete, der mich dringend zu sprechen verlange. Ich ließ ihn eintreten und erkannte in ihm einen Koniglichen Feldjager, der mir ein

Schreiben bes Webeimfammerer's und ein Welchenf bes Roniges, bestehend in Sundert Stud Dufaten überbrachte. Dies Geschenk war zugleich, auf eine zarte Beife mit meiner furz vorber erfolgten Ueberreichung ber "Schlesischen Gedichte" in Berbindung gebracht. bamit es bas Anfebn gewinne, als war' es von meinem Gefuch um ein Darlebn, vollig unabhangig. Auch war bem Briefe eine Nachschrift beigefügt, welche mich flutig machte: fie enthielt ben Befehl, genau in Biffern anzugeben, wie hoch die Bage fen die meine Frau und ich, jedes einzeln, in Darmstadt erhielten? Diese Unfrage fonnte nicht anders, als in uns die Bermuthung erregen, baß fich eine, fur unfere Bufunft bedeutende Absicht baran knupfe; weshalb fich benn auch in die Empfindungen meiner aufrichtigsten Danfbarfeit eine gewisse Unrube und ichon ein leifes Bedauern mischte, bem Darmftabter Rufe zu bereitmillig Folge geleistet zu haben. Satte ich mindestens die Contrafte abgewartet. Aber an Geduld war ja bei mir eben so wenig zu benken, als an Borsicht. Blind vertrauend, brangte mich neugierige Erwartung bem neuen Leben entgegen, und jest, wo ich Reisegeld führte, konnte feine vernünftige Ueberlegung mich zurück= halten. Bur feftgesetten Stunde rollten wir, bei'm Grauen bes Morgens, die Leipziger Strafe entlang und erft, als wir bei bem Sause vorbeifuhren, wo Julie feit frubster Kindheit bis zu ihrer Berheirathung mit ihren Eltern gewohnt, traten bem guten Berliner Rinde Thranen in die Augen.

Beinrich und Marie theilten fid, fammt einem grunen Papagen und einem kleinen Kakadu, in bie angenehme

Pflicht, uns wahrend ber langweiligen Kahrt, von ftarken aber bebachtig manbelnden Lohnpferben gezogen, die Beit zu vertreiben. Beide Rinder, auf die weder ich noch Julie, in ben letten Tagen bes Berliner Trubel's und ber Reise = Unrube, ju achten Beit gewonnen, traten jest erst in ihrer Eigenthumlichkeit hervor und entwickelten, neben einander fitend, auch wie achte Geschwifter fich fehr abnlich, eine überraschende Verschiedenheit ihrer naturliden Unlagen und Richtungen. Ich will nicht laugnen, daß mabrent Marie an alle fanften und lieb= lichen Gigenschaften ihrer verftorbenen Mutter mahnend. einen hochst erfreulichen Gindruck hervorbrachte, ber Anabe, tros feines vorleuchtenden Beiftes, mich fcon bamals erschreckte und mir, in vielen einzelnen Unarten und Meußerungen, wie mein eigenes Gespenft aus ber Rinderzeit erschien. In allem Tabelnswerthen, mas ich an ihm bemerkte, glaubte ich mich und meine Erinne= rungen aus fruh'fter Jugend wiederzufinden.

In Weimar machten wir Halt, um einige Tage zu verweilen. Ich hatte Julien versprochen, daß sie Gothe sehen solle! Dies Versprechen ging benn auch am Morgen nach unserer Unkunft in Erfullung, wo er uns gestattete ihn zu besuchen und sehr freundlich war. Leider übersiel ihn noch an demselben Tage eine Unpaß-lichkeit, die wie er sich selbst barüber ausgedrückt, der Seekrankheit vergleichbar schien, indem nur eine horizontale Lage erträglich war. Dadurch wurde nun jede Aussicht auf ein weiteres Beisammensenn abgeschnitten und er hatte, gleich als er sich hintegte zu herrn von Muller geäußert: "Das trifft sich recht übel; nun kann

ber guten kleinen Frau nicht einmal etwas Ungenehmes erwiesen werden!" Diese Storung sowohl, als die Ub= wesenheit August's und meiner Freundin Schopen= bauer, zeigten mir bas theure Weimar in einem minder bellen Lichte, wie fruber; obgleich Frau von Gothe und mein gutiger Landsmann Sofrath Bogel uns vollftan= bige, herzliche Gaftfreundschaft vergonnten. 3ch fam mir fremd in Weimar vor. Und frag' ich mich heute recht ernstlich, woran das eigentlich lag, so ertapp' ich mich auf einer Schwache, Die zwar ganz menschlich, aber barum doch hochst tadelnswerth ift. Es war ein Gefühl bes Drucks, dem ich als Chemann bort unterlag, wo ich zuvor in voller ungebundener Freiheit mein Befen getrieben und, auf mich allein gestellt, Befriedigung fo mancher fleinen Citelfeit gefunden. Daß ich als offent= liche Person bort aufgetreten und in meinen Bortragen zu benen Eintrittskarten verkauft wurden, dem Publikum als folde gegenüber getreten war, hatt' ich im Stolze autig anerkannter Runftlerschaft, mit meiner geselligen Stellung vereinen zu konnen geglaubt; daß ich aber jest als Mann einer Schauspielerin auftreten follte, bas genirte mich und machte mich befangen. Bas im großen Berlin, wo mir die Buflucht meines Arbeitszimmers blieb, wenig aufgefallen mar, bas belaftigte mich im fleinen Weimar. Bu biefer Last gesellte fich noch eine unheimliche Vorahnung, an bem Orte meiner neuen Bestimmung, moge nicht Mues ben Geift ber Freude und bes Friedens athmen, auf den ich, einem der Belt und ihrem Treiben entfremdeten, unerfahrenen Jungling abnlich, zuversichtlich gerechnet hatte: Mir fiel ein Blatt

bes Nürnberger Correspondenten in die Hande, welches in einem Artikel aus Darmstadt die neuen Theatervershältnisse besprach, auch meines Engagements Erwähnung that und dieses, so wie Küstner's Regierungsantritt, gleichsam entschuldigend bevorwortete. Aus dem Tone dieses Aufsages sprach mich eine nicht wegzuleugnende Besorgnis an; zwischen seinen Zeilen las ich die Besürchtung, daß eine mächtige, sestbegründete GegensPartei den Ankömmlingen drohe; und da ich, meine Frau nicht zu beunruhigen, diese Muthmaßungen in mich verschließen mußte, war mein freudiger Muthschon auf halbem Wege gebrochen.

Leider bestätigte sich, was ich Schlimmes gefürchtet, nur allzusehr und der erste Tag in Darmstadt reichte hin, mich einen Blick in die unversohnlichen Widerspruche thun zu lassen, zwischen denen meine neue Lauf-

bahn beginnen sollte.

Wahrend unserer langwierigen, durch den Aufenthalt in Weimar noch verzögerten Lohnfutscherfahrt hatte das Paket mit Reisegeld und Contrakten den Weg nach Berstin angetreten, wo ich natürlich auf dem Postamte hinterstaffen, daß man mir jene Sendung gleich nach ihrer Ankunft zurücksenden möge. Sie langte folglich bald nach uns in Darmstadt an. Gin rasches Uebersliegen der übrigens nach vorhergeschlossener Uebereinkunft treulichst abgefaßten Contrakte, zeigte nun, daß der Hauptpunkt darin fehlte; der Hauptpunkt, um des willen einzig und allein wir uns entschließen können und mögen, Berlin mit Darmstadt zu vertauschen; der Punkt den wir Sr. Majestat als den wichtigsten,

entschiedensten vorgestellt; um deswillen all' unfre Gonner und Freunde, die Trennung von der Königsstadt für begründet hielten: der Punkt einer lebenslängslichen Versorgung. Davon stand nicht ein Buchstade in den Contrakten, ja nicht einmal eine Andeutung dieser Urt war zu sinden und lediglich auf dem von Herrn Geh. Hofr. Kuftner an die Frau Großherzogin über unser Engagement gemachten Raporte, welcher diese unsere Forderung enthielt, war von der Hand Ihrer Königl. Hoheit an den Rand geschrieben, daß die Entscheidung darüber späterer Bestimmung vorbehalten bleiben musse.

Batte ich diese Kontrafte noch in Berlin abgewartet, so waren wir in feinem Kalle aufgebrochen; wir batten entweder, durch unfer Musbleiben, ben fraglichen Para= graphen nachträglich ertrott, - ober wir waren in Berlin verblieben, woran wir mahrlich nicht übel gethan. Jest blieb mir nichts ubrig, als gute Miene zum bofen Spiel zu machen. Sah' ich doch zu klar und hort' ich es doch aus jeder Aeußerung um uns her deutlich beraus, daß Ruftner's Wirksamfeit vielfachen Sem= mungen begegnete und daß der Ginfluß, den er zu uben verhofft, keinesweges so entschieden senn konnte, als er fich vorher geschmeichelt. Die ganze Sache war in ber Unlage verdorben. Als der alte Großherzog, berühmt wegen seiner Vorliebe fur die große Oper, die er nicht nur mit aller Pracht auszustatten, die er auch perfon= lich einzuuben und in den Proben zu leiten pflegte, feine Mugen geschloffen hatte, burfte fich bie Schwiegertochter bes Berftorbenen, als unumschrankte Berrin

bes Theaters betrachten, um welches fich ihr Gemahl ber neue regierende Großherzog burchaus nicht be= fummerte, noch befummern wollte. Gie hatte benn auch nichts Giligeres zu thun, als sogleich an Ruftner zu ichreiben und ihr bemfelben fruber ichon gegebenes Bort in Erfullung geben zu laffen, Erft nachdem bies ge= ichehen mar, fand zwischen dem fürstlichen Chepaar eine ausführliche Unterredung wegen ber Buhnenangelegen= beiten Statt und in biefer Unterredung erklarte ber Großherzog feiner Gemablin, daß er ihr in diefen Dingen vollkommenste Freiheit laffe, sich in gar nichts mischen werbe und nur auf Einem bestehen muffe: baf der bis= berige General Intendant, herr Geheimerath von E. auf diesem Posten verbleibe, als worauf er demselben icon vor Besteigung des Thrones fein fürftliches Wort gegeben habe. Und so waren benn, durch zwei nicht mehr zuruckzunehmende Worte, zwei Intendanten ernannt; fo war ber Reim zur Zwietracht, Kabale und Keinbichaft fur Direktion, Personale und Publikum ge= legt. Und biefer Reim ging in ber Sonne ftrablender Bofgunft, in dem wechfelnden Better fleinftadtischer Rlatidereien fo uppig auf, daß er die besten Ubsichten, ben redlichsten Willen boch überwuchs. Alles was vom alten Stamme bei'm Theater geblieben mar, gehorte gu Ruffner's Gegnern und hing an herrn von E. Diefe Leute waren durch langjahrigen Aufenthalt in Darm= stadt mit dem tonangebenden Publikum vollig ver= wachsen und hetten im Voraus gegen "die Neuen" auf. Un ber Spite biefer Schaar ftand bie erfte Gangerin, Madame Kruger = Uschenbrenner, welche fruber fehr gut

gewesen seyn soll, im Jahre Dreißig aber wirklich schon völlig verblüht war und sich wie den Hörer, oft mit schneidenden Tonen qualen mußte. In den Fesseln dieser wohlhabenden Dame schmachtete der General-Intendant, wie man behaupten wollte, hoffnungsloß, doch darum nicht minder schwärmerisch und anhänglich; vor ihr beugten sich alle Mitglieder der Bühne, bei ihr fanden, in pslichtschuldigst beobachteten Besuchsstunden, sörmliche Berathungen Statt, in denen Alles niedergezlegt wurde, was nur irgend zu Sachen contra Küstner und dessen Anhang gehörte und von dort ging die Parole sur sämmtliche Junker und Kähnrich's aus, jede strategische Operation im Publikum vorher bestimmend.

Gott foll mich schühen, baß ich Zeit und Papier mit ausssuhrlichen Schilberungen jener für uns so traurigen Tage verderbe! Wen konnte der Jammer interessiren? Wo es hinaus will sieht Ieder auf den ersten Blick! Und da es nicht in meinem Wesen lag, mich unter diejenigen zu mischen, in deren Hande Wohl und Wehe des theatralischen Erfolges gegeben war und da die Bekannten und Freunde, die wir uns gewannen nicht geneigt waren, ihre Stimmen in das Gebrüll der streitenden Menge zu mengen, so blieb für Julien wenig zu hoffen, und schon vor Wiedereröffnung des großen, prachtvollen Hauses, ließ sich voraussehen, daß ihr in Berlin einstimmig anerkanntes Talent, in Darmstadt nicht aufstommen werde.

Ende Juni waren wir eingetroffen und bis zum ersten September war ber Beginn ber theatralischen Vorstellungen hinausgeschoben. Das war eine lange, bange

Beit, wo ich die Wetterwolfen von allen Geiten fich um uns ber zusammenziehen fab. Jeber Zag brachte neue trube Wahrnehmungen; eine Stunde um die andere riß ben Soffnungs : Edwingen, die uns an ben Rhein getragen, eine bunte Feder aus. Wie aber überall und stets im Leben, mocht' es noch so traurig und finster um mich ber aussehen, die Suld und Freundschaft der Befferen, ber Beffen, mich getroftet und begluckt bat. fo wollte Gott auch nicht, daß ich an Muthlofigfeit und innerer Trauer in Darmftadt gang untergeben follte. Durch Ruftner murben wir zuerft in bas Saus bes Beheimerath Salwach's eingeführt. Un biefe Befannt= ichaft knupften fich andere, in gleichem Sinne und ich barf nur bie Namen: Georg Seumann, Sopfner, von Dalmigt, Jaup, Sut, Gottfried Beber nennen, um anzudeuten, in welchen Rreisen wir Liebe und Unerkennung fanden. Das fonnte aber, wie fich von felbst versteht, nicht bas Ergebniß ber erften Wochen und Monate fenn. Diefe maren vielmehr ode, leer und unerquicklich. Auch unsere Wohnung, die einzige, welche bald zu haben war, eignete sich durchaus nicht fur Leute, bie munichen, daß ihnen zu Saufe am Wohlsten fenn folle und die es lieben, ihren fleinen, fauber eingerichteten Raumen jenen Charafter von Saustichkeit zu geben, ber ben Beimkehrenden immer mit einem Gefühle von Behaglichfeit durchstromt. Die Thuren fammtlicher Bimmer und Gemader, Rude mit eingeschloffen ver= einigten fich auf einem kleinen Vorflur, und biefer war nur durch ein Gitter von der Treppe getrennt, fo daß Seder, der fich die Muhe geben wollte, funf Minuten an

ber Gitterthur zu laufden, mit Gewißheit angeben konnte, in welchem Zimmer und was in demfelben ge= fprochen wurde? Bum Ueberfluß aab es auch zwischen einigen Zimmern feine innere Verbindung, fo bag ich, um aus meinem kleinen Gebiete in jenes meiner Frau zu gelangen, über ben Klur wandern mußte. Es wurde folglich unmöglich, jemals nicht zu Bause zu fenn, wenn man zu Saufe war und eine Eriftenz diefer Urt muß ichon an fur fich Demjenigen unerträglich icheinen, ber baran gewohnt ift, sich bisweilen zu isoliren und ungeftort fich felbst zu leben. Auf einen Bufluchtsort, in welchem ich gesichert war vor unwillkommenen Besuchen - (benn es giebt Stimmungen und Gemutheverfaffungen, wo man auch die liebsten Freunde nicht zu feben wunscht), - bab' ich immer gehalten, mochte mir's im Leben noch fo schlecht geben und wenn ich nur eine Belle hatte, wohin ich, und mar's erst am ivaten Abend ac= wefen, fluchten und einige Stunden zubringen fonnte, ohne Undere zu horen, oder von Undern gehort zu werben, fo fand ich Beruhigung und Gluck in meiner Einsamkeit. Das war in Darmstadt schlechterbings unmöglich; am Tage wohnten wir nicht viel anders, als auf der offenen Gaffe und bes Nachts bort' ich bas Schnarchen ber Dienstboten, beren Gemach nur eine bunne Wand von meinem fogenannten Arbeitszimmer trennte. Und mas mir die Freude an unfern Stuben, auch nachdem fie mit allen aus Berlin glucklich nachfol= genden Meublen recht hubsch ausgeputt schienen. vollends verleidete, waren - mag man mich verlachen! - die in jener Gegend gebrauchlichen Fenster, die fich

fast bis auf ben Außboden öffnen und mir immer bie Empfindung machten, als follte ich fammt Allem mas um mich ber ftand, binaus fallen. Gine burch ibren Umfang in Unfpruch nehmende, folglich von hppochon= brischen Grübeleien ableitende amtliche Thatiafeit, ward mir fur's Erste noch nicht auferlegt und mas von mir gefordert ward, beschränkte sich junachst barauf, mit meinem Chef im Verein, ben neuen Buhnenkober, bas Strafgesesbuch zu redigiren, bas beißt: an Commernachmittagen, beren Schwule mir noch in ben Gliebern ftedt, wenn ich baran bente, Die Theatergefete aller moglichen und unmöglichen Stadte vor Mugen, auszu= rechnen und festzustellen: wie viel Kreuzer fur jede Wer= spatung ober anderweitige Bernachlaffigung entrichtet werben muffen. Bei ber fast pedantischen Gewiffenhaf= tigfeit und unermublichen Corgfalt, welche mein Intenbant - (mit bem Beren General Intendanten fam ich außer ben Conferengen felten ober nie gusammen) auf alle Details zu wenden pflegt, mar dies eine lang= fam vorschreitende Urbeit; die Ungeduld die ich dabei an ben Tag legte, feste mich markhem Tabel aus; boch fehlt' es auch nicht an luftigen Unterbrechungen, Die "Fido" ein großer und in großen Gnaden ftebender Pudelhund verursachte, indem er meine, von Site und Langerweile bervorgerufenen Ceufzer, durch Tone beglei= tete, an benen nicht nur die Behor=, fondern auch bie Geruch=Werkzeuge fich laben konnten und durch welche mein verehrter Chef, seinem mubfam fest gehaltenen Umts-Ernste zum Trot, nicht selten aufgefordert wurde,

in das Gelachter über bie Seufzer des Hundes einzus stimmen, mit welchem ich meine Seufzer vertauschte.

Wie tief die buftern Vorahnungen, denen ich anheim= fiel, mich darniedergebeugt, wie schwer sie meinen Le= bensmuth gedruckt haben muffen, geht wohl am deut= lichsten aus bem geringen Gindruck hervor, ben die in ganz Europa nachhallenden Donnerschlage ber Juli=Re= volution auf mich machten. Nur, als ob Undere mir bavon erzählt hatten, schwebt mir noch bunkel vor, baß rings um mich ber lauter Jubel ertonte, daß man in Gafthaufern die Zeitungen vorlas, daß man aus ben zwei Namen: Lafitte und Lafanette einen bildete und bie Gesundheit Beider, nicht im üblichen Rheinwein, fondern in Bordeaux ausbrachte, ben man mit dem neu Bufammengestellten Worte: "Lafinette" benannte. Doch weiß ich, daß mancherlei, spater erfolgende, unheildro= bende Regungen zusammengelaufener Menschen im Denwalde ber Residenz Besorgniffe einfloßten, baß unter Commando des Prinzen Emil von Seffen sich bie Truppen in Bewegung setten, daß von Bildung einer ftabtischen Nationalgarde, fur die Sicherheit ber Einwohner die Rede war und daß auch ich mich zu die= fem 3mede einschreiben ließ.

Aber wenn ich versuche, mir jene einzelne Bilder jeht wieder klar zu machen, so verschwinden sie im grauen Nebel und ich erblicke mich immer nur in peinlicher Erwartung der Unannehmlichkeiten, die das Theater bringen soll!

Dieses wurde denn am ersten September mit "Egmont" worin Julie bas Alarden gab, eroffnet. Ruftner,

ber es berglich gut mit meiner Frau meinte, und bem auch ichon, weil er fie nach Darmstadt berufen batte, ibr Seil am Bergen liegen mußte, tauschte fich nach biefem erften Auftritt noch über ben gunftigen Erfolg, und es war moglich fich zu taufchen, weil an jenem Eroffnungs= Abende, wo man die Sodiften Berrichaften mit Beifalls= bezeigungen empfangen, für unschicklich befunden worden war, bergleichen noch an die Darsteller zu verschwenden, weshalb benn gar fein Applaus fiel und Niemand beredinen konnte, wie fid das Publikum benommen haben wurde, wenn es anders gewesen ware? 3ch taufchte mich nicht. Ich erfannte mit ficherm Dlick (boch gu fpat, benn ich batt' es langst miffen follen), daß Julie zur boben Tragodie nicht berufen war, bag die Mittel, welche zur erfolgreichen Mitwirfung in einem Konig= ftabter Melodrama genugten, fie nicht auf bie Stufe beben wurden, die bier eingenommen werden folle und baß, wenn auch alle geiftigen und gemuthlichen Fond's porhanden waren, bennoch die nach Mugen wirkende braftische Rraft fehle, ohne welche auch bem sinnigsten Studium, der innersten Pocsie des Bergens, niemals die Unerkennung der Daffe zu Theil werden fann. Defto ficherer rechnete ich nun auf bas Luftspiel und freute mich nicht wenig, daß fie ichon beim zweiten Auftritt Bele= genheit finden follte, in einer ihrer besten, zierlichsten Rollen, "als Franziska in Minna von Barnbelm" gu glangen. Sier aber zeigte fich deutlich, und auf eine fur unfern Aufenthalt in Darmftatt vollig vernichtende Art, wie allgemein die Unficht, daß Kuftner's Reich nicht von biefer Welt und Julien's Engagement ein ungern gefe=

henes sen, im größeren Publikum verbreitet war. Nicht ein beifälliges Gemurmel ber Theilnahme, nicht ein Lächeln, nicht ein Ton gab sich kund. Un der Eiseskälte der Versammlung, erkältete auch der Humor der armen Frau; die letzten Alkte spielte sie schon ganz matt, und mußte, während neben ihr, das Nohe, Verfehlte, Uebertriebene sturmisch beklatscht wurde, ohne ein kleines armes Zeichen der Anerkennung den Schauplat verlassen; sie, welche gerade in ähnlichen Rollen, den lauten Enthusisasmus der Berliner zu erregen, gewöhnt war.

Un diesem Abend hatte die Aermste gleich nach bem Schausviel die doppelt schweren Pflichten ber aufmert= famen Sausfrau zu uben. Borne, auf feiner erften Reise nach Paris, wohnte ber Vorstellung bei und befuchte und nachber. Berichloffener, tauber und mißmuthiger als je, blieb er jedem Gesprach fast unzuganglich und klagte über die Langeweile, die ihm unfere matte Aufführung bes Leffing'iden Luftspiels verursacht, fo rucksichtslos, daß ich wirklich Gott dankte, als er sich empfahl und daß ich ihn, bei all' meiner Hochachtung, febr gern icheiden fab. Mit biefem Abende ichließt benn auch Juliens Theaterleben fur Darmstadt ab. Bas sie auch ferner gespielt, worin wir es auch mit ihr ver= fuchten, niemals gelang es ihr, nur bie geringfte Meußerung des Wohlwollens zu erkampfen; und als nun erft gar bekannt wurde, bag bie Großherzogin mit ihr zufrieden mar; als diese geistreiche Frau sie zu fich entbieten ließ, um es ihr zu fagen, und fie burch bulb= volle Versicherungen über die offen : fundige Parthei= lichkeit ber Tonangeber zu troften, ba richtete sich bie

Opposition, welche überhaupt gegen jene unpopulaire, für stolz und prachtliebend gehaltene Kurftin vorherrichte. mit doppelter Beftigfeit auf Die arme Julie. Ja. es ging fo weit, daß ihr einmal, wo fie in dem Lie= berspiel: "Wiener in Berlin" Die fleine Rolle ber Berliner Dienstmagt gab, (ein Genre ben fie eigentlich fur Berlin geschaffen, und worin ihre Meisterschaft bort anerkannt war,) von ben Großberzoglich = Beffischen jugendlichen Belben nachgezischt murbe! Diese Urt ber Mighandlung machte aber auf uns einen beruhigenben und fast angenehmen Eindruck. Denn fie stellte bie Absicht in's voll'fte Licht und ließ feinen Zweifel mehr übrig, daß nicht einmal die Tauschung, wie sie durch blinde Partheilichkeit oft hervorgerufen wird, sondern lediglich bofer Wille vorwalte, der durch nichts mehr zu beschwichtigen fen. Sobald erft jede Soffnung verftummt, sobald erst entschiedene Resignation eintritt, folat auch die Ruhe nach; und im Umgange mit gebildeten, anerkennenden Freunden suchten und fanden wir Ent= Schädigung.

Die Großherzogin behnte die Beweise ihrer Hulb nicht nur auf Julien auß; sie gonnte auch mir Gelegenheit, vor ihr an den Tag zu legen, daß ich zu etwaß Besserem berufen sen, als den sousstre douleur zwischen zwei seindseeligen Intendanten, einer misvergnügten Truppe und einem seindseelig aufgeregten Theaterpublibitum abzugeben. Ihr Hoshalt war kleinund anspruchstos. Ihr gegenüber hab' ich niemals empfunden, daß sie, wie man ihr nachsagen wollte, eine stolze, ihrer Erdenmacht sich überhebende Fürstin sen. Aber sie schien

zu wissen, daß sie nicht beliebt war und dadurch bekam ihr ganzes Wesen eine unverkenndare Bitterkeit, welche noch vermehrt wurde durch die Unruhen, die als kleintliche Nachahmungen der großartigen Ereignisse in Paris, manche Regierungen in Deutschland belästigten, und welche auch im Hessischen, hauptsächlich gegen den vor Kurzem abgeschlossenen Beitritt zum Zollvereine sich richten wollten. Wie ich denn überhaupt einen seltsamen Groll gegen Preußen, besonders bei Denjenigen wahrzusnehmen meinte, die, wenn auch der jugendlichen Gegenwart angehörig, doch durch militairische Kameradschaft in jene Vergangenheit eingeweiht waren, wo Deutsche wider Deutsche siegreich zu sechten, unter einem undessiegten Feldherrn gelernt hatten.

Wenn nun aber bas Darmftabter Dublifum mit bem Großberzoglichen Softheater, wie es zu unserer Zeit bestand, unzufrieden war, fo lag der Grund nicht allein in Partheiungen und Rabalen, nicht allein im Zwiesvalt zweier Intendanten und ihrer sich gegenseitig befeinden= ben Unbanger. Ich habe ber Wahrheit gemäß meine gerechten Klagen gegen die Unbill erhoben, die meiner armen, ungerecht angefeindeten Frau widerfuhr. 3ch muß nun auch, soll ich nicht aus dem Tone fallen, der biesem Buche den Werth der Aufrichtigkeit verleiht, die Sache von ber andern Seite beleuchten. Bunachst was meine Frau betrifft, hatten wir uns, Ruftner wie ich, entschieden getäuscht, als wir deren tragische Mittel. überschätten und geistige Intelligenz für draftische Kraft hielten. In diesem Irrthum befangen, hatten wir eine ichon vorhandene junge Schauspielerin, Dlle. Lauber,

- (jest als Mad. Verfing in Petersburg), - überfeben zu durfen geglaubt, die uns durch ihr Meußeres nicht vortheilhaft begabt ichien. Allerdings mar fie nicht hubsch; auch stand sie meiner Frau in jeder Beziehung an Bildung und Fahigkeit tieferen Berftandniffes, rich= tiger Auffassung, weit nach. Aber sie besaß lebhaften Instinkt der Darstellungsgabe, der auf der Buhne über viele Mangel hinweghilft, und fie befag, mas meiner Frau versagt war, die wohlklingende Kulle eines umfaf= fenden, fraftigen und bennoch zum Bergen bringenden Sprechorgans. Mehr bedurft' es nicht, um die offent= liche Meinung ihr ganglich zuzuwenden; wer fragte nach einem falschen Accent, nach einer nicht begriffenen Phrase, wenn nur das Ganze klang und tonte? Eben so schlimm ftand es mit mir als Regisseur. Bare ich auch im Stande gemefen, durch meine Einwirkung einem poetischen Drama, einem feinen Luftspiel, manche Bollkommenheiten der Darstellung zu geben, die man vor mir nicht gekannt hatte, so kam es barauf gar nicht an und die Menge, die sich ja nirgend barum bekummert, war in Darmstadt am allerwenigsten geneigt, banach zu fragen. Ihr galt die Oper! Und das war so naturlich. Die Oper war das Schooskind des verstorbenen Groß= berzogs gemesen, in ihr waren seine spåteren Lebensjahre vollig aufgegangen, an sie hatte seine Prachtliebe un= glaubliche Summen gewendet. Und wenn auch die Stande bes Landes dazu den Ropf schutteln wollen, den Bewohnern der Residenzstadt war diese Richtung hochst willkommen und einträglich gewesen. Ein großer, herr= licher Saal, groß genug fur eine Stadt von Sundert=

oder Zweihundert = Taufend Ginwohnern; eine koloffale Bubne, mit Nebenraumen, Garberoben, Statiften = Sallen, Bersammlungszimmern, Maschinen = Befen, Deforationsprunk, wie kein Softheater fonst aufzuweisen hat; eine gablreiche, vortreffliche, von Birtuofen gezierte Ravelle; ein farker, tuchtiger Chor; eine Pracht= fulle der Coftume, die zu hunderten mit Courierpferden aus Paris herbeigeschafft murben; und über All' biesem in ber Person bes Berrn Gruner, ein Regiffeur, ber mit grandiosem Ueberblick, lebhafter Phantafie und unumschränkter, vom Souvergin personlich unterftuster Autoritat, all' jene überreichen Mittel, für gewaltige Bilber, finnige Gruppen, große Effekte zu benüten verftand!! War es ein Wunder, daß aus hanau, Mainz, Offenbach, Frankfurt, aus Stabten und Rleden ber Umgegend ganze Caravanen Schaulustiger anruckten, um der Aufführung einer Prachtoper beizuwohnen, beren Ausstattung viele Taufend Gulben gekoftet und von der Gruner und sein Furst mehr als Vierzig Theaterproben gehalten? Un folden Tagen wurde das men-Schenleere, oft obe Darmstadt von Fremden überfullt und nicht blos die Raffen der Gaftwirthe, auch viele andere Burger zogen davon erkleckliche Bortheile. Dies Alles war mit dem alten Großberzog gestorben. Ein Ersparungssystem sollte eingeführt werden! Die Oper sollte nicht mehr auf Roften bes rezitirenden Drama's glanzen und das lebendige Wort, der Geift follte vorherrichen, - weil er wohlfeiler mar. Gruner murde entlaffen. Bielerlei Unklagen lafteten auf ihm. Er hatte feine Macht mißbraucht, sagte man; ber junge Sof war ihm

nicht gunstig. Die nothwendige Regeneration mußte mit ihm beginnen! — Gut und schon! Aber, dann hatte man uns auch ein kleines, behagliches Theaterchen geben mussen. Im ungeheuren Opernhause waren unsere Rebuktionen übel angebracht. Kein Fremder fand sich mehr ein, um zu prüsen, in wiesern die Ersparungen gelingen mochten, und als den bisherigen Achthundert Inhabern von Freibillets, Mancherlei gegen ihre Vorrechte eingewendet und ihre Zahl herabgesett war, spielten wir oft vor leerem Hause. Ist das nicht ganz natürlich? Konnt' es anders seyn?

Die neue Unternehmung war tobt, bevor sie noch ins Leben trat. Nur in einem kleinen, dem kleinen Theater-Publikum Darmstadt's entsprechenden Gebäude, konnte ein poetisches Dasein fur sie erblüben. Meine Borsschläge in dem noch vorhandenen, alten Theaterchen') zu spielen, fanden keinen Unklang und wurden, als armsseelig, zurückgewiesen.

Ich gelangte sehr bald zu ber Einsicht, daß mir, fur die Leitung der Opernregie, in einem Raume, der um ihn nur leiblich zu fullen, noch immer ein Heer von Statisten brauchte, nicht mehr als Alles fehle und legte

Statisten brauchte, nicht mehr als Alles fehle und legte hohern Orts bie bringende Bitte vor, mich biefer Pflicht

<sup>\*)</sup> Es überfällt mich mahrend bes Schreibens auf einmal bie Besergniß, mein Gedächtniß könnte mich täuschen, ich könnte irgend eine Verweckslung mit einer aubern Stadt machen und jenes kleine "vorhandene Theater" könnte am Ende gar nicht vorhanden foun? Ich muß wiederholen, daß die Erinnerungen an das dertige Vühnenleben, die unklarften find, die ich mir bewahrt habe, und daß Mandes aus jener Zeit, mir total entschwunden ift.

du entbinden. Sie wurde mir gewahrt. Der bisherige Inspizient, der schon an Gruner's Seite gearbeitet und zum Theil dessen Scenarien besaß, übernahm, gegen Empfang eines entsprechenden Untheils von meiner Gage, dieses schwierige Umt. Er hatte nichts zu fürchten, denn er gehörte zum alten, beliebten Regime.

So waren wir benn eigentlich schon abgethan, Julie wie ich. Außer ber perfonlichen Suld ber Großherzogin, bem durch peinliche Rucksichten nach Außen beschränkten Wohlwollen Kuftner's, blieb uns nichts, als die taglich wachsende Ueberzeugung, daß hier unfers Bleibens nicht fen und daß wir eine schone, liebe Beimath aufgeopfert hatten, um nach vielen Berluften, unfäglichen Rrantun= gen muthlos und eingeschüchtert, ben Wanderstab zu er= greifen. Denn, daß jest nicht mehr erwartet werden konnte, jenes in Ausficht gestellte Bersprechen lebenslång= licher Verforgung, solle wieder angeregt werden, war eben fo flar, als es mir unmöglich und mit ber Rucfficht für Julien unverträglich gewesen ware, ein fortbauern= des Engagement anzunehmen, wenn man wirklich groß= muthig genug gedacht hatte, es mit uns abschließen zu wollen. Im Gegentheil: ich hatte nichts im Ginne, als moglichstebaldige Entfernung vom Schauplat unfrer Leiden, weshalb ich Ruftner'n mit Bitten besturmte, ba es doch undankbar gewesen mare, die Gute der Kurftin direkt burch abnliche Meußerungen zu erwiedern. Bon ihm aber wurde ich fur's Erfte immer noch zur Gebuld ermabnt. --

Nahe bei Darmstadt liegt ein ziemlich großer Nabelsholzwald, "die Zanne," wo man außer wilden Kanins

chen felten einem lebenden Wesen begegnet. Dort wans belte ich halbe Tage lang einsam umher und gramte mich im Stillen ab. Das waren die bluhenden Mansbelhaine, das die Bergstraße mit ihrem sudichen Hauch, auf die ich mich gefreut hatte, wenn ich dem sandigen Berlin nicht zeitig genug entsliehen zu konnen wahnte!

Doch will ich nicht ungerecht gegen jene "Tanne" fenn, die nach unferm Sprachgebrauch beffer "bie Riefer" geheißen batte. In ihrem Sande, unter immer grunen, rauschenden 3meigen umberirrend, glaubte ich mich in meine niederschlesischen Balber versett und oft sucht' ich mir einzubilden, bas mare Obernigfer Forft. ich ware siebzehn Sahr alt, die Welt meiner findlichen Bunsche lage noch vor mir, ich hatte nicht fur Beib und Rind zu forgen, ich burfte mein Bundel ichnuren und das Weite suchen! Was Wunder wenn ich auf biesen Wegen, die ich auch im Winterschnee mir zu bahnen wußte (und wo mir wahrhaftig weniger falt war, als in meiner Bohnung, in welcher bie verwunfchs ten eisernen Defen teine bauernbe Barme bervor= brachten), unversehens wieder dabin gelangte, von wo ich vor so viel Jahren ausgegangen mar? Dahin, wohin mich verzweifelnder Unmuth treiben wollte, als ich in Grafenort's Buchengangen um Julie weinte? - Ja, ich wendete mich, da ich sonst rathlos und ohne Plan fur's Leben war, abermals bem Gedanken zu, wieder bie Buhne zu betreten. Ermuntert und mit Selbstvertrauen beseelt, fublt' ich mich zu diesem Vorsate burch den Beifall, den ich in Frankfurt fand, wo ich einigemale in den Ukademieen des Rapellmeister Guhr im Theatergebaude

mitzuwirken eingelaben wurde und wo ich auch im "Museum" Auszeichnung und Dank erndtete.

Bevor ich jest erzähle, durch welche Wendung des Geschicks diesmal noch die Aussührung meiner Absücht hinaus geschoben wurde, muß ich einiger in Darmstadt empfangener Besuche gedenken, deren erster sich eben an meinen ersten Auftritt im Guhr'schen Konzert knüpft. Ich darf dies um so weniger unterlassen, weil ich verssäumt habe, den Namen, welcher hier folgen wird, da zu nennen, wo er in meinen Schilderungen seinen Platz hätte sinden sollen. Wer hätte diesen Namen nicht minzbestens gehört? Wer wüste nicht von Nicolo Paganini? Us er in Berlin Konzerte gab, gelang es mir für meine in diesem Grade noch nie erlebte Begeisterung treffende Worte, und für solche Worte eine poetische Form zu sinden. Ich ließ dies Gedicht"), welches beginnt:

durch den Druck vervielfältigt, damals in Berlin vertheilen; so gelangt' es, von Prof. Valentini in's Italie-nische übertragen, auch in Paganinis Hände; und als ich letteren dann bei einem wunderschönen Keste, welches

\*) Siehe: "Gebichte" (1844) pag. 78. Das Gebicht war auch in Göthe's Hände gekommen und dieser ließ mir ausdrücklich schreiben, daß er "sehr damit zufrieden sey." Es ist das Einzigemal, daß er sich gegen mich, über mich ausgelassen. — Paganini hatte in Weimar gespielt und auch dott, auf seinen vier elenden Saiten winnmernd, den Menschen die Herzen im Leibe umgerührt. Sage man was man wolle, von seinen Borgängern, seinen Nachfolgern, seinen Mängeln und Fehlern!! — Seit ich ihn gehört, läßt mich ie des Virtuosenthum kalt.

Meyerbeer ihm gab, kennen lernte und ihm als Verfasser bezeichnet wurde, fand ich einen Plat in seinem sonst nicht leicht zugänglichen Herzen. Er lud mich zu seinen Proben ein, er empfing mich gern bei sich, er überhäufte mich mit Freibillets (mit denen, wie bekannt, er gar nicht freigebig war), die ich mich zu empfangen weigerte und die er mir dann "pour mes amis!" aufdrang; ja er schnefte mir sein Bildniß, mit der von seiner Hand geschriebenen Widmung: "Grato all' amico Holtei!" welches heute noch eine Zierde meines Albums, zur Zeit an den Wänden meiner Tochter bildet.

Daß Paganini in Kranffurt a. M. seit Monaten sich aufhalte, war mir wohl zu Ohren gekommen. Doch als ich zum ersten Gubr'ichen Konzert hinüber fuhr, batt' ich, mit meiner Deklamation und ihrem Successe be-Schäftigt, fast barauf vergessen. Wie ich nun geendet und mich in die Garderobe begeben hatte, um meine Kleidung zu wechseln, ftand ber lange, fdmarze Damon der weltbeherrschende Zauberer und Berenmeister so un= erwartet vor mir, daß ich fast erschrack. "Ich habe, fagt' er mir, Ihre Worte nicht verfteben konnen, weil ich nicht deutsch weiß, aber ich habe fie begriffen, burch Ihren Vortrag und ich fuble mich fehr glucklich, de pouvoir vous rendre les claques, que vous m'avez données à Berlin." Ich mußte ihn am nachsten Morgen in feinem Sotel besuchen und konnte nicht hindern, baß er ein dejeuner mit Champagner ferviren ließ. (Dabei begegnete noch der unglaubliche Spaß, daß, wie ich fortging, ein Rellner, mir folgend, mich um meinen Namen Uls ich ihn fragte, was ihn dazu veranlassen bat.

tonne, erwiederte er gang offen: Geben Gie, Berr Da= ganini wohnt schon fo lange bei uns und hat noch keiner Seele einen Tropfen vorgefett. Mun modit' ich boch gar zu gern wissen, wie der Mensch heißt, den er mit Champagner traftirt?) Babrend biefes Frubstucks murde verabredet, daß Paganini mich in Darmstadt heimsuchen folle, was er denn auch, aber ohne sich vorher anzumel= ben, wirklich that. Seine unerwartete Unkunft feste meine Frau in große Verlegenheit, weil sie zu kurz vor Mittag erfolgte, um noch häusliche Unstalten zu einem fplendiden Empfange an hauslicher Tafel zu treffen. 3ch verschob also die Busammenkunft bei uns fur den Abend, führte meinen Gaft, sammt einigen Darmftabter Genossen in das vortreffliche Botel zur "Traube" und fette ihn bann, ba ich eine Abend-Probe ber Jungfrau von Orleans abzuhalten hatte, wahrend biefer in eine Theaterloge, wo er bon gre malgre bis um neun Uhr aushalten und Schiller'fche Berfe mit anhoren mußte.

Jum Souper hatt' ich nun Gonner und Freunde zusammen geladen, die sammtlich darauf brannten, den sabelhaften "Nur ein Geiger" von Angesicht zu sehen. Bei'm Sehen blieb es denn auch; aus's Neden ließ er sich wenig oder gar nicht ein und erwiederte alle an ihn gerichteten Begrüßungen, durch stumme Verneigung und jedesmaliges Austrinken seines Glases, welches immer wieder mit perlendem "oeil de perdrik" zu füllen, die Sorge meiner Frau war. Wir saßen bis tief in die Nacht am Tische. Gottsried Weber bestand daz rauf, wir sollten ihn einladen, in Darmstadt Konzert zu zu geben. Ich stritt dagegen und wendete ein, daß die

von ihm beliebten Preise fur ben Drt zu hoch maren. Undere schlugen vor, ihm zuzureden, daß er den Gin= trittspreis auf einen Laubthaler ftelle. Ginige meinten wieder, gerade der ungewohnlich hohe Preis wurde Biele anlocken und er muffe auf einem Kronthaler bestehen. Während nun hinüber und herüber gestritten wurde und Miemand baran bachte, bag Paganini bem Gefprach zu folgen im Stande fen, erhob er plotlich feine Stimme und rief: "si si Messieurs, große Thaler!" Da brach ber liebenswurdige Medizinalrath S., dieser achte Deutsche von edelfter Gefinnung, in die Worte aus: "Schinnoos, ftaubiges! bas vom große Thaler hat er all's verstande!" Das Gelachter mar allgemein und wollte nicht enden. Paganini lachte mit. Aber er hatte es doch übel vermerkt, denn er wollte von fpateren Unterhandlungen nichts mehr horen und hat auch wirklich jene Gegend verlaffen, ohne in Darmftadt gespielt zu haben.

Ein zweiter Besuch, ber mich überraschte und ehrte war A. W. v. Schlegel. Dieser ausgezeichnete Mann hatte von Baurath Moller, bei welchem er auf der Durchreise einsprach, erfahren, daß ich mich in Darmsstadt niedergelassen und mir von Berlin her ein so gütiges Andenken bewahrt, daß er seine Beiterreise auf den andern Tag verschob, um mir den Abend zu gonnen. Als ich davon in Kenntniß geseht wurde, gerieth ich in nicht geringe Berlegenheit, denn gerade für diesen Abend waren wir zu dem alten würdigen Generallieutenant v. Dalwigt eingeladen, wo ich, vor einer großen Gesellsschaft meine in Darmstadt noch unbekannte "Lenore" zum Besten geben sollte. Dort wegbleiben, schien uns

moglich, weil die Gefellschaft auf mich berechnet war. Ich erbat mir alfo von Schlegel die Erlaubniß, ihn anzumelben und erbat mir bann von Frau von Dalwigf (Schwester des hochverehrten, herrlichen, erft furglich verstorbenen [1845] Juriften Bopffner, eines Mannes an beffen originelle Liebenswurdigkeit ich mit Begeifterung gurud bente!) die Erlaubnig, den berühmten Gaft bei ihr einführen zu durfen? Mis wir Schlegel abholten, hatte biefer seine Toilette nicht ganglich beendet, und wir faben, meine Frau und ich, wie er nur halb von uns abgewendet, ben langst verblubten Wangen einen jugend= lichen Rosenschimmer aufzustreichen sich noch beeilte. Meine Frau, Die fich einen Gelehrten von Schlegel's Bedeutung überhaupt nur mit der Feder hinter'm Dhr und in Kolianten vergraben, benfen mochte und die man ihrerseits um feinen Preis dazu gebracht haben murbe, außer der Buhne sich zu schminken, war nicht weit von einem lauten Schrei bes Entsetens entfernt und ich mußte sie ernstlich in den Urm fneiven, um ihr Schweigen aufzuerlegen. - Schlegels Erscheinen in bem großen, meift aus Bornehmen zusammengesetten Rreise, machte Aufsehen und stellte mich, der ohne ihn der Mit= telpunkt des Abends gewesen senn wurde, naturlich be= beutend in ben Schatten. Doch ließ ich mich burch biese Entthronung in meiner Freude über feine Unwesenheit nicht irre machen, trug vielmehr, um ihn nach schwachen Rraften zu feiern, als Ginleitung fur's Borlefen feinen reizenden, nie veraltenden "Urion" vor. Diefer nicht erwartete Vortrag veranlaßte einen jener Auftritte, bei benen die Buhorer vor Verlegenheit ihren Geift aufgeben möchten: ein Graf, dicht neben dem Dichter ühend, unterbrach nach Beendigung des Gedichtes, die allgemein gehaltene Berehrungs-Paufe, während welcher alle übrigen Personen in stummer Undacht sich gegen Schlegel hinwendeten, mit den unglaublichen aber sehr heiter klingenden Worten: "Von wem ist denn diese Romange?"

Schlegel, eine unermeßliche Prife nehmend, fagte mit fanftem Lacheln: fie ftammt aus einer fruhern Zeit, wo ich mich mit bergleichen Rleinigkeiten noch befaßte."

Ich aber ließ rasch und ohne Aufschub meine alten Husaren austreten, um die Todesangst der edlen Hausfrau, durch Dazwischenkunft des siebenjährigen Krieges zu beenden. Nachdem Lenore ihr junges Leben auf dem beschneiten Grabe ausgeweint und die Gesellschaft sich erhob, nahm Schlegel das Wort und mit glühendem Feuer, woran der Verfasser des großen Werkes über dramatische Poesse kenntlich wurde, ließ er sich in eine vollige Kritif meiner schwachen Arbeit aus. Er tadelte unverhohlen'); er lobte herzlich. Mit wahrem Eiser

<sup>\*)</sup> Einige Menate später empfing ich einen Brief von ber Schospenhauer, bie, nachdem fie Weimar verlaffen, ihren Winterut in Bonn genommen. In diesem Briefe find' ich jest eben, vergangner Jahre Laft und Frende durchblätternd, folgende Zeilen: — — ,,2c. beste mehr aber hat Schlegel mir von Ihnen erzählt, auf den ich, unerachtet seiner Citelfeit und mancherlei Schwächen, doch viel halte. Durch die Art, wie er bei jeder Gelegenheit Ihrer erwähnt, hat er mein Herz vollends erobert. Neulich noch nahm er gegen eine sehr schone Frau, in die er obenein nach seiner Art verliebt ift, Sie eifrig in Schut, als biese meinte, Ihre Lenore sen dummes Zeug. Ueber-

ging er auf mein Bestreben ein, bem materiellen Sput ber in die Ballade gehört, auf der Bühne aber stören wurde, auszuweichen und als er dabei Bürger's Namen aussprach, den Namen des unsterblichen Sangers, der ihn, den jungen August Withelm, als "königelichen, den Druck der Wolken überwindenden Aar" vorsherverkundigt, — als er jene Strosen der Bürger'schen Lenore, aus denen ich den dritten Akt zu bilden versucht, rezitirte, — da verklärten sich seine Züge, und ich versgaß, ich konnte vergessen, daß er sie durch Schminke entweiht.

Er behauptete, am nachsten Tage abreisen zu mussen, und verweigerte beshalb die Bitte meiner Frau, die ihn zum Mittagsessen einladen wollte; dagegen nahm er ein Frühstuck an, unter der Bedingung, daß es um zwei Uhr, als zu welcher Stunde sein Diener die Postpferde vor unsere Thure bestellen sollte, beendet sey! Schlag Zwolf versammelte sich denn bei mir, was zu uns in Geist und Herz gehörte und er war so natürlich, unbefangen und froh, daß sein Beispiel uns Alle zu gleichzeseselligem Frohsinn ermunterte. Auf diese Weise aber dehnte sich das Frühstuck dis weit in den Abend hinein und unser armer Gast, hatte dreisache Postrechnung zu bezahlen,

hanpt ist Holtei, sprach er — boch ich will Ihre Bescheichenheit schonen. Er sagte nur die Wahrheit, aber diese so ausgesprachen und von ihm so zu hören, that mir unendlich wehl!" — Ift es nun nicht strästiche Eitelseit, daß ich dies hier aborncten lasse? Meinetwegen! Wer so anfrichtig über sich selbst redet, als ich es thue, und wer seine Stellung so demuthig erkennt, als ich die meinige, der har auch ein Necht, manchmal in's Horn zu so sosen.

weil die Pferde, nach vergeblichem Warten, mehreres male weggeführt und wieder geholt worden waren. —

Darmstadt ift gewissermaaßen wie ein Durchgangs= Punkt fur Reifende zu betrachten. Geiner Lage verbankten wir also unaufhorliche Besuche: Berliner, Breslauer und Drest'ner Freunde und Bekannte, Ganger und Schauspieler jeder Gattung. Die erftgenannten richteten sich gewohnlich auf's Uebernachten ein, um uns zu feben und mit uns zu plaudern; die letteren fielen mir, bem Regisseur, anheim, weil die beiden Intenbanten, beibe unvermablt, fein Saus machten. Go verging fast teine Boche, wo meine Frau nicht mindestens zwei= breimal zu bewirthen hatte und bazu reichten, wenn auch in Darmstadt im Ganzen alle Lebensmittel und bie heimischen Weine — (frangofische sind besto theurer) - wohlfeil senn mogen, doch unsere Einnahmen nicht aus. Wir festen also zu; die letten Reste meines fleinen Bermogens erschopften sich. Unfere Ruche mar gang gut. Abgesehen davon, daß die Rochin, welche nebenbei stahl wie ein Rabe, fich regelmäßig betrant'), blieb fie boch

<sup>\*)</sup> Als die Schröder Devrient, während ihres Gaffpiels in Frankfurt, bei uns einige Nollen sang und wir, ihr zu Ehren, nach einer Aufführung des Freischühren Gesellschaft erwarteten, lag unfre Köchin noch um 6 Uhr, total besoffen, wie eine Todte in der Küche, unter'm Heerde; ihre Ginkaufe, auch die noch lebendigen Bestandtheile derselben, wie Fisch und Gestügel, in buntem Gemisch um sie her. Nichts desso weniger konnten wir um 10 Uhr uns zu Tische sehen und waren ganz anständig bedient. Sie wußte genan, wie lange sie brauchte, um ihren Nausch auszuschlafen, und arbeitete, sobald dies geschehen war, für Trei, wie sie für Trei trank.

immer auf bem Plate und machte ber Hausfrau keine Schande. —

Che wir vom Jahre 1830 ganzlich Abschied nehmen, hab' ich noch die traurige, Verpflichtung, eines Briefes zu gedenken, der aus Weimar unter'm 12. Novbr. von der Hand eines dem Gotheschen Hause nahe befreundeten Mannes mir zukam:

"Mit Wehmuth und faum fahig einen Gedanken zu faffen, ergreife ich die Feder, Ihnen unseres August Tod zu melben. Er ftarb am 28. Oft, fruh 2 Uhr in Rom, in Kolge eines im Ropfe gesprungenen Blutge= fåßes, was fein Ende fcnell, ja augenblicklich herbei= führte. Wir erhielten die Nachricht vorgestern durch ben Sandvrifchen Gefandten, der ihn am 27. erft fpat Abende verlaffen hatte, wo er ichon das Zimmer huten mußte, weil nach dem Urtheil des Arztes ein Schar= lachfieber im Ausbruch mar. Gie konnen benken, welchen Eindruck diese Nachricht auf den zwei- und achtzigiahrigen Vater, auf die schwachliche Frau gemacht hat. Lettere lagt Sie, Ihrer innigsten Theil= nahme verfichert, freundlich grußen. Der Bater halt fich, außerem Unscheine nach, aufrecht. Es barf ihm Niemand das Wort Tod aussprechen. Allein was in feinem Innern vorgeht, welche Folgen biefer Schlag auf feine Gefundheit im Laufe des Winters uben wird, baruber magt Niemand zur Zeit ein Urtheil, August hatte fich nach allen brieflichen Mittheilungen (insbefondere feinem gediegenen Tagebuch) fo außerordent= lich wohl befunden, so herrliche Genuffe in fich aufge= faßt, daß wir uns Alle, vor Allen fein Bater, der Rucktehr freuten und die schone Hoffnung hegten, Runft und Alterthum wurden ihn mit dem gewohnslichen Leben, welches ihm mannigfachen Etel erregte, verfohnt haben, namentlich aber noch ein neues Band zwischen ihm und seinem großen Bater knupfen. Dies Alles ift nun bahin!

Wir hatten brieflich verabredet, daß er über Frankfurt heimkehren und ich ihn bort abholen wollte, daß
wir Sie in Darmstadt überraschen und einige Tage
mit Ihnen verleben wurden! Es hat nicht seyn
follen."—

Rube fanft, mein armer franker Freund, unter Deiner Opramibe! -

Es liegt in der Natur des Menschen, und manches Menschen ganz besonders, daß er, dem Esel gleich, die Last, welche der Himmel durch die Hand anderer Menschen ihm aufbürden zu lassen für zwecknäßig sindet, trot ihrer wachsenden Schwere fortschleppt, ohne ernstliche Unstalten zu einer wünschenswerthen Erleichterung zu treffen, mit Stöhnen sich begnügend. Das geht denn so ein ganzes Weilchen fort, die endlich ein Unstoß von Außen kommt, der den Entmuthigten über sein Elend erhebt, und zum Vater rascher, dann oft zu rascher Entschließungen wird. Einen solchen Unstoß gab mir das neue Jahr (1831). Ich erklärte Küstner'n, daß ich es nicht mehr mit ansehen könne, meine Frau theatralisch verkümmern zu lassen, daß ich selbst nicht bei der Darms

städter Buhne versauern wolle und daß er Mittel finden muffe, und frei zu machen. Bu meinem Erstaunen ging er diesmal auf unsere Bunsche ein, gestand mir zu, daß auch er die Hoffnung, Julie konne fich hier noch durch= kampfen, aufgegeben habe, und versprach bas Nothige einzuleiten. Ernster als bisher ward ich durch diese Erwiederung aufgefordert, der nachsten Butunft zu gedenfen, fur sie thatig zu fenn. Ich entwickelte folglich, im Zwiegesprach mit meiner Frau, die Absichten, welche ich auf eine neuzubeginnende Laufbahn als Schauspieler gefaßt und suchte ihr barzustellen, daß es bas Rlugste fen, Sand in Sand eine Reise anzutreten, wie nur man= bernde Romodianten auf gutes Gluck sie unternehmen mogen! Ich war fest überzeugt, daß sie, der es niemals an Muth fehlte, wo es galt ihr Schicksal an bas meine zu knupfen, ladjelnd einstimmen werde. Wie fehr mußt' ich also erstaunen, sie zum Erstenmale meine Geanerin zu finden! Bon Berlin aus, fagte fie, und zwar im ent= schiedensten Tone, mar' ich zu Allem bereit gewesen. mocht' es noch so toll erschienen senn, denn ich trug in mir die Ueberzeugung meines Berufes, das Vertrauen auf mein Talent. Dies ift babin. Nach Allem was ich hier erlebt, kann ich nur an mir zweifeln, muß ich befurchten, daß meine Berliner Gonner in Irrthum befangen waren und werde niemals magen, in die= fer troftlofen Stimmung eine Runftreife zu machen.

Es blieb also nichts ubrig, als zu versuchen, ob es möglich sey, für Julien einen, wenn auch noch so bescheis. R. v. Bottei's Bieria Rabre. V. Band.

venoffnete zu diesem Zwecke eine vielseitige Correspondenz, richtete aber die nachsten und dringend'sten Bitten an Raupach, von welchem ich wohl wußte, wie viel er bei der General-Intendanz galt. Aus seinen Briefen, die ich noch besitze, geht seine mir wohlwollende Gesinnung und der beste Wille hervor. Auch schien es einigemale, als ob das Brett im Seesturm erreicht werden konnte; doch entzog es sich wieder den Handen der Hilfe Suchenben. In Raupach's letztem Schreiben lef' ich die Worte:

"Ich weiß nicht, ob Sie ichon die Untwort ber Beneral = Intendang empfingen? Es ift dies nun frei= lich einerlei, ba Sie bereits von einer andern Seite ber, einen kategorischen Bescheid erhalten haben. Diefen, offenbergig gefagt, haben Sie fich felbst zugezogen, in= bem Sie Ihren Buniden noch auf einer andern Seite Fürsprache verschaffen wollten, wodurch Sie uns gestort und ber Sache geschabet haben. Das haben Gie nun fur Plane? Ich murbe rathen, wo irgend moglich, Ihre Frau wieder bei der Ronigstadti= fchen Buhne zu engagiren: benn einmal fcheint Man bies ba, woher Ihr Bescheid gekommen ift, ju munichen. Und bann murbe, waren Sie nur einmal bier, fich Manches thun laffen. Es thut mir leid, daß un= . fere Verhandlungen zu keinem befferem Ergebniffe geführt haben; ich habe gewiß feine Muhe gespart, wie ich sie niemals sparen wurde, wenn ich Ihnen irgend einen andern Dienst leiften konnte."

Raupach hatte vollkommen Recht. Die Unsicht, daß Julie auf die Konigstadter, nicht auf die Hof-Buhne

gehore, wurde uns, eben von jener "andern Seite her," deren R. gedenkt, auch ausgesprochen; und wenn gleich, aus jenen halb soffiziellen Kundmachungen heraus zu lesen war, daß des Königs Majestät die einmal begangene Felonie und Abtrennung von Berlin nicht leicht vergessen mochte, so wurde doch auch zu verstehen gegeben, daß eine mit Herrn Cerf angeknüpfte Untershandlung gewichtiges Kurwort sinden wurde.

Was blieb mir ubrig? Nur in Berlin wollte die arme Julie noch einen Versuch magen, ihren gefunkenen Muth wieder zu beleben. Und ich — wenn ich an Ber= lin bachte, - an meine Freunde, - an fo manchen Erfolg, - an kunftige Versuche! - Geschehen mußte nun etwas, und bald, benn unfere Kundigung in Darmftadt war mittlerweile angenommen worden. Ja, was noch mehr ift, sie war mit Freuden angenommen worden. Sie gewährte dem Großherzoglichen Sofe eine Beruhi= gung. Denn berselbe hatte, gebrangt von verschiedenen politischen Rucksichten, aufgefordert zu bedeutenden Er= sparungen, den Entschluß gefaßt, das Softheater fur's Erfte ganglich eingeben zu laffen! Eben fo fest, als ich überzeugt bin, daß unsere Gonnerin, die Frau Großherzogin, uns (auch ohne contraftlich = bindendes Wort) auf Ruftners briefliches Versprechen bin, unter die Reihe der mit Penfionzu Entlaffenden gestellt haben murde, wenn das Unflosungs = Dekret vor unferm Entlassungs = Be= such erschienen ware, - eben so sicher ift anzunehmen, daß fie fich nun, wo wir gekundiget hatten, von einer Last befreit sah und sich unfrer Ungeduld freute.

Im ersten Augenblicke war ich geneigt, Ruftner'n an=

zuklagen, weil er mir keinen Wink gegeben; — spater, bei ruhiger Betrachtung seiner Verhaltnisse, konnt' ich ihn darüber nicht tadeln, denn das Interesse der Fürstin, deren Diener er war, mußte ihm naher liegen, als mein Vortheil.

Genug, man war uns los, — und wir boten uns bem Königstädter Theater wieder an. Die fast umgehend einlaufende Entscheidung der dortigen Direktion zeigte deutlich, daß meinem Unerbieten von mächtiger Handschon im Boraus der Weg geebnet war. Leider nur, daß die pekuniairen Bedingungen des neuen Kontrakts weit zurückstanden hinter jenen, welche den früheren, thörig zerrissenen und aufgegebenen, gebildet hatten. Ich habe für Zahlen ein schlechtes Gedächtniß, doch glaud'ich der Unterschied betrug mehr als ein Drittheil. Und wenn er mehr als die Hälfte betragen hätte: Es blied keine Wahl.

Uber auch aus diesem, unserer Noth abgedrungenem Vertrage, blutte Lebenshoffnung und Heiterkeit, und seiterkeit, baß wir es zum Frühjahr verlassen würden, fing es erst an, mir in Darmstadt, das heißt: in der Stadt, im Verkehr mit unsern Freunden (nicht etwa bei'm Theater) recht zu gefallen. Was von jenen gebildeten, klugen, empfänglichen Familien, die uns ihre Hagen geoffnet und uns ihren Umgang gönnten, Alles geschehen ist, um uns mit dem trüben Geschick zu versöhnen, welches ohne unsre Schuld, lediglich durch den Drang der Umstände, über uns verhängt ward, das kann ich weder ausschlichs schildern, noch vermag ich es genugsam zu preisen.

"Ja, noch im Tode will ich Enrer benken! Den tief'sten Gram habt Ihr zum Glück geweiht, Und wenn sie mich in kühlen Beden senken\*), Berkinken nie darf meine Dankbarkeit."

Satten diese seltenen Menschen uns vorher ichon mit Achtung, Liebe und Anerkennung behandelt, so war es jest, wo unfer Abgang gewiß geworden, als ob fie uns noch vor dem Scheiden mit Beweisen ber Gunft uberhaufen, als ob fie uns die Trennung von Darmftadt, auf die wir uns freuten, schwer und schmerzlich machen wollten. Uch, und in wie vollem Maage gelang ihnen dies! Während der lettern Wochen unserer Unwesen= beit gingen wir formlich von einer Sand in die andere; fogar unfern Kindern wurden fleine Gefellschaften gege= ben, und wohin wir auch famen, überall trat uns reine, unverstellte Berglichkeit entgegen. Julie insbesondere, wurde in diesen Kreisen eben so verchrt und geliebt, als fie auf der Buhne von Vielen aus dem Publikum miß= achtet worden war. Und es ist auch nicht zu laugnen, daß diese herrliche Frau Jedem, der sie naber kennen lernte, einen Gindruck machen mußte, welcher die Bebeutung der Schauspielerin, auch in ihren besten Rollen, weit hinter fich zuruck ließ. Sittsam, naturlich. unterrichtet, wohlwollend, klug und ehrlich: so gab sie sich, weil sie nicht anders war. Vorwurfsfrei ging sie, in Unmuth und Schonheit, von dem schlechten Rufe und der üblen Nachrede oft schmußiger Umgebung unange= fochten, burch's Leben; aber indem sie gegen fich als

<sup>\*)</sup> Siehe bie "Zueignung" zu meinen Liedern.

strengste Richterin auftrat, blieb sie nachsichtig und mild gegen Undere, stimmte niemals in das Berdammungs= urtheil gegen andere Frauen und Madden, vertheibigte vielmehr mit genialer Freiheit Diejenigen, über welche ber Stab gebrochen werden follte. Auch fpielte fie nicht Die Tugendhafte oder Prude, im Umgange mit folden. Sie pflegte bann zu sagen: "Ich bin, wie ich bin, weil mir so um's Herz ist; wenn ich Werth barauf legen wollte, wurde mein Betragen feinen Werth verlieren; mogen Undere anders fenn, und es mit sich abmachen, beshalb kann ich sie doch lieb haben und mit ihnen um= geben, wenn fie fonst umganglich und liebenswurdig find." Die kindliche Unterwerfung, die wahrhaft großartige, nur mit wehmuthigem Erstaunen gepaarte Bei= terfeit, die fie dem ublen Willen des Darmftadter Theaterpublikums entgegengestellt, hatten ihr in ber Meinung ber Familien mit benen wir lebten und verkehrten, so zu fagen eine Martyrerkrone geflochten, und weil man aus ihrem Munde nie eine bittre Rlage vernommen, weil man sie, ihren hauslichen Pflichten getreu, ftets nur lacheln und frohlich dulden fab, mar fie zum Gegenftande unverstellter Bewunderung geworden. Bon mir konnte nun freilich baffelbe nicht behauptet merben. Roch immer in unüberlegter Offenherzigkeit dem Augenblick unterthan, rebete ich nicht felten unnube Dinge burcheinander und hatte gar oft, Biel barum gegeben, meine Worte, wenn sie beraus waren, wieder zuruckneh= men zu konnen. Ich habe muffen durch eine lange Schule bes Lebens manbern, um nur einigermaßen schweigen zu lernen. Much in Darmftadt, im Rreise ber

besten Freunde, verdarb ich mir, wie ihnen, manche schone Stunde, durch heftige Meugerungen über die Berhalt= niffe, die boch einmal nicht zu andern waren und beren schonungelose Ermahnung die Bewohner dieser Stadt. mochten sie noch so entschieden zu unserer Parthei geho= ren, bennoch franken mußte. Dies aab man mir auch bisweilen zu verstehen; aber, Dank fen es ben Gutigen, ihre Vorliebe fur mich wurde dadurch nicht geschwächt und sie erhielt sich lebendig, bis zum letten Augenblick. Bu einem Abschied'sfeste versammelten fich unsere Gonner mit ihren Damen im Rarlshofe (beffen Wirth ben für Literatoren gewichtigen Namen "Gervinus" führte) und es war Alles geschehen, diese Stunden zur feierlichen, erhebenden fur uns zu machen. Meine Frau und ich faßen mit den Kindern in Mitten der großen Zafel. Bohin wir blickten - befreundete Versonen; Ruftner unter ihnen. Jeder Plat rings umber, war durch ein Motto bezeichnet, welches eine geiftreiche Gonnerin mei= nen Dichtungen entnommen hatte. Es ertonte ein Lied, - leider besitz' ich es nicht mehr; es ist mir auf unbegreifliche Weise abhanden gekommen, mas ich als großen Berluft betrachte, weil es einen ber ernstesten Abschnitte im Leben fur mich bezeichnet, - aus dem mir die Worte noch nachklingen:

> "Nur einmal faht Ihr blühen, Die Rosen hier am Rhein!"

und deffen Verfasser, Buchner, so ganz den Ton getroffen hatte, dem ein gerührtes Herz sich willig hingiebt. Julie ward mit dem Trinkspruch begrüßt: "höre nicht ber Feinbischaft Stimme, Acte nicht bie trüben Blicke, Bon bem Bornrtheil geblendet! Mögen sie zur Erde finken! Wer Dich lichten Geistes schauet, Dir mit offner Seele lauschet, Sieht, daß Dich die Muse führt, Sieht, daß Du die Göttin hörst. D wie blickt Dein tieses Auge lind wie strahlst Du, reizumstoffen, Grazie, an der Hand der Muse!"

Mir ward ein schoner filberner reich vergolbeter Pokal überreicht, auf bem, in Erinnerung manches burch mich belebten Abend's, eingegraben stand:

"Trinfe Dichter, ebler Sprecher, Trinfe bis zum tiefen Grund. Lieber quellen aus bem Becher: Singe, finge gelb'ner Mund!"

Die Namen sammtlicher Festgeber zieren diesen Becher, ber mir, wenn ich ihn jett betrachte, wie ein Leidenskelch vorkommt; das Schickfal legte mir auf, ihn bis zur Hefe zu leeren und als ich an den Boden kam, fand ich das Gold reiner, unerkauslicher, nur von Herz zu Herz, von Geist zu Geist erwerblicher Liebe, welches seiner Schwere, seines Werthes halber, nicht auf der Obersstäche umher schwimmen konnte, welches den Grund zieren mußte. Der bittre Trank ist getrunken — und bis auf den Nachschmack schier vergessen. Das Gold bleibt und gehört unter die auf Erden erworbenen Schäße, die uns in's Grab, — ja, will's Gott, über's Grab hinaus, mitgegeben werden! — Der Hospbuch:

drucker Becker, ein gefälliger, freundlicher Mann, hatte sich unsern Freunden angeschlossen und einen buntverzierten, anmuthigen Prachtdruck geliefert, auf dem herzeliche Abschiedsworte prangten, und dessen Ornamente mit den Titeln der von mir in D. gelesenen oder aufzgesührten Stücke und der von Julie gespielten Rollen erfüllt waren. Der Gedanke: wie wenig Unklang unzsere Bestrebungen im größeren Publikum gefunden, gab diesem Beweise der Theilnahme etwas so Wehmuthiges, daß wir uns kaum darüber freuen konnten.

Nach dem Festmale, wo die Gesellschaft zusammenblied um uns zu erwarten und noch den Abend im Bereine zu verleben, fuhren Julie und ich zur Stadt, der Großherzogin Lebewohl zu sagen und Dank zu bringen. Sie beschenkte Julien mit einem zierlichen, einfachen Schmucke, dem sie durch sinnige, auf unfre Lage passende Worte vielfachen Werth verlieh und entließ uns eben so wohlwollend und huldreich, wie sie uns immer behandelt hatten.

Und so schlug benn die Stunde der Trennung von einem Orte an dem wir unendlich viel gelitten, an dem wir aber noch mehr Gutes empfangen. Eine Versteisgerung der aus Berlin mitgebrachten Mobilien wurde nothwendig, um uns die Mittel zur Rückreise zu geben,— und sie wurde einträglich, weil unsre Freunde dabei thätig waren.

So schieden wir, an Hoffnung, Muth, Zuversicht, Geld und Besich viel, viel armer, als wir vor einem Jahre eingetroffen waren. Ich hatte in dieser ganzen Frift nichts gefordert, als eine neue und erweiterte, durch

Polens Insurektion und nahe bevorstehenden Fall veranlaßte, Umarbeitung des "alten Feldherrn;" meine Frau war kunstlerisch offenbar zurückgegangen und hatte, was noch schlimmer, das Vertrauen auf sich selbst vertoren; die Stellung, die uns in Berlin erwartete, konnte nur so senn, wie sie Leuten zu Theil wird, die sich nach troßigem Scheiden, wieder andieten und anditten, und von denen man weiß, daß sie nicht reussirt haben; das ließ sich voraussehen.

Aber der Mai bluhte und von seinen Luften und Duften unweht, zogen wir hinaus!

"Stees von heut auf morgen vertagt die Hossnung Ihr Phantom. Auswandert der Mensch in fremden Himmelsstrich; doch tauscht er indeß die Nothnur

Gegen bie Roth aus!"

Platen.

Dem ftehe Gott bei, beffen Berg je fich anbert mit der Welt, wie eine alte Wohnung, wenn fie jur Schenke wird.

Bos.

Et puis il y a sur les pièces de thèatre une destinée bizarre qui trompe la prévoyance de presque tous les jugemens, qu'on porte avant la représentation.

Vallaire

Wir hatten, eingedenk der unerträglichen Lohnkutscherfahrt nach Darmstadt, bei der wir täglich sechs bis sieben, hochstens acht Meilen zurücklegten, beschlossen, unsere Rückreise, die wahrlich kein Triumphzug genannt werden durste, mindestens dadurch heiterer zu machen, daß wir sie verkürzten, und ich hatte deshalb einen, wenn auch gebrauchten, doch sehr bequemen und leichten Reisewagen gekauft, auf dem wir gern mit zwei Postpferden sortgeschafft wurden, da unser schweres Gepäck ja doch erst nachsolgen konnte. Es ist unglaublich, und ich würde, hatt' ich's nicht häusig an mir selbst beobachtet, mir gar nicht vorstellen können, welchen Unterschied in unserer Stimmung auf Reisen die Art wie wir reisen, bervorzubringen vermag. Ich möchte behaupten, daß Julie so wie ich mit jeder zurückgelegten Meile heit'rer

wurden, freier athmeten, die Berliner Zukunft in gunftigerem Lichte schau'ten. Warum? Weil wir rasch und ohne uns an einem groben Landkutscher argern zu durfen, auf gutem Wege bahin rollten!

In Weimar wurde naturlich wieder halt gemacht. Ich konnte mir's nicht versagen, Gothe nach bem Tobe feines Sohnes zu sehen. Er hatte unterdeffen eine Zo= beskrankheit durchgemacht, und von dieser erstanden, an eine Freundin, die mir dies mittheilte, geschrieben: "Nach großem Berluft und brobender Lebensgefahr hab' ich mich wieder auf die Fuße gestellt." In diesem Briefe sprach er sich ferner barüber aus, "wie die Natur bes Menschen nach jeder großen Erschutterung im Innern auf irgend eine Beise bas Gleichgewicht wieder herzuftellen suche. Seine gludlich überstandene Rrantheit sen die Folge davon gewesen. Jest wolle er also Alles thun, um nach gewohnter Urt auf bem Wege bes Bif= fens und der Runft fortzuschreiten. Dabei habe er auch von Neuem die schwere Rolle des deutschen Sausvaters wieder aufzunehmen, wenn gleich, wie er dankbar er= fenne, unter ben gunftigften außern Umftanben."

All' diese bedeutenden, mannlich efesten Aeußerungen, paßten mir durchaus nicht zu den Warnungsstimmen, die mir in Weimar zuslüsterten, ich mochte, wenn ich zu ihm kame, nur um Gotteswillen nicht von August reden, das sen streng verpont, er wolle den Tod und die Todken nicht erwähnen horen. Eine so feige Nachgiebigkeit ware mir unmöglich gewesen und um es kurz zu machen, sing ich, gleich nach meinem Eintritt, gerade mit dem verbotenen Gespräche an. Er aber ging nicht darauf

ein. Er versuchte von andern Dingen zu reben, und auch das gelang uns nicht. Ich empfand, daß ich jetzt, neben dem Vater sitzend, nur des Sohnes gedenken könne, und er zeigte deutlich genug, daß meine Gedanken ihm klar wären. Es kam keine Conversation zu Stande. Nach zehn Minuten empfahl ich mich und er entließ mich: "auf Wiederschen!" Aber ich sah ihn nicht wieder. Wir wurden zur Tafel geladen, stellten uns ein und — Gothe speisete auf seinem Zimmer. Er wollte den Menschen vermeiden, der es nicht über sich gewinnen konnte, ihn zu schonen.

Mis wir in Berlin einfuhren, ftromten heftige Regenguffe und die Leder am Bagen waren fest zugezogen. Mein Sohn konnte bem Unreig nicht widerstehen Die Straffen ber febnlich erwarteten großen Stadt zu feben; er wendete alle erdenkliche Mube an, feinem Ropfe eine Deffnung zu bohren und da ihm dieses sein Bestreben mit Erfolg gefront wurde, gerade in dem Augenblicke, als wir die Leipzigerstraße entlang an dem Saufe vorbeifuhren, wo Robert's wohnten, und da diese mit Schall, welcher immer noch in Berlin verweilte, eben am Fenster lagen, so erkannten sie ben Jungen an einem rothen Rappel, welches er schon im vergangenen Jahre getragen, und riefen uns durch den raufchenden Regen ein lautes "Willkommen" herab. Wir nahmen diefen ersten Gruf von drei nabe befreundeten Versonen, fur ein gunftiges Beichen.

In dem Journal, welches Julie über die von ihr ge-fpielten Rollen geführt, sehe ich, daß sie am 18. Mai

1831 ihr neues Engagement in Berlin mit "Pfefferrofel" angetreten. Ich weiß mich bieses Abend's noch febr mobl zu erinnern. Man begrufte fie mit lebhaftem Beifall, als ein Rind bes Saufes, aus befferer Zeit. Den Worten, mit benen das Rofel beginnt: "bas war ein weiter Weg!" fügte fie bingu: "Gott fen Dank, bag ich wieder bier bin!" Bohl niemals mag ein Er= tempore inniger aus dem Bergen gedrungen und wenige burften von den Bufchauern berglicher aufgenommen worben senn. Aber die Herrlichkeit dauerte nicht lange. Eine Schausvielerin, nicht ohne Verdienst, bas muß ich eingestehen, aber langft über die Jugend hinaus, mußte fold entschiedenen Ginfluß auf die Direktion zu gewinnen, daß es ihr gelang, sich aller guten und bankbaren Rollen zu bemachtigen. Gie befestigte fich in ihrer Stellung theils burch schlaues Benehmen gegen ben, eitlen und niedern Schmeicheleien leicht zuganglichen Direktor, bem meine Frau immer nur falte Soflichkeit 211 ermeifen vermochte; theils auch durch die Bedeutung, die ihr Gatte, an Talent und Bubnenerfahrung reich, fich und ihr erwarb. Satte sich die Gute begnügt, in einem ober nur in einigen Kachern zu glanzen, ober mare meine Frau, da wo ihr die muntern und naiven Rollen entgingen, ganz unbeschäftigt geblieben, so hatte sich biefe Ungerechtigkeit leicht ertragen laffen. Das Unglud aber mar, daß Mad. E. nicht zufrieden, aus allen Fachern bas Beste für sich hervorzusuchen, auch noch barauf bestand, meine Frau fur Parthieen verwendet zu sehen, fur welche diese am wenigsten paßte. Beitere und naive Madchen wurden ber Mad. E., sentimentale und win=

felnde Liebhaberinnen, ober gar Prinzessinnen mit langen Schleppen in Ritterkomobien wurden ber armen Julie zugetheilt. Dafur hatte fie nun ichon gar nicht bas Zeug; ber Ton ihrer Stimme wirkte bann unangenehm; sie gefiel sich nicht, und mir nicht; - wie konnte sie Undern gefallen? Ihr Credit im Dublikum begann zu finken, und weil fie nur felten und dann bei alten Wiederholungen nur vor leeren Saufern Gelegen= heit fand ihr Gedachtniß aus befferer Zeit aufzufrischen, weil sie bei allen neuen Aufführungen forglich in's zweite Treffen, oder auf Plate geschoben murde, die sie nicht ausfüllte, so sagten die Leute, die eben nur von dem urtheilen, was fich ihnen als Effekt oder Nicht-Effekt aufbrangt, und die nicht tiefer in's Befen ber Sache einzudringen vermogen: Die Holtei hat fich in Darmstadt verschlechtert. Und etwas Wahres mag auch baran gewesen senn. Denn wo die inn're Buversicht bes Gelingens einmal schwankend geworden ift, wird fogar bas nicht mehr recht wirken, was noch gelingt. "Sobald Du Dir vertrauft, sobald weißt Du zu leben!" Das paßt auf ben Schauspieler und die Ausubung feiner Runft mehr als auf alle andern Menschen, weil seine Gewalt nur im Augenblicke liegt, in der rasch vor= überziehenden Gegenwart.

Wir hatten gleich nach unserer Ankunft in Berlin das reizende Scribe'sche Baudeville: "la lune de miel" von den Franzosen aufführen sehen. Schall, der mit uns im Theater war, redete mir zu, dies Stück für Julien einzurichten. Ich that dies und machte mir's nicht etwa leicht. Alle couplet's trug ich sorgfältig, fast alle mit

ihren ursprünglichen Melodieen, in's Deutsche über und suchte die Pointen zu retten, oder, wenn sie all zu französisch waren, zu ersehen. Wer etwas von solcher Arbeit versteht, wird wissen, was das heißt und daß dergleichen nicht mit dem sogenannten "frei nach dem Französischen" zu verwechseln ist. Das Stück wurde, eben so rasch als ich's vollendet, einstudirt und gegeben. Es gesiel. Beckmann machte Furore. Diejenige aber, sür die ich's zubereitet, ging fast leer aus. Ich selbst mußte mir sagen, daß sie auf falschen Wegen war. Ein gewisses Drücken, Ziehen, Dehnen, ein unleidliches Bestonen und Herausheben einzelner Worte und Silben, das ich schon früher bemerkt, nahm jest immer mehr überhand. Die Darstellerin war vortresslich; die Rednerin verdarb sich's.

Hier ware benn ber Drt, einzugestehen, daß diese Unart, die bei einer so scharssinnigen, sein beobachtenden Frau fast ganz unerklarlich geblieben, einen tieseren Grund, ihren Ursprung in einer früheren Periode hatte. Bald nachdem ihre Eltern Julien dem Theater gewidmet, war sie Schülerin einer sehr berühmten Schausspielerin geworden, einer Künstlerin von anerkanntem Werth, vor der auch ich den größten Respekt habe, bei der aber eben jenes Drücken, Ziehen, Dehnen und Betonen stets vorherrschte, bei der es nur durch die tragische Gewalt ihrer Mittel, — und doch auch nicht immer! — verdeckt wurde, und die deshalb durchaus nicht zur Lehzrerin berusen war. Schon vor unserer Verheirathung hatte Julie auf meinen Rath sich an Madame Bolff

gewendet, — aber es war zu spat. Jene Manier konnte nicht mehr ausgerottet werden, nur in der Posse, im leichz ten Lustspiel ließ sie sich besiegen; so wie der Ernst anz klang, machte sie sich wieder geltend. Ich stellte mir nun die Aufgabe, eine Nolle für Julie zu schreiben, wo es ihr ganz unmöglich sen, jenes Register auszuziehen, weil sie durch äußere, strenge Grenzen im Gebiete der Natürzlichkeit sestgehalten würde, wo aber doch Spielraum zur Entsaltung der poetischen Kräfte bliebe, die ihr Talent darbot. Diese Aufgabe trug ich lange mit mir herum. Wir werden bald erfahren, in wie fern mir ihre Lösung gerade in einem Zeitpunkt gelang, in welchem Juliens Stellung bei'm Königstädter Theater fast so traurig zu werden drohte, wie sie's in Darmstadt gewesen war.

Ich muß, um nicht ber Beit vorzugreifen, in meiner Erzählung wieder juruckgeben.

Hihig, als Stifter und Leiter ber immer noch blubenden literarischen Gesellschaft, ließ sich's nicht nehmen, seinem getreuen Adjutanten, dem er das Abschiedsfest veranstaltet, auch ein frohes Unschiedsfest zu geben. Diesem neuerfundenen Worte, welches auf dem Circulare viel scherzhafte Bemerkungen hers vorgebracht, widmete Karl Simrock ein allerliebstes Gedicht:

## Der Anschied.

Sie haben viel' Lieber gesungen, Wie bitter bas Scheiben sen, Da find viel' Saiten gesprungen, Liel' Herzen brachen entzwei: "Das Scheiben und das Meiben, Wer hat doch die Beiden erbacht? Er hat in Rummer und Leiden, Manch' zärtliches Pärchen gebracht."

Wir felber haben's ermeffen, (Als wir, nun wird es ein Jahr, Hier feiernd zusammen gesessen), Wie bitter das Scheiden war.

Es zog ein Freund in die Weite, Beliebt durch Wort und Gefang; Wir gaben ihm das Geleite Mit trauerndem Gläferflang.

Nun bringen die fehrenden Stunden Uns hent' ein An schiedsfest: Der Freund ist wieder gefunden, Der uns nicht mehr verläßt.

Was hat's bei biefem Scheiben Für Noth und herzenspein? Und muffen wir wieber uns scheiben, So foll es ein Anschied fehn.

Wer hat bies Fest boch ersonnen? Er meint' es bieber und gut. Uns glänzen die Frauen, wie Sonnen, Uns ist so fröhlich zu Muth.

Dies Scheiben ohne Meiben, Freund Hisig hat es erbacht, Ihm seh für dies seelige Scheiben Ein fröhliches Livat gebracht!"

Much ber alte ehrliche Zeune, ber uns geruhrt entlaffen, empfing uns freudig: "Bon uns entfernt, in Obins heil'gem Haine, Wo Siegfried fiel durch der Verwandten Neid, Wo Eginhard nach dem Geräusch der Welt Im stillen Kloster sich die Zuslucht baute, Dort an der Straße, die am Berge zieht, Wo milder'n Himmels schon die Mandel blüht, Wo an dem Strom die goldne Traube glüht, Dort in dem heitern, schönen, rhein'schen Lande, Gedachtest Du der Freunde hier im Sande.

Boll füßer Wehmuth fandtest Du ein Lieb, Das uns erfreute, weil es Freundschaft fang, Das uns betrübte, weil es Klage klang. Du sehntest Dich zurück in unfre Mitte, Nicht munden wollte fürder nun Dir mehr Der Glaspokal\*) voll lieber Frauen Milch, Der Holzpokal voll lieber Frauen Huld. Du lenktest wieder nordwärts Deine Schritte.

Icht bist Du wieder hier. Dein tönend Bort Wird uns noch oft in diesem Kreif' ergöhen. — Die beiben Becher sind auch hier am Ort: Der eine wird auch hier Dir edlen Wein, Der and're holde Frauenminne spenden: D'rum sey gegrüßt von uns, Du alter beutscher Becher, Mit Dir gegrüßt zugleich Dein lieber hölzerner Becher.

Chamiffo gab einen Trinfspruch bei biesem Feste, ben ich leiber auch nicht mehr besitze, und von bem ich nicht weiß, ob er in die letzteren Ausgaben sei-

<sup>\*)</sup> Ich habe vergessen zu erwähnen, daß beim Abschlebe von Berlin, die Gesellschaft ihrem treuen Mitgliebe einen schönen geschliffenen Glasbecher, mit ehrenvollen Inschriften geweiht. Dieser ist bei der lieben Frau Milch, bei der Guld aber meine Frau selbst gemeint, welche eine geborene "Folzbecher" war.

ner Werke aufgenommen ift? Schall hatte vor einem Jahre bas Ubschieds=, fo heuer bas Unschiedslied ge-fungen. In letterem, welches mit

"Gaudeamus igitur: Hettei's fehrten wieder!"

anhub, fam die vielbelachte Strofe vor:

"Ging es auch ben Guten gut Seit fie von uns gingen, Burbe doch ben Lieben Darmftabt, Durch gar manchen Harm zur Harmftabt, Wollen's nicht befingen."

Er felbst, ber arme Schall, war bei'm Feste nicht gegenwartig; das Lied hatte ihm Sitig's Monitorium abgedrungen. - Gein 3med mar bereits erreicht: ber Breslauer Loterie : Gewinn langft in Berlin verfchwen: bet, ohne 3meck und Sinn; alte Schulden unbezahlt. neue bazu gemacht; die Freunde in Berlin, die ihn ein Jahr lang fur einen Crofus gehalten, enttaufcht, und nun der alte, mir aus meiner Jugend bekannte Sammer wieder im vollstem Bange. Diesmal jedoch mit großerem Unrecht auf theilnehmendes Mitleid, als zehn Sahre fruber in Brestau. Seine Bruftframpfe, die fonst in långeren Intervallen, vielleicht von einem Monat zum andern nur wiederkehrten, begannen jest fich allwochent= lich, bald noch ofter einzustellen und die riesenhafte Conflitution des übrigens ferngesunden Rolosses innerlich aufzureiben. Seine fleinlichen Geldforgen abgerechnet. burch die er oft genothigt wurde bei allen feinen Freunben umber zu fahren, und von jedem Ginzelnen, nach= dem er ihn durch großere Summen erschöpft, kleinere

Darleihungen zu erpreffen, und bann wieder einen Zag in gewohnter Beife Blumenftrauße, Morgengebichte, Spielereien und Theaterbillets zu versenden; - Diese Sorgen (welche fur uns zu Qualen wurden) abgerech= net, erschien er in mannlicher Ertragung feiner namen= tofen Leiben wirklich großartig. Bon einer Nacht im Bette, ober auch nur von Stundenlangem Schlaf bei ausgestreckter Lage, mar langst nicht mehr die Rede. Er faß auf einem Lehnstuhl und schlummerte nur wenige Stunden, ftets barauf gefaßt, daß die graßlichen Bruft= frampfe ihn erwecken murden. Man muß gesehen haben, was und wie er es litt, um ihn genugend zu bewunbern. Er vermied es, wo irgend moglich, Beugen feiner Martern zuzulaffen und verschloß fich, wenn er die Un= naberung berfelben verfpurte, fogar vor feinem Bedien= ten. 3ch hatte alfo, trot unferer vieljabrigen Bekannt= fchaft und langem vertrautem Umgang, niemals ben er= ichutternden Unblick gehabt und mahnte, ehrlich geftan= ben, baß er bei Schilderung biefer Buftande, ein wenig übertreibe, um seinen Beroismus mehr hervorzuheben. Bald nach der Ruckfehr von Darmstadt fuhr ich mit ihm spazieren, wie er gewunscht, ohne andere Beglei= tung, weil er beabsichtigte mir ben neu : umgearbeiteten Plan feines långst im Sinne gehabten Luftspiels "der Weiberfeind" mitzutheilen. Wir sagen benn auch kaum im Wagen, als er mit großer Lebendigfeit und flarem Berftandniß das Scenarium zu entwickeln begann, Wer eine solche Entwickelung von ihm mundlich vortragen borte, mußte glauben, das wurde ein Meisterwerk merben. Aber die schriftliche Ausarbeitung blieb bann

immer weit hinter bem Entwurfe gurud. Wir fuhren, er fprach, ich horte und fuhlte mich auf's Lebendigfte angezogen. 2113 wir an bem Bergnugungsorte, ben wir, weil er an Wochentagen menschenleer zu senn pflegte, porgezogen, anlangten, fliegen wir aus bem Bagen und gingen, ohne baß Schall feinen Bortrag unterbrochen batte, in den Gartenanlagen umber. Ploblich ftoctte feine Stimme, ber Uthem wurde ihm furz, eine bunfle Rothe überlief fein Geficht. Mit ber linken Sand hielt er fich an einem Baume fest, mit ber rechten griff er Frampfhaft nach mir, frallte fich formlich in ben Rragen meines Rockes und mit halbvorgebogenem Oberkorper begann er nun zu feuchen und zu ftohnen, bag es Steine in ber Erde hatte erbarmen mogen. Sichtbarlich rang er mit bem Ersticken; ber Tob war ihm naber als bas Leben. Ich wollte Silfe herbeirufen. Uber Rutscher und Diener maren weit von uns entfernt und die Rellnerin= nen des benachbarten Gasthauses liefen auf meinen Ruf laut lachend und spottend bavon, weil sie einen Trun= fenbold zu sehen meinten, der an den Folgen viehischer Unmaßigkeit litte. Go brachten wir eine peinliche Biertelftunde zu. Ich glaubte nicht, daß er den Plat leben= big verlassen wurde und konnte mich, von der Bucht feines schweren Leibes fast zu Boben geriffen, kaum auf ben Kußen erhalten. Gein Gesicht mar blau, die Augen standen ihm weit heraus, Schaum bing an ben weißen Lippen. Glucklicherweise mar biefer Unfall, vielleicht gerade feiner intensiven Seftigkeit wegen, von kurzerer Dauer. Wie nach einem Sturme fingen die Erregungen, die seine Bruft erschuttert, langfamer zu wogen an, nach und nach kehrte Leben in fein Untlit, die Augen gewannen wieder menschlichen Ausbruck, er vermochte fich empor zu richten; ja während ich anaftvoll die Blicke bin und her fandte, und ausklugelte auf welchem Bege ich am schnellsten zu Menschen gelangen konnte, um sie herbeizuholen und den halb Sterbenden zum Bagen zu geleiten, hatte feine Sand mich losgelaffen, ein Tuch aus ber Tafche gezogen, womit er fich den kalten Schweiß von der Stirn mifchte, und eh' ich noch ein Wort finden mochte, ihn theilnehmend anzureden, begann er: "Der siebente Auftritt des zweiten Aftes fangt alfo" - und fo weiter. Wie wenn gar nichts vorgefallen mare, fette biefer unbegreifliche Mann bas Scenarium feines Studes genau an berfelben Stelle fort, wo der furchtbarfte Unfall ihn unterbrochen und litt um keinen Preis, daß ich auch nur noch mit einer Gilbe beffen erwahnte, mas ich schaudernd mit angesehen.

Ein Andermal wollt' ich ihn besuchen, fand die vorberen Thuren seiner Wohnung verschlossen, ging durch
die Kuche, wo der Diener schlassend in einer Ecke saß und
gelangte so, von Schall unbemerkt in sein Wohnzimmer. Mit beiden Handen auf einen Tisch gestützt, stand er vor
bem großen Wandspiegel und starrte hinein. Sein Unblick war noch fürchterlicher als damals im Park von
Schönhausen. Hatten nicht die grausenhaften Uthemzüge des fast Erstickten Kunde von seinem Leben gewährt, so hatt' ich einen aufrecht stehenden Leichnam zu
sehen geglaubt. Ich zog mich wieder zurück, weckte den
Diener und redete ihm zu, sich hinein zu seinem Herrn
zu begeben. Das darf ich nicht, erwiederte dieser, er hat seine Krämpse schon seit ein paar Stunden, da leidet er mich nicht drinn. Nach einem Weilchen, rief der Kranke, der mich gehört hatte, meinen Namen. Diesmal hatt' es ihn doch murbe gemacht; er saß wie gerädert im Lehnstuhl. Auf meine Frage, warum er die seltsame und unbequeme Stellung vor dem Spiegel eingenommen, entgegnete er, lächelnd und fast heiter: "Weil es heute gar so arg war, glaubt' ich es ginge zum Ubschnappen" (!) und da wollt' ich doch sehen, was ich bei'm Sterben für ein Gesicht machen würde?"

In's Bett, wie gefagt, ober auch nur auf ben Sofa um fich zu legen, fam er nicht mehr. Geinen Lehnstuhl ließ er sich gegen Abend, wenn bas Wetter bies nur irgend gestatten wollte, an's offne Kenfter ichieben; bort verbracht' er die finftersten Stunden der Nacht, ftets einige Bucher gur Sand, um fich bei'm erften Strable bes Lichts gleich beschäftigen zu konnen. Er bewohnte ein hohes Parterre, in der Charlottenstraße, unweit der Linde, gegenüber der Kavallerie = Wache. Da war benn in einer ichonen Commernacht, ein auf nutliche Beichaftigung ausgehender Dieb, an bem offenen Kenfter vorbeigeschlichen, hatte ihn schnarchen boren, - (fein Schnarchen war bem Tone ber bickften Pfeifen einer ganz großen Orgel vergleichbar; wenn er mich in Ober= nigt in meinem fleinen Sauschen besuchte, fo brobnte, mabrend feines Schlafes bas Gebaude bis in ben Grund!) - war eingestiegen und hatte ihm, was von Kleidungsftuden und Buchern umberlag, zunächst aber ein Paar nagelneuer, feintuchener Sofen glucklich ent= wendet. Gin Schall'iches Beinkleid war immer ein

Gegenstand, und ba fich diesmal ber Umfang mit bem Werthe verband, fo hielt es der Bestohlene der Muhe werth, der Polizeibehorde Unzeige bavon zu machen. Rach etlichen Tagen trat ein junger ganz netter Mensch in sein Wohnzimmer, ber sich vorher als Polizeibeamter melben laffen. Schall empfing ihn fehr artig und ber junge Mann erklarte ihm, daß er dem Diebe, wie ben entwendeten Gegenstanden auf der Gpur fen; er be= trachtete mit großem Interesse bas Kenster, beutete auf ben Borfprung unter bemfelben, auf dem ber Dieb fich wahrscheinlich emporgeschwungen habe, ließ sich in Rla= gen über die Frechbeit diefes Gefindels aus, und gab endlich zu verfteben, daß er die Sachen mohl herbei= ichaffen konne, wenn er bem Gegenstande nur Zeit genug widmen burfe. Schall glaubte aus feinen Bugen eine Absicht zu errathen und da ihm an den, ich glaube gar aus einer Konigl. Bibliothet entnommenen Buchern auch sehr viel lag, so entschloß er sich, die Thatigkeit des jungen Polizeibeamten durch ein Gefchent von einigen Thalern aufzumuntern, nach beren Empfang fich biefer eiligst entfernte, um thatig an's Berf zu geben. 2113 Schall mir biefe Geschichte erzählte und auf meine Frage noch beifugte, daß der Fremde keine Uniform getragen. konnt' ich mich nicht enthalten mit dem Ropfe zu schüt= teln und meinen Zweifel barüber auszusprechen über diese kede Art der Gelderpressung, die einem Berliner Polizeibeamten burchaus nicht abnlich febe. Noch war ich barüber ber, diese Zweifel weiter auszuführen, als ein bienftthuender Gergeant erfchien, im Auftrage feines Rommiffairs nabere Erfundigungen über Schalls fchrift=

liche Unzeige einzuholen. Kaum erfuhr biefer Mann, mas vorgegangen und faum war ihm die Erscheinung feines Pfeudo = Vorgangers einigermaßen befchrieben, als er die von mehreren "Donnerwettern" begleitete Berficherung ertheilte, daß gerade diefer hoffnungsvolle Jungling ber Dieb fen. Die Cache mar gang einfach. Er gehorte zu den unter Aufsicht ftebenden Berbrechern, die zugleich als Spione gebraucht werden, -(ein trauriges Mittel, ohne welches aber in größeren Stadten geradezu feine Moglichkeit vorhanden fenn wurde, wichtige Entdedungen in foldem Gebiete gu machen)! - Colchen Spionen wird benn wohl, wenn fie fonft brauchbar find, eine kleine Beruntreuung, follte fie befannt werden, nachgesehen. Gin Diebstahl jedoch, burch Ginfteigen ausgeführt, mußte ftrenge Uhnung nach fich ziehen. Da nun ber Buriche gemerkt hatte. daß man feiner That auf der Spur und fur ihn jest in Berlin feine Sicherheit mehr fen, fo wollt' er fich boch nicht aus der großen Welt zurückziehen, ohne vorher noch das Geschäft moglichst zu seinem Bortheil ausge= arbeitet zu haben.

Die Bucher so viel ich weiß, bekam Schall zuruck. Die Kleidungsstücke aber blieben rettungslos verloren, namentlich die Hosen. Die letzteren waren, nachdem sie durch viele Hande gegangen, bis in einen Mügen- laden verfolgt worden, wo sie nun in Gestalt von unzähligen Kopfbedeckungen zum Kaufe aushingen. Wir gaben uns lange Zeit, Einer dem Andern, als Rathsel auf: Wie viel Mügen können aus einem Paar Schallsscher Hosen geschnitten werden? Und wer unglücklich

genug war, uns mit einer dunkel-braunen Zuchmuge zu begegnen, konnte sicher seyn, den Nachruf zu horen: ",da geht auch Einer, der ein Stuck von Schalls Beinkleisdern auf dem Ropfe tragt!"

Schall war in jenen fur ihn so traurigen Tagen, so= bald er nur nicht total der Burde seiner Krankheit un= terlag, eigentlich liebenswurdiger als je. Durch ftete Leiden war das Thier in ihm, welches fonst so oft vorherrschte, fast gebandiget und auch die nichtige Eitelkeit machte mildem Ernfte Plat, - ohne daß der Sumor verloren gegangen mare. Auch stellte sein neuerwachter Kleiß ein wohlthatiges Gleichgewicht in ihm ber. Er begann auf's Papier zu bringen, wovon er seinen Freunden seit zwanzig Sahren vorerzählt. Wenn auch immer in seiner oft barofen Urt, gelangen ihm boch die Ge= legenheitsgedichtchen, beren er viele spendete, gerade da= mals am Beften, weil fie gleichsam Bluthen waren, die eine fanfte Stimmung in Schmerzlosen Momenten ber= vorrief. Mein Freund Kahlert in Breslau hat es sich, in seinem Schlesisch = treuen Bergen, gur Pflicht gemacht, jene kleinen lyrischen Driginale des originellen Berftorbenen zu sammeln; er beschäftigt sich seit vielen Jahren bamit und es ware fehr zu wunschen, daß Diejenigen, welche noch bergleichen in Sanden haben, unfern Sammler damit bedachten. Rauft auch kein Menfch in Deutschland eine folche Sammlung, ausgenommen die= jenigen, welche Schall noch kannten und mit ihm lebten, so lohnt doch die Herausgabe des Buchlein's schon der Mube. Ich gebe zu, daß nur fur Solche Schalls Berfe einen Reig haben konnen; aber fur biefe bann auch einen um fo großeren.

Wer, der sich seiner erinnert, konnte nachstehende Zeiten, die er meiner Frau, mit Blumen und einem Bande zum Geburtstag schickte, wohl lesen, ohne ihn, sammt feinen Lastern und Tugenden, lebendig vor Augen zu haben?

## An Fulia.

(Mm 29. Juli 1831.)

Gin Blumen = Strauß und = Gruß ichmück' Deinen Fenaltar Am Semmertag, der Dich, Du Blume selbst, gebar. Gin Selam ist ver Strauß, in ihm spricht manche Blüthe Bon Teinem Neiz und Geist, von Teiner Huld und Güte, Und wünscht im Leben Dir, wie in dem Reich der Kunst, Kortuna's, Publisum's und der Camönen Gunst. Gin Banderangebind' o bella, huona, rara, In Lila \*) preis' es Tich als held'ste cosa rara! Und zu dem Wunsch und Preis gesellt die Vitte sich: In Teiner Freunde Jahl zähl' sehr mich — und auf mich.

Eine eben so liebenswurdige als kluge Frau, eine Nosbert'sche Nichte, die jest auch verstorbene Gattin des Doktor Caspar, gehörte zu Schall's wohlmeinendsten Gonnerinnen und war denn auch, gleich uns, ernstlich bekümmert über die ihn aufreibenden Martern, die aber bei all' ihrer Gewalt, dennoch nicht vermochten, seinen Lichtsinn bei Geldangelegenheiten zu verscheuchen. Sie

<sup>\*)</sup> Lila, ober: cosa rara, eine atte ital. Drer, in Berlin burch Die Sontag wieder aufgefriicht.

hatte, ihren Kindern zu Liebe, in jener abgelegenen Gegend Berlin's, wo wir diesmal hauseten, einen Garten gemiethet und kam deshalb ofter als sonst mit meiner Frau zusammen, wobei denn auch Schall gewöhnlich nicht fehlte, der dann des Abends, wenn die Bewohnerinnen der Behrenstraße, des Berliner saubourg St. Germain, zu ihrem Gatten und Vater heimkehrten, bei und in der "Holzmarkistraße" zu verweilen pflegte, bis eine verspätete Droschke seinen muden, doch ruhlosen Leichnam, — (ich ersuche den Herrn Seher, nicht "ruch-los" zu lesen!) — nach der Friedrichsstadt zurücksührte.

Diefe unfre Bohnung in der Holzmarktstraße verbient ein Wort dankbaren Angedenkens. Sie mar me= ber elegant noch prächtig; aber sie war eigenthumlich. bequem und babei, mas in einer großen Residenz un= fchatbar ift, in Berlin aber bald gar nicht mehr zu fin= ben fenn wird, weil die Bauwuth taglich mehr um sich greift: landlich. Gin niedriges Sauschen, welches wir allein innne hatten, von keinem andern Miether geftort; funf großere und funf fleine Zimmer, einige der letteren freilich fo klein, daß ihrer drei zusammen kaum genügten, meinen Arbeitstisch, meine Bucher und mich zu beberbergen. Unmittelbar hinter bem Saufe ein großer, gruner Plat mit ichonen alten Ruß = und andern Bau= men; uber den Plat hinweg die Spree, dieser oft bespottelte Fluß, der allerdings fein Drinofo ift, der aber vor vielen großeren Stromen, namentlich vor ber Dber meines lieben fchlesischen Baterlandes, ben Borzug bat, auch im beißesten Sommer wasserreich und frifch zu fließen. Ich sab aus den Kenstern meiner stillen baus=

lichen Dreieinigkeit auf Gras, Baume und Wasser. Welchen Werth eine solche Wohnung für Kinder hat, ist gar nicht zu schildern. Auch machte sich unser Heinrich — (eigentlich hieß er Henrich, nach seines Taufpathens Steffens norwegischem Vorbild) — Alles sehr zu Nuhe und dehnte die ländliche Freiheit so weit aus, daß er zu unterschiedlichen Malen aus der Spree hersausgesischt werden mußte.

Daß wir gar so weit von ben Haupt= und Glanzpunkten der Stadt wohnten, schützte uns vor Besuchen,
welche nur Langeweile oder Muffiggang herbeizuführen
pflegen. Diejenigen aber, welchen es Ernst war uns
aufzusuchen, wußten uns auch in der freiwilligen Berbannung aufzusinden. Niemals war unser Umgang
lebhafter und bestand niemals aus interessanteren und
bedeutenderen Personen, als gerade dort. Wobei nur
zu bedauern blieb, daß ich nicht umhin konnte, auch hier
schon wieder unsern Stat zu überschreiten und mehr auszugeben, als mir zustand.

Ein Gast war uns damals angemeldet worden, vor dem Berlin zitterte und dem besonders meine arme Frau, wie er sich langsamen, aber sichern Ganges naherte, jeden seiner Schritte verfolgend, angstlich entgegen bebte: ich meine die Cholera. Vielleicht trugen die zum Theil widersinnigen Voranstalten, über die man schon lange vorher deliberiren horte und die, wenn sie zur Aussührung gelangt waren, größeres Unglück über die Bevolkerung der Residenz gebracht haben dursten, als der gefürchtete Todseind selbst, mehr zu der unruhigen Aufs

regung bei, als die beunruhigenden Berichte, die ihm ben Weg bahnten. 3ch, fur meine Person, von Natur aus gar nicht geneigt, mich um mein liebes Gelbft zu ångstigen, murbe doch burch einige aberglaubische Un= beutungen erschreckt. Gerade in die Tage wo die Kurcht vor der Cholera, durch eine entschiedene Wendung ihrer unregelmäßigen Laufbahn, in Berlin zur hochsten Sobe gesteigert mar, fiel bas Begrabnif bes nicht lange nach unserer Unfunft aus Darmstadt, verstorbenen Schaufpielers Begener. Diefer junge Mann hatte als ge-Schäptes Mitglied bes Konigstadtischen Theaters in vielen meiner Stucke zum Gelingen berfelben beigetragen: "ber Dichter im Versammlungszimmer," - "Lenore," - "Erinnerung," - "Kaust," - "die Majorats= herren." - und besonders der wahrend meiner Abmefenheit aufgeführte "Robert der Teufel" waren durch ihn gehoben oder gehalten worden; ja, bei der letten hochft anstrengenden Rolle, hatte der unermudlich-fleißige Mensch, die noch übrigen Rrafte seines ichon erloschen= ben Lebens aufgeboten und fich babei ben Rest gegeben. Seine Collegen wunschten, daß ich ihm die lette Ehre erweisen und an seinem Grabe reden moge, wozu sie bereits die erforderliche Erlaubnif der Behorden und bes Predigers eingeholt. Ich konnte biefen Untrag unmog= lich von mir weisen. Während ich beschäftigt war, eine Rebe fur biefen 3med auszuarbeiten, trat meine Frau, Thrånen im Auge, zu mir. Sie hatte im Theater ver= nommen, welches Umt die Herren mir zugedacht, und bat mich nun um Alles in der Welt, davon zuruckzutre= ten. Sie führte an, wie fich in Berlin ber alte Aber=

glaube forterhalten habe, daß Jeder, der ohne berufen zu fenn, am Grabe fpricht, binnen Sahresfrift bem Begrabenen folgen muffe. Run gebe fie zwar nichts auf folche Mahrchen, aber weil die Cholera vor der Thur, fen fie boch angftlich; auch war' es boch immer feltsam, daß der Verftorbene, Wegener, gerade vor einem Jahre, bem bamals verftorbenen Schaufpieler Saas auch bie Leichenrede gehalten habe! - Diefer lette Umstand mar mir unbekannt und - warum foll ich's leugnen? - ich ftutte, und schwankte einen Augenblick. Doch fagt' ich mir bald, daß ich mich lacherlich machen wurde, wenn ich mich abschrecken ließe. Ich troftete meine Frau mit allen auf der Sand liegenden Bernunftgrunden, mobei ich, wie oft in abnlichen Fallen, boren mußte, bag ibr Dieselben eben so geläufig waren wie mir, baß sie mir burchaus Recht gab, ichluglich aber bennoch ihre Bitte wiederholte. Dennoch ging die Cache vor fich. 2113 wir Leidtragende am Begrabniftage paarmeife und in langem Buge hinter bem Sarge herzogen, borte man por und neben und hinter fich nur von der Cholera fluftern; mo fie wieder ausgebrochen, wie viel Opfer gleich am ersten Tage gefallen, und wie viel naber fie uns wieder geruckt fen! Und bergleichen Gufigfeiten mehr. Auf Diesem Wege überkam mich zuerft ein Befubl ber anastlichen Besorgniß, welches mir eine Urt von Bergklopfen zuzog, wie ich es fonst nie empfunden. Doch wich es bald ber Spannung, welche wohl niemals ausbleibt, wenn man vor einer großen Versammlung, fen es nun, vor einem Coufleurkaften, fen es vor einem offenen Grabe, auftreten und reben foll. Die fungiren-

ben Leichendiener wiesen mir meinen Plat auf einem ber um das Grab liegenden Bretter an. Raum batt' ich ihn eingenommen, kaum einen Blick auf die umgebende Menge geworfen, kaum die erfte Gilbe auf meine Lippen gebracht, als der lockere Sandboden zu weichen begann. und das Brett, welches mich tragen follte, mit mir bin= abglitt, fo daß ich verfank, bis an die Uchseln im Grabe verschwand, und eben nur noch zur Roth von meinen nachsten Nachbarn emporgezogen werden konnte. 213 ich wieder Grund gefaßt und mich sicher auf den Kußen fühlte, vernahm ich rings umber ein dumpfes Gemur= mel. Doch ließ ich mich nicht aus ber Fassung bringen, sondern hasvelte meine Rede ruftig ab. wie ein wirklicher Leichenprediger. — Daß unter ben Opfern, welche Die Cholera in Berlin fordern wurde, fich auch meine Wenigkeit befinden muffe, darüber konnte nun wohl fein Zweifel mehr obwalten. Einigermaßen war ich auch von diefer Meinung berührt, und fah ber Unkunft bes höllischen Legaten nicht ohne besorgliche Erwartung entgegen.

Viele Bewohner Berlin's, unter diesen auch einige unserer nahern Bekannten, entflohen und suchten Schutz vor der Seuche in fernen Gegenden. Merkwurdig! Drei Familien, deren ich mich jetzt eben erinnere, fanden am Rhein den Tod, den sie in Berlin vermeiden wollten. Gine Mutter verlor ihre schone, blühende Tochter, ein Elternpaar seinen einzigen Sohn, Ludwig Robert und seine Frau aber starben beide selbst. Alle diese sielen dort, wo sie Schutz gesucht, als Opfer des Nervensieders,

wahrend von unseren Freunden und naheren Bekannten in Berlin, Niemand ber Cholera unterlag!

Um 28. August feierte die literarische Gesellschaft, wie gewöhnlich, Gothe's Geburtstag, in größerem Kreise, mit Gasten und Damen. Auch ich hatte deren einge-laden, unter ihnen Casper's; doch das spåt beginnende Souper nahte fast schon seinem Ende, als er, verstört und zerstreut sich erst einfand. Er hatte in seiner Eigenschaft als Geheimer-Medizinalrath amtliche Abhaltungen gehabt und das erste Wort welches er mir in's Ohr sagte war: die Cholera ist ausgebrochen. Kaum hatte ich diese Meldung vernommen, als mich die Reihe tras, mein Festlied anzuheben. Dies Lied an und für sich schon duster gehalten, weil es mehr der Vergangenheit wie der Gegenwart galt, und in seinem Refrain:

"Er fteht mit feinem Gluck und Ruhm allein"

ben greisen König unfres Festes eher beklagte, als befang, bewegte mich, so zum feierlichen Ernste vorbereitet, selbst ganz gewaltig und machte folglich, durch meinen wehmuthigen Vortrag auch einen tieferen Eindruck; — wie ihn Gelegenheitsgedichte sonst selten hervorbringen.

Die ganze große Versammlung befand sich in todesahnender Stimmung und von Ohr zu Ohr schlich bas leise weiter gegebene Wort: sie ist ba!

Schon in den nachsten Tagen bestätigten einzelne Falle ganz in unserer Nahe die arztliche Anzeige und weil man immer noch nicht sicher war, ob Rust in seiner Eigenschaft als passer rusticus (Haus: Sperrling), mit seiner Ansicht bei'm Konig durchdringen werde, so suchten wir auf unserer Halbinsel uns so gut als möglich

zu verproviantiren, indem wir Vorrathe jeder Gattung aus Specerei-Bandlung, Kramladen, Biktualien-Reller und Apotheke zusammenkauften. Um nun das Schone bem Nublichen zu vereinen, traf ich eilige Unstalten zur Bervollständigung des Versonal-Bestandes fur ein Dolicinell=Theater, mit dem ich, wenn wir wirklich auf langere Zeit vom Verkehr mit andern Menschen abge= Schnitten werden sollten, im Stande fenn murbe, uns wie den Kindern die langen Berbstabende zu verkurzen. Dann rief ich unfere Dienstboten, Die, wie alle Leute bieses Schlages, Tobesangst vor den öffentlichen Kran= fenhaufern begten, feierlichst zusammen und indem ich ihnen das Versprechen gab, im Kall einer Erkrankung Niemand fortbringen, sondern mich lieber mit absperren zu laffen und sie zu pflegen, ließ ich mir von ihnen ge= loben, daß sie auch uns nicht verlassen wollten. Nachbem dies Alles geschehen war, fühlt' ich mich vollkom= men beruhigt und vergaß, fehr bald an das Rumpeln bes verhängnifivollen nächtlichen Leichenwagens ge= wohnt, fogar meinen ominofen Grabsturg. Minder wollte dies meiner Frau gelingen; es brauchte mehrere Monate, bis sie mit dem Gedanken an die Unwesenheit der Cholera sich befreunden konnte.

Was ich zu jener Zeit schon bedauerte, worüber ich mich heute noch nicht zufrieden geben kann, ist daß Jean Paul die Cholera und die Verwirrung, welche dadurch hervorgebracht worden, nicht mehr erlebt hat! Welche Ausbeute für ihn! Welch' reicher Stoff zu einem Büchtein à la Kahenberger! War es doch wirklich, als ob auch die zartesten, verschämtesten Jungfrauen ihre

zierliche Schuchternheit abgeftreift und fich, von Beforgniß getrieben, ber unverhullteften Ratur in bie Urme geworfen hatten. Gegenstande, welche fonft in Damengesellschaft nur anzudeuten ein Berbrechen gegen Schicklichfeit und Unftand gewesen mare, wurden jest mit un= verstellter Aufrichtigkeit betaillirt und waren ben prubesten Frauen geläufig. Man durfte ohne Gefahr von flanellnen Leibbinden, von Pflaftern auf ber Magengegend, von Aluftiersprigen und Stuhlgangen reben und ficher fenn, bag abnliche Gesprache, maren fie nur eini= germagen instruftiv und gaben fie nur entfernte Musficht auf Hilfe ober Schut, unbezweifelten Wiederklang fanden. Es trat mahrend den ersten Schreckenswochen vollig jener Buftand in der Gesellichaft ein, der uns im Rrankenzimmer eines hoffnungstos-aufgegebenen Familienvaters entgegentritt, wo Mutter und Tochter, in Gegenwart fremder Buschauer, ihrem aus bem Bergen bringenden Pflichtgefühl folgend, Alles thun, mas zur Pflege des Leidenden gehort, rucksichtslos gegen die anmesenden Zeugen. Bas bort aufopfernde Bingebung wird, wurde hier Beforgniß um bas eigene Gelbft und ber machtige Trieb zum Leben fand in Unterhaltungen über Prafervative und Hilfsmittel momentanen Troft. Für mich bot jene Zeit häufige Gelegenheit bar, tiefere Blicke in das sonst kunftlich gemachte, oft verlogene Befen verschiedener Personen zu thun. Die Cholera hat mir manchen feigen Egoiften gezeigt, bem ich bis babin geglaubt hatte, wenn er es verftand, fich als ebelgesinnten Menschenfreund zu prafentiren.

Der einzige Ginfluß, ben die Berrichaft ber Cholera auf mein Dasenn ausubte, gab fich in noch großerer Enthaltsamfeit von Trant und Speife, wie fie mir fonft icon immer eigen und in angestrengterem Fleiße fund, welcher lettere nicht ausbleiben kann, sobald eine offent= liche Niedergeschlagenheit die Zahl und Auswahl verloffender Berftreuungen mindert. Die "Ergablungen" bie unter meinem Namen fpaterhin (1833) bei Meyer in Braunschweig, leider von Druckfehlern wimmelnd, erschienen find, als "Bella," "ber Raubschut," "die lette Ehre" stammen (wenigstens die letteren) aus jener Zeit. Much fdrieb ich bas Schauspiel "ber bumme Peter" und reichte dieses, wohl zunächst um in annabernde Verbindung mit der General=Intendang zu kommen. beim Ronigl. Softheater ein. Fur die Ronigstadter Buhne hatte fich's nicht geeignet, weil diese keinen eigent= lichen Charafter Darfteller befaß. Ludwig Devrient war nun freilich auch schon die Ruine seines eigenen. großen Namens und jener Krankheit, die ihn dem Grabe naber brachte, ichier unterliegend, immer nur in furzen Zwischenraumen aufzutreten fabig. Dennoch stimmte Hofrath Esperstedt, sobald er mein gunftig aufgenom= menes Manuscript gelesen, mit mir überein, daß Devrient ben Peter fpielen muffe. Ich machte bem berühmten Kunftler die unvermeidliche Autorvisite, wo ich ihn, nach langer Zeit zum Erstenmale wieder fah. Bu meiner größten Freude fand ich ihn fur mein Schaufpiel auf's Bunftigste eingenommen und namentlich von seiner Rolle vollig erfullt und burchdrungen, so zwar, daß er auf meine Meußerung: ich sen bereit, dem Wunsche ber Regie

gemaß, bedeutend zu ftreichen! mit Beftigfeit entgegnete: "Possen; wußt' ich boch nicht, was ba zu streichen mare! Konnen fie's ichon wieder einmal nicht furz genug haben, um hinter her noch eine Stunde tangen und fpringen zu laffen!" - Uch, und trot biefer fur mich fo ehrenvollen Entgegnung, mar' es boch fur alle Bethei= ligten nublich gewesen, recht viel zu ftreichen, benn unser lieber Devrient hatte bie Kahigkeit fest zu lernen, - Die übrigens nie, auch in seiner Glang= Periode nicht, zu feinen glanzenden Gigenschaften gehörte, - fast ganglich verloren und vermochte nur noch in abgeriffenen Gaben nachzusagen, mas ihm der Coufleur überlieferte. Ich habe in dem turgen Borwort, wie ich bergleichen bei ber Musgabe meiner bramatischen Bersuche jedem Stucke beifügte, ichon erzählt, mas hierher gehort: ba in ber Rolle des Veter eigentlich auf wirksame Bolubilitat der Bunge, die ohne festes Lernen nicht gedacht werden kann, gerechnet ift, fo begte Devrient, feine Schwache mobl fennend, felbst einige Beforgniß. Er fragte meinen gutigen Freund, den Regiffeur Beiß, ob er wohl glaube, baß Soltei unter die Theater-Dichter gehore, die fich viel aus den Worten machen? Und als Beig ihm in feiner humoristischen Urt barauf entgegnete: Lieber Devrient, bann hatt' er die Rolle nicht fur Dich geschrieben! fuhlte Devrient sich febr erleichtert. In diesem Sinne hat er fie benn nun auch gespielt. Co manche Wendung bes Gedankens, fo manches kleine pikante Bort, worauf ber Autor nicht übel Lust hatte eitel zu senn, ging auf dem Wege aus dem Munde des Coufleurs bis in Devrients Dhr verloren, fiel auf den Boden und marb unter die Füße getreten. Dagegen verlieh er manchen Scenen und Momenten durch seine siegreich mimische Gewalt, eine Wirkung, die der arme Verfasser auch nicht von Fern geahnet. Das Stück erhielt sich dis zu Devrients Tode auf dem Repertoir und behauptet seinen Platz in der Geschichte des deutschen Theaters dadurch, daß der "dumme Peter" die letzte neue Rolle gewesen ist, die "Ludwig Devrient" einstudirt und gegeben hat.

In den letzten Tagen des Oktober 1831 empfing ich aus Obernigk die Nachricht, der alte Baron Riedel, unser guter Freund aus den ersten Banden, sen am 24. d. M. gestorben und meine Gegenwart, sowohl der Grundherrschaft, wie dem Gerichtsamt wunschenswerth! Die beisolgende Ubschrift des Testamentes bestätigte, daß ich, mit meinen Kindern in gleichen Theilen, zum Erben des kleinen Vermögens, welches dem guten, ehrlichen Onkel noch verblieben war, ernannt sen.

Jede, auch die unbedeutenoste Reise war zur Cholerazeit mit Schwierigkeiten verknupft, die bei Lichte betrachtet, Denjenigen durch welche sie veranlaßt wurden, weber Schuß noch Sicherheit gewährten, weil am Ende doch keine konsequente Durchführung der getrossenen Maaßeregeln aufrecht zu halten war, während diese den Reisenden sehr belästigten. Ein ärztlich und polizeitlich bestätigtes Uttest mußte zuvörderst die Erlaubniß, reisen zu dursen, begründen; dann aber durste der Reisende in den Städten und Städtchen, welche noch intakt geblieben, nicht aus dem Wagen steigen, wenn die Ortsbehörden, von ihrem Vorrechte für diesen Kall Gebrauch machen wollten. Bu welchen Widersprüchen diese leere Forme

lichkeit führte, ift leicht einzuseben. Go begegnete mir in einer fleinen Stadt, wo ich Pferde wechselte, daß ein mit verrostetem Sabel umgurteter Burgersmann mir unterfagte auszusteigen und im Paffagierzimmer zu frubftuden, daß er aber den Diener des Saufes nicht abhielt. mir Lebensmittel an den Wagen zu bringen und die Bezahlung aus meiner Sand in Empfang zu nehmen. In einem andern Drt, wo ich gerade um die Stunde an= langte, als die Kinder aus der Schule famen und mich anstarrten, als ob ich Cholera Morbus in Person selbst ware, rief ich einen über ben Plat hupfenden Barbier berbei, den ich befragte, ob er mich in seiner Wohnung rafiren tonne? Das ift mir, fall's Gie aus einer .. chole= rischen" Stadt zu kommen belieben, ftreng verboten: ich barf Sie, bevor Sie beginfizirt find, nicht bei mir aufnehmen. - Aber in ben Wagen zu mir burfen Gie fteigen? - Dawider lautet fein Gefet! -

Und er kam in den Wagen, seifte mich ein, rafirte mich — Alles bei hellem Licht einer leidlich warmen November Sonne, zum Entzücken der uns umgebenden Schuljugend.

Schriftlicher Vormelbung gemäß nahm ich meinen Weg über Trachenberg, wo ich einige Tage bei meinem alten Freunde Schwarz zubringen sollte und wollte, um dann diesen Bevollmächtigten der Ibernigker Themis, an den eigentlichen Ort meiner Bestimmung zu geleiten. Auch Trachenberg hatte sich abgesperrt. Zwei mit Spießen bewassnete Nationalgardisten traten mir an der von Winzig hereinführenden Straße entgegen, um den Weg zu verlegen. Mein Winziger Possillon,

- ich hatte mich ganz ruhig unterworfen und jeder Unsordnung Folge geleistet: — sah darin eine Krankung seiner Ehre.

"Ach tummes Zeug," rief er aus, "bei uns ha'n bir noch nich' den follrigen Morbs!" Darauf trieb er die Pferde an, stieß in's Horn und forcirte glücktich die Wache. Er brachte mich auch ohne Aufenthalt vor's Stadtgericht, wo Schwarz wohnt. Dieser mit dem Bürgermeister von einem Spaziergange heimkehrend, erblickte den Reisewagen und stürzte sich, sammt seinem Begleiter, — Beide erschreckt über die Unzuverlässigkeit ihrer Wachen, — mir entgegen, den Eintritt in sein Haus verhindernd. Ich mußte mit ihnen zurück gehen, in das für diesen Zweck eingerichtete Gebäude vor dem Thor, wo ein eigens dazu bestellter und bestallter Polizeiarzt mich nach allen Regeln der Kunst einräucherte um den Unsteckungsstoff auszuräuchern.

Erft nachdem dies Werk vollbracht und ich, unerstickt, aus dem Chlorqualm hervorgetreten war, durft' ich die Herren mit Hand und Mund begrüßen, ward ich willstommen geheißen, und verlebte frohe Stunden bei den Freunden. Als wir dann in Obernigk anlangten, war ich erstaunt, mein Herz wehmuthig gestimmt zu sinden über die Abwesenheit des verstorbenen alten Oheims. Ich will es nicht leugnen, daß die Nachricht von seinem Tode mich nicht im Geringsten traurig berührte, nein, daß sie vielmehr durch den unwillkührlichen Gedanken an manche aus der kleinen Erbschaft hervorgehende Ersleichterung meiner Lage mir angenehm gewesen war.

Jest, wo das alte ftumme Bild beschränkter Gutmuthiafeit am Tische fehlte, wo sein Plat am Dfen leer ftand, wachte ein Beimweh nach ber Kinderzeit in mir auf und ich ließ mir von feinem getreuen Diener gern bie letten Tage bes harmlofen Greifes schilbern. Fand auch Gelegenheit, ihm zu vergelten, mas er mit aufopfernder Unhanglichkeit, die sich durch eine lange Reibe von Jahren in Glud und Unglud bis zum letten Uthemzug bewährte, an bem geliebten Berren gethan. Leider find Geschäfte, fur beren Erledigung Die Berichte thatig fenn muffen, bei'm besten Willen von beiden Seiten, felten oder nie auf einmal zu beendigen: schon jest zeigte fich, baß meine Begenwart in Schlesien zum Commer wieberholt nothig werden durfte, weil wir fo manche Berwickelung auf frischer That nicht zu losen vermochten. Bas mid, ben Gefete-Unkundigen, am Unangenehmften überraschte, war die Entdedung vom .. bochften Erb= schaftsstempel," ben ich zu zahlen haben wurde, weil die Berwandschaft mit dem fogenannten Onkel eine gar zu schlesische gewesen, an der auch kein Tropfchen eigenen Blutes flebte. Man redete mir zu, ich mochte, nach Berlin zuruckgefehrt, etwaige Proteftion in Unspruch nehmen, um wo moglich ben Erlaß diefer Abgabe zu bewirken; ein Bersuch, beffen Ausführung mich schon bei bem blogen Gedanken an unvermeibliche Supliken und Collizitations = Bifiten, mit Ungft und Grauen erfullte; ben ich zu magen meinen Freunden in Dbernigk ver= sprach; ben ich aber schon bei'm ersten Unlauf wieder aufgab, als ich zur Audienz bei bes herrn Kinanzmi=

nifters Ercellenz gemelbet, eine unermeßliche Reihe gleich mir harrender vor mir fah').

Die Grafenorter Herrschaften brachten ben Winter auf bem Lande zu; Aufforderung genug für mich, vor der Rückfehr nach Berlin, einen Flug in die schneedes deckten Berge zu unternehmen. Durch Breslau, wo die Cholera fast noch heftiger wüthete, eilte ich, ohne aus dem Wagen zu steigen. Als ich in Frankenstein Pferde wechselte, trat zufällig der Postmeister heraus und fragte, nachdem er einen Blick in den Stundenzettel gworfen, ob ich nicht meinen Bruder besuchen wollte, der hier in Garnison liege? Ich hatte diesen (meinen Halbbruder), nicht gesehen, seitdem er im Winter 1826 in Berlin zum Offiziers Eramen gewesen und fühlte jeht, bei der Frage

<sup>\*)</sup> Dem Andenken unferes verftorbenen Ronigs bin ich fculbig, bier zu fagen, wie diefe Cache zu Ende ging. Die Bahlung des Erbichaftoftempele, welcher bie für mich hochft bedeutende Summe von 800 Athle. überftieg, follte im andern Jahre endlich geleiftet werben. Die Roth brangte mich und ich wendete mich an ben Ronig, bem ich vorstellte, daß es Enifens Rinder waren, beren fleines Befitthum durch diefe Abgabe gefcmalert wurde. Ich reichte meine Borftellung etwa vierzehn Tage vor Weihnachten ein und war bochlichst erstaunt, fast zwei Wochen verfließen zu feben, ohne ein Rabinetichreiben zu empfangen, weil gewöhnlich in einer fehr furgen Frift bie Königlichen Antworten zu erfolgen pflegten. Um beiligen Abend, eben um die Zeit wo man den Rindern ,,aufzubauen" pflegt, fam ber "blaue Brief," ber bie vollständige Gemährung unferer Bitten enthielt, in meine Sande. Friedrich Wilhelm ber Dritte hatte befohlen, bag er um biefe Stunde abgegeben werben follte! So that ber Ronig bei bem ich eigentlich in Ungnabe ftand.

bes fremben Mannes, eine gewisse Beschämung, so unbrüderlich, den mir wohlbekannten Aufenthalt des braven Jungen vergessen zu haben. Schnell gefaßt, ersuchte ich den Herrn Postmeister, zum gütigen Bermittler werden und Jenem berichten zu wollen, daß ich genöthigt sen, nach Grafenort zu eilen, daß ich jedoch auf der Rückreise dem Bruder einige Tage widmen würde. Diese, dem Leser gewiß höchst gleichgültige Unterhaltung wird hier mitgetheilt, weil sich an sie ein wichtiger Moment meines inneren Lebens knüpft und weil die scheinbare Zufälligkeit des Zusammentressens, einen lehrreichen Beitrag zum unerschöpslichen Kapitel von Bestimmung, — Schicksal, — Verhängniß liefert.

In Grafenort anlangend batt' ich Mube, mir mein fleines Zimmerchen zu retten. Denn die bevorftebende Jagd versammelte viele Gaffe. Da mein ftabtifches Roftum, besonders die dunnen Stiefeln, mir nicht gestat= teten, mich ben Jagern anzuschließen, welche burch tiefen, frischgefallenen Schnee maten follten, fo blieb ich gern binter'm warmen Ofen und ichrieb, wahrend Gie braußen ben armen Safen Garaus machten, jene fleinen Gefange nieder, welche unter der Firma "Grafenorter Jagblieder" in meine Gebichtsammlung aufgenommen wurden. Ich kam mir dabei vor, wie mein Lieblings= Dichter Friedrich Ruckert, ber als "Freimund Reimar" wahrend ber Befreiungstriege auch nur mit seiner Feber gegen Napoleons Beere fampfte. Gelang es mir gleich, mich bei feierlicher Ausubung einer "nobeln Paffion" zurudzuziehen, fo fand ich boch fein Mittel ber andern zu entgehen. Nach der Tafel wurde gespielt und ich,

der in seinem Leben nichts gethan, um in dieser edlen Kunst auch nur die geringste Fertigkeit zu erreichen, vertor, lediglich aus geselliger Artigkeit, die paar hundert Thaler mit denen ich zur Nückreise nach Berlin ausgerüstet war. Unangenehm war mir dieser unerwartete Berlust zunächst nur deshalb, weil ich nicht recht wußte, wie ich meinen Wagen und meine pelzumhüllte Personage ohne Geld nach Berlin schaffen wurde, da doch bekanntlich die Königl. Postanstalten keinen Eredit geben.

Mein ganzer Troft war auf die nachsten Abende gerichtet: Ich hatte immer gehort, daß die eigensinnige Bottin des Spieles den Wechsel liebe und war überzeugt, baf fie fich nun fur mich erklaren muffe, nachbem fie mich gleich bei unserer ersten Bekanntschaft so grob von sich gewiesen. Aber ach, wo blieb meine Soffnung! Mis ich am andern Tage die Augen aufschlug, hatte fich der Edmee in Roth verwandelt, dicke Nebel rieselten bernieder und die Jagd, - auf vier Tage berechnet, mußte bis zu wiederkehrendem Frost aufgeschoben werden. Cammtliche Berren Gafte fehrten zu ihrer Wirthschaft beim; ich fab auch biejenigen zum Thore hinausfahren. bie mein Geld in der Tasche hatten und blickte ihnen traurig nach. Wie follt' ich jest flott werden? Sollt' ich ben Grafen um ein Darlehn ansprechen? Das mare mir allzuschwer angekommen. Gern hatt' ich ben Wagen verkauft, aber wo fand ich im Dorfe Ubnehmer? Ich erschöpfte mich ben gangen Zag über in Unschlägen, beren einer so unausführbar blieb als ber andere, um endlich einzusehen, daß ich ben Grafen ansprechen mußte. Des Abends, nach dem Souper, im fleinen Rreise, martete ich nur ben Aufbruch weniger, noch verspateter Gafte ab, um mein Unliegen vorzubringen, als ber Braf, anftatt aute Nacht zu fagen, ploblich den Borfchlag machte, noch ein wenig zu fpielen? Das war mir um so auffalliger, weil er fonft niemals ein Geluften bazu verfpurte, und ftets nur aus Rudficht fur feine Gefellichaft fich zur Theilnahme entschloß. Mußt' ich also nicht diesen Bor-Schlag, als einen durch Untrieb ber launenhaften Gottin veranlagten, betrachten, bie ihre Sarte vom vergangenen Abend bereute und mir wieder zu dem meinigen verhelfen wollte? Solches begab fich benn auch. Die gunftigen Chancen flogen mir zu, wie durch Zauber und binnen einer halben Stunde befaß ich mehr, als ich Tages zuvor befessen. Ich konnte also Grafenort verlaffen, ohne um Reifegelb verlegen zu fenn. Daß ich, auch nach diesem Borfalle, mich niemals bewogen gefuhlt habe, Spielgesellschaften aufzusuchen, ift wohl ein unzweifelhafter Beweis, wie mangelhaft meine Drgani= sation in diesem Punkte bestellt ift und wie schlecht ich mich ausgenommen haben wurde, wenn mir bas Geschick einen Plat in ber Welt angewiesen hatte, beffen Inhaber ben Pflichten bes Mannes von Welt genugen foll. Warum ich stets eine Ubneigung vor bem eigent= lichen großen Spiel, ja sogar vor dem moglicherweise damit verbundenen großen Geldgewinne empfand? das hab' ich in ben vorhergehenden Banden diefes Buches ichon angedeutet. (Die berkommliche Unterhaltung burch Rartenspiel anlangend, weiß ich meiner perfon= lichen Empfindung gemäß, nichts Befferes zu fagen, als mas Walter Scott ausspricht: "Das Leben mit Mus-

wechslung von gemalten Studchen Pappendedel bei einem runden, grunen Tische fur den elenden Gewinn von funf Schillingen vergeuben, - bas kann nur ein Narr, ober ein Schwachtopf.") Auch tragt, wenn ich ehrlich fenn foll, zu der taglich in mir machfenden Geringschätzung unferer fozialen Buftande, die Beobach= tung nicht wenig bei, wie berfelbe Menfch, der von berechnetem Raube am Spieltisch glanzend lebt, mit all= gemeiner Achtung und wenn er reich ift, mit Berehrung behandelt wird, während weder Geset noch öffentliche Meinung dem armen Teufel Nachsicht und Mitleid gonnen wollen, ber fich als aufrichtiger Dieb ehrlich zu erkennen giebt. Wer sich ertappen lagt, wenn er ein Tuch aus der Tasche zieht, der wird vom Bestohlenen fogleich der Polizei zur Bestrafung und Besserung übergeben; auch fehlt es nicht an vortrefflichen Berren, welche unsere Gesetze gegen derlei abscheuliche Verbrecher noch immer zu mild finden und alles Ernstes die Unsicht prebigen, jeder Spitbube mußte aufgehenkt werden! Diefelben Berren jedoch unterlaffen nicht, Denjenigen "Mann von Ehre," der ihnen auf die liftigfte Weife, im Bundniß mit feilen Spieggefellen, taufend Friebrichsd'or gestohlen, zu ihren Diner's zu laden, damit er wo moglich Gelegenheit finde, seine kunftliche Opera= tion zu wiederholen. Ein folder "Mann von Chre" barf thun was er will: unbescholtenen Madchen sein Wort brechen, nachdem er sie verführt; treuherzige arme Leute um ihren Nothpfennig betrügen; falfch spielen! -Das Alles schadet seinem Rufe nichts. Wenn er nur im außersten Falle kein Duell refusirt, so bleibt er, was er ist: "ein nobler Kavalier," und der reiche Banquier sucht seinen Umgang, seelensfroh und hochst geschmeischelt, sich von ihm ausbeuteln zu laffen.

In Frankenstein anlangend, erfuhr ich, bag mein Bruder in der Nachbarschaft auf Besuch fen. Nach furzer Ueberlegung glaubt' ich mir fagen zu konnen, wo er sich befinden werde? Das Landaut einer verwandten Kamilie liegt anderthalb Meilen von Frankenstein ent= fernt. Der gegenwartige Besiter, mit bem ich in ber Breslauer = Erziehungsanstalt vereint geschmachtet und ber, von zwei Brudern ber jungere, in die Rechte und ben Besit des fruh verftorbenen alteren Bruders getreten war, hatte fich, wie ich wußte, mit ber Tochter meines leiblichen Onfels Wilhelm verheirathet. Diefer, fein Schwiegervater lebte abwechselnd bei ihm, oder in Kranfenftein. Diese Berhaltniffe, mit benen ich burch Soren= fagen bekannt war, traten mir nach und nach wieder in's Gebachtniß, als ber Sausknecht, ben ich nach meinem Bruder fragte, mir ben Namen bes Onkels nannte. Ihn und seine Tochter hatt ich seit bem Jahre 1822 nicht gesehen, wo fie, nach bem Tobe meiner alten Pflegemutter, zur Museinandersetzung ber fleinen Erb= schafts-Ungelegenheiten in Breslau gewesen waren.

Meine Cousine war uns, mir und meiner ersten Frau bamals wie ein frisches, berbes Landmadchen erschienen, ohne weiter ein besonderes Interesse einzustößen. Des Onkels gedachte ich wie eines heitern, lebenslustigen Mannes, der sich der Gegenwart erfreuend, diese durch Erinnerungen an eine mehr als lustige Vergangenheit

auszuschmuden verstand und bessen fantaftischen Erzählungen ich als Knabe oftmals gelauscht. Ich entschloß mich nun, wenn ichon nicht ohne Besorgniff: ob bas unerwartete Erscheinen eines durch sein Theatertreiben gleichsam außer abeligen Cours gefetten Bermandten. bem Gemahl meiner Cousine willkommen fenn durfte. zur Entbedungsreise nach &. und traf baselbst an einem Sonntags = Morgen ein. Die erfte Stunde war etwas peinlich. Weder Onkel noch Bruder waren am Orte. Der Lettere befand sich bei andern Freunden in der Nachbarschaft, der Erstere aber saß ganz rubig in Franfenstein und ich hatte feine Uhnung davon gehabt, daß ich unter seinen Venstern vorüber gefahren. Better Frit wußte eigentlich nicht recht, was er mit mir, ber ich ihm doch wie ein Bagabund erscheinen mußte, in feiner Winterruhe beginnen follte? Die Damen - feine Gattin und eine Freundin berfelben - waren in ber Rirche. Noch hatte mein Postillon nicht ausgespannt. Ich stand auf dem Sprunge, wieder abzufahren. Das aber wurde nicht gestattet. Unsere Unterhaltung stockte von beiden Seiten. Bie zwei Leute die eben feine Beruhrungspunkte finden, suchte Jeder moglichst artig zu fenn, ohne daß wir einander naber gekommen waren. Bald verstummten wir Beide und ich starrte, meine Stirn gegen die Fenfterscheibe gepreßt, binab in ben Hofraum, wo bereits der Winter schon wieder seine weiße Prachtdecke ausgebreitet. Da verkundete fern= ber bringender Orgelklang bas Ende bes Gottes= Dienstes. Einzelne Landleute, ihrem fonntaglichen Beerde zueilend, bahnten fich schmalen Weg burch ben frischge= R. v. Soltei's Biergig Jahre. V. Band.

fallenen Schnee und bald folgte, von weißem Schleier verhüllt, die erwartete Berrin bes Saufes, Sch fab, wie fie im Vorübergeben den Postillon befragte, wen er ihnen gebracht? Bon feiner Untwort nicht befriedigt, wendete fie ihren Blick staunend nach dem Kenfter, wo wir standen und theilte dann der Freundin ihren 3meifel mit. wer da wohl gekommen fenn mochte? Schon aus ihrem Gange, ihren Bewegungen, war fie mir wie eine Undere erschienen, als ich zu finden erwartet. Nun trat fie ein - und statt jenes vernachlässigten Naturfindes, wie ich es in Ueberfulle jugendlicher Gesundheit fennen gelernt, ftand eine ichone, garte Frau, mit reinster Unmuth ge= ichmuckt vor mir, als batte bes ebelften Meifters Sand aus kaltem Stein bas Bild einer Gottin gefchaffen. So vollkommen war die Tauschung, daß ich an fremdem Orte und unter andern Berhaltniffen niemals in biefer Dame meine Coufine erkannt haben murbe. Eben fo wie ihr Benehmen dem feinsten Tone guter Gesellschaft entsprach, eben so ungezwungen und naturlich war ihr Ausbruck, als fie mich erkannte und mich herzlich will= fommen hieß. Augenblicklich gewann Alles um uns her ein neues Leben. Jede Berlegenheit ichien verschwunden. Wie wenn ich feit Jahren dort heimisch gewesen ware, fand ich mich in die Perfonlichkeiten ber Familie, als ob ich nicht nur bem Namen, nein, als ob ich auch ber Bahrheit nach dazu gehorte. Es verfteht fich von felbft, bag ich noch an biefem Tage nach Frankenftein guruck= kehrte, um Onfel und Bruder abzuholen und daß ich bann fo lange verweilte, als mit meinen bereits weiter getroffenen Unordnungen sich vereinbaren ließ. Dieser

landliche Aufenthalt machte auf mich einen gar nicht zu beschreibenden Gindruck. Es war, seitdem ich, ber Rind= heit und ihren langst entschwundenen Eraumen ent= machsen, mich in der fremden Welt umbertrieb, zum Erstenmale, daß ich mich unter Menschen befand, die nicht eigene Wahl und Richtung meines Lebenslaufes mit mir in Berbindung gebracht, fondern die Blutsver= · wandtichaft - ein Wort, deffen Bedeutung mir ftets gang fern lag, woran ich nie bachte - mir naber ftellte. Bielleicht hatte Dieses Busammentreffen obne 3ba mich ziemlich kalt gelaffen? Durch fie aber, durch ihre huld= reiche Freundlichkeit, gewannen auch ihre Umgebungen, bis zum Gerinaften ber Dienerschaft, fur mich eine Beziehung, die mich an diesen Sausstand zu fesseln schien; es bunfte mich, als hatt' ich nun gefunden, mas ich ftets entbehrt, als mare ber Bruder meines Baters, mein Bater felbft, als batt' ich mit meinem Bruber, bem ich mich nun erft in gleicher Berehrung und Liebe fur Iba naberte, von jeher zusammengelebt, als hatt' ich bie freundlichen Rinder, die bald an mir hingen, schon in ber Wiege gesehen.

Unvergeßlich bleibt mir die Nacht, wo ich bei wildem Schneesturm, in die Ecke des hin und hersschwankenden Wagens gedrückt, die Rückreise nach Berlin antrat. Es war eine fürchterliche Nacht. Nur mit Drohungen vermocht' ich die Postillons zur Ersfüllung ihrer schweren Pflicht zu bewegen, und daß ich beim Fahren durch die Finsterniß, sonst wahrlich kein Held, mich diesmal muthiger anließ, als meine Kutscher, mag wohl nur einem innern Sturme zuzuschreiben seyn,

ber gewaltig genug wirkte, um ben außeren zu übertoben. Wie wenn ich von einem lang befessenen Gluck icheiden und mich in brobende Gefahren fturgen mußte, fo wähnte ich mich von Allem losgeriffen, mas mir lieb und theuer war. Erst mit bem wieder anbrechenden Tage fehrte mir bie Befinnung gurud; erft mit bem Morgen erwachte mir jenes Bewußtsenn, daß meine Beimath bort winke, wo Beib und Rind meiner harrten, daß mir nicht beschieden mare, in landlicher Stille, fern bom Gerausch ber großen Stadt, ein bequemes, friedliches Dasenn zu fuhren, baf bie Pflicht ber Selbsterhaltung mich nothige, gegen bas Leben, fur mein Leben zu fampfen, und baß ich vor einem anderen arofferen Publifum wirken muffe, als vor jenem fleinen, leicht gewinnbaren, welches sich in Iba's behaglichen Gemächern um mich ber versammelt hatte, wenn ich meine Lieder fang. Gleichwohl ließ der kurze Aufenthalt in &. einen lange nachhaltigen Zwiespalt in meinem Innern gurud; ich konnte nur mit beißer Cehnsucht an Diejenigen benken, die mir von Geburt fo nahe ftebend, auf meiner irren Laufbahn so lange fremd geblieben waren, die ich jest nur kennen gelernt, um zu empfin= ben, daß mich mein Geschick von ihnen trenne.

In Frankfurt a. D. wo die schone, kluge, gute Generalin von 3., mir von Berlin aus bekannt, lebte und einen Kreis Derjenigen um sich versammelte, welche man die dortige Aristokratie nennen durfte, hatte ich mich von Grafenort aus gemeldet, um daselbst, was schon früher einmal besprochen worden war, einige Tage zuzubringen. Wenn ich hier die Bezeichnung "Aristokratie" gebrauchte,

so geschah dies nicht, weil gerade die Vornehmsten und Ungesehensten jenen Kreis bildeten, sondern weil diese zufällig auch die am meiften Unterrichteten, Theilneh= menden, Edelften waren. Es giebt in meinen Augen nur eine Aristofratie, ich meine Diejenige, in welcher Beift und Gemuth fich verbanden. Ber biefe ablaugnen will, gehort fur mich zum Pobel, fen er meinetwegen im Purpur geboren. Wo aber Rang, Geburt und Besit fich mit ihr vereinigen, ist sie mir doppelt werth; ich bin nicht fo erbarmlich egoistisch, daß ich, im Staube bes Weges muhfelig zu Fuße mandelnd, Diejenigen haffen follte, die mit vier Pferden vor mir einherfahren, weil ich sie beneiden mußte. Huch glaub' ich bemerkt zu haben, daß in einer gewissen Rlaffe von Demagogen, Liberalen, Communisten, - ober wie man sie nun bezeichnen will, die den Unterschied der Stande demoliren mochten und fortwahrend Freiheit und Gleichheit prebigen, - sich sehr viele engherzige, eigennützige, eitle Mundhelden befinden, die wenn sie in Besit und Stellung gelangten, allen Soch = und Uebermuth entwickeln wurden, über den fie jest fo bitter flagen. Mir ift, wie ich mich viel umber getrieben und auch ben Bochften gegenüber, meine perfonliche Freiheit und Ehre, oft nicht ohne Opfer, bewahrt habe, durch lange Erfahrung deutlich hervorgetreten, daß nur die Aufgeblasenheit ploblich reich gewordener Commerzianten, und neben dieser der Bettelstolz hungernder Edelleute unerträglich ift; daß fich hingegen mit wohlhabenden Leuten, die Namen und Eigenthum zugleich ererbten und ba ei nur nicht ganz ohne Bildung blieben, immer noch am Beften

auskommen lagt. Wenn baber in Frankfurt, Denen, bie nur durch Beift und Biffen galten, fich auch Saufer öffneten, wo der begrundete Unspruch auf Bornehmbeit berrichte, fo ftorte dies die Gefelligkeit im boberen Sinne bes Wortes nicht nur nicht, sondern beforderte fie veredelnd. Ich glaube mich keiner eitlen Prahlerei schuldig zu machen, wenn ich, als zur Schilderung meiner Erleb= niffe gehorig, unumwunden erzähle, wie es mir gelang. mir und meinen Talenten in Frankfurt a. D. jene Geltung zu erreichen, die fich auch auf die Perfon überträgt, die ihr Gonner und Freunde erwirbt. Defters bin ich dort berglich aufgenommen worden; immer haben mich bie Besten als einen Gerngesehenen willtommen gebeißen und heute noch, wo die Alles zerftorende Zeit auch jenen wahrhaft feltenen Berein hochgebildeter, liebenswurdiger Menschen und Kamilien aufgeloset hat, beweisen mir die Buruckgebliebenen, Die jest vereinzelt bafteben, wenn ich mich dort zeige, daß in ihrer Erinnerung an vergangene schönere Tage mein armes Bild unvergeffen feinen Plat behauptet. Table mich Niemand, daß ich mich hier so entschieden selbst lobe!? Ich will nur ehrlich be= fennen: es wird noch schlimmer fommen. Wir naben ber Epoche meines Lebens, wo ich mancherlei Gutes von mir zu fagen habe, in fofern namlich, als Undere es von mir gefagt und gedacht haben muffen, weil fie mir fonft nicht fo unzweifelhafte Beweise ihres Bohl= wollens, ihrer Theilnahme gegeben haben konnten. Es bilft nun einmal nichts, ich fann auch bas nicht ver= schweigen, eben so wenig, als ich bas Ueble verschwieg, bessen ich mich so häufig anzuklagen hatte.

Oft und viel ward ich angefochten wegen meiner "Bescheidenheit," wie sie's nennen, und Manche behaupten mir wohl gar in's Gesicht, ich zierte mich bamit. Dem ift nicht fo. Ich bin gar nicht fo bescheiben. Ich bin nur wahr, bin nur aufrichtig; Das werd' ich bleiben. so weit es sich thun lagt (benn Alles kann man und Darf man ja, wie ichon ofters gesagt, bei'm besten Willen nicht erzählen, weil es Berhaltniffe und Menschen verlegen wurde, die noch eriftiren). - In dieser aufrich= tigen Wahrheit werd' ich also genothigt senn, mich noch oft zu loben und wenn dies nach der Meinung mancher Leser jest zu oft geschehen sollte, so bitt' ich bieselben: gutigst erwagen zu wollen, daß wir uns im funften Bande der "Bierzig Sahre" befinden, daß die vier vorhergehenden, mogen sie noch so viel Thorheiten ver= funden, boch auch hier und da von einem Saatkorn rebeten, welches mir aufgegangen, und daß es jest in ben letten Theilen meines Werkes doch nothwendig eine fleine Ernote fur mid geben muß.

Der vierundzwanzigste Dezember nahte sich, als ich wieder zu den Meinigen kam. Seitdem ich mit Julien verheirathet, die Kinder bei mir sah, hatten wir diesen Tag zwar schon einmal mit einander verlebt, aber in Darmstadt, in einer Gegend Deutschlands, wo, wie im Suden überhaupt, die Einwohner bei diesem Feste, mögen sie auch gegenseitig sich und die Kinder beschenken, doch nicht in solchen Taumel der Weihnachtsseier verfallen, wie im Norden. Dergleichen Zustände sind uns bedingt ansteckend. In Berlin ist es kaum möglich,

ruhig zu bleiben, wenn man genothigt war, in ben letten Bochen vor dem heiligen Abend über die Markte zu geben und wenn man, umflattert von Kahnen, um= fdwirrt von Waldteufeln, von einem bunten Waaren= lager zum andern schreitet. Bei mir gesellten sich noch bie ichlesischen Jugenderinnerungen, burch ben Befuch in &, frisch erweckt, bazu. Bas Bunder, wenn ich in eine vollige Befessenheit verfiel, ben großmuthigen Freudespender zu spielen? Gins ber großeren Bimmer, außer mir und einem vertrauten Diener Jedermann unzuganglich, murbe in einen Wald vermandelt. Duftige Nadelholz = Baume, die fatt der Tannzapfen unzählige bemalte Wachsterzen tragen mußten, erfullten es ichon einige Tage vorher und von fruh bis Abend brachte ich meine Zeit in Gewolben, Laben und Buden zu, um zufammenzutragen womit ich Frau, Kinder, Schwieger: mutter, Dienstleute und die eingeladenen Freunde bes Saufes (an diesem Abende naturlich nur schlesische Landsleute) beschenken wollte. Alles geschmachvoll "aufzubauen," wie ber Berliner es heißt, lies ich mir nicht nehmen; ich arbeitete baran, bei festgeschlossenen Kenfterladen, gleich einem Bergmann im finfterften Schacht. Daß bie Ausstattung meines "Aufbaues" mich weiter fuhrte, als ich mit Ruchsicht fur eigene Mittel billigerweise hatte gehen durfen, versteht sich von selbst. Wann überhaupt hatt' ich mich zu über= triebenen Ausgaben nicht gern und willig verleiten laffen, sobald es barauf ankam, Undern eine Freude zu machen? In dieser Beziehung blieb ich unverbefferlich, bis auf den heutigen Tag, wie reich ich auch an der

Erfahrung geworden bin, daß mir Niemand fur meine felbitverschuldete Urmuth bankt. Es ift mir übrigens unmöglich, hier ein kleines, an fich unbedeutendes Er= eigniß zu übergeben, welches in jenen Tagen einen tiefen Eindruck auf mich machte und die Seeligkeit in der ich mich befand - (benn eine Urt von Seeligkeit liegt aller= bings barin, fein Geld mit vollen Sanden wegzuwerfen und Geschenke fur theure Personen einzukaufen!) empfindlich ftorte. In einem jener Laden, wo Pfeffer= fuchen und Zuckerwerk zur Ausschmückung ber "Poramiden" verkauft werden, stand ich, zwei handfeste Trå= ger, der durch meine Auswahl zu fullenden Borraths= forbe, hinter mir und umgeben von einer Ungahl Rau= ferinnen. Dicht an meiner Seite befand fich eine fehr armfeelig gekleidete, bleiche, fanft aussehende Frau, welche mit erstaunten Blicken ben Vaketen folgte, Die mir vom Ladentisch berab fur meine Rorbe gereicht wurden. Gine ber Berkauferinnen, an die ich mich zu= nachst gewendet, fiel mir durch ihr zerftreutes Wefen auf; fie beantwortete meine Fragen unrichtig, als ob fie fich faum die Muhe gabe, darauf zu horen und erwies mir überhaupt nicht jene Aufmerksamkeit, welche einem viel faufenden Kunden gewöhnlich zu Theil wird. Eben wollt' ich sie darüber zur Rede stellen, als sie ploglich und mit so rascher Bewegung, wie etwa eine Rate macht, wenn sie die schon lange beobachtete Maus zu er= haschen eilt, über den Tisch griff und meine bleiche Nachbarin fest hielt.

Bugleich rief fie einer ber im hintern Laben befindlichen Dienerinnen zu, man folle einen Polizeibeamten herbei holen, der denn auch mit ungewöhnlicher Haft erschien, die Festgehaltene zu übernehmen. Die Uermste hatte, während ich einkauste, einige Päcktchen Pfesser-kuchen heimlich, aber nicht unbemerkt, unter ihr zerrissenes Umschlagetuch zu bringen gesucht. Mit stromweis fließenden Thranen und herzzerreißendem Ungstgeschrei bat sie um Entlassung; sie habe den Kindern doch auch etwas schenken wollen und kein Geld besessen! Sie wurde weggeführt. Ich kann nicht laugnen, daß ich mich nachher fast schame, für die von mir entnommenen Süsigkeiten mehr als zwanzig Thaler zu bezahlen.

Unfere Bauslichfeit, unfer Berfehr mit bedeutenden Menschen und ausgezeichneten Familien gestaltete sich immer angenehmer. Bur ben Umgang biefer Gattung giebt es feine Stadt in Deutschland, Die barbietet mas Berlin gewährt. Aber in bem Maafe, wie von biefer Seite uns bas Blud zu begunftigen ichien, indem es namentlich auch meiner Frau Freundinnen gonnte, entzog es ihr anderer Seits jede Luft, jede Freude bei Musubung ihrer Runft. Die weiter oben, gleich nach der Rudfehr von Darmstadt angedeuteten Diffverhalt= niffe wurden täglich machtiger; Julie ging als Schau= ipielerin fast unter. 3ch, als theatralischer Schriftfteller fchien eigentlich fur die Ronigstadt auch begraben. Meine fruberen Stucke maren abgespielt. Neues batt' ich feitbem nicht zu Stande gebracht. Und die 3bee, mit der ich mich, wie oben erwähnt, umber trug, wollte feine außere Gestaltung gewinnen, wollte, daß ich mich fo ausbrucke: nicht Kleisch und Blut annehmen, wie flar ich sie auch in meinem Innern zu ahnen wahnte. Gine Lokaltragobie wollt' ich schreiben, ein "Fest ber Handwerker" so zu sagen, welches, wie dieses im niedrigsten Jargon beginnend, während seines Berlauses sich zum Trauerspiel umwenden und in welchem die handelnden Personen, ohne sich außerlich zu verändern, von Innen heraus und im Kampfe mit ihrem tragischen Geschick zu poetischen Gelden werden mußten.

· Was ich in diesem Stude mit Julien wollte, wußt' ich gang beutlich. Sie follte, in ber von ihr gleichsam geschaffenen Gattung als berliner Dienstmagd niedrigften Standes erscheinen und als solche an fich und Undern erleben, was die Dichter sonst nur Marquisen und Grafinnen auf der Buhne erleben zu laffen pflegen; dabei aber, ohne aus dem geistigen Rostum ihrer Rolle zu treten, einen edlen, reinen, fraftigen Charafter ent= wickeln, der siegreich und versohnend über den Graueln ber übrigens acht melodramatisch gehaltenen Umgebung ftande. - Das wollte ich! Darüber war ich mit mir einig. Nur über die Fabel des Stuckes konnt' ich's nicht werden; ich war, wie der Berliner sich so flassisch ausdrückt, "mit dem Damelfack vor den Ropf geschlagen!" Je mehr ich nachgrubelte, besto weniger fiel mir ein. Ich hatte nichts vor mir, als ben Titel bes Stucks und den Ramen der Dienstmagd, welche "Dorthe" beißen follte. Sundertmal fiel mir dabei die felbsterlebte Unefdote von einem alten froatischen Sbelmann ein, ber in Wien (1823) mit mir plaudernd, einmal zu mir fagte (nadhbem er vernommen, daß ich ein,,Bersmacher" fen): "Soren S', do bob' ich prachtigen Gedanken zu einem Studt: Geht auf Vorhang! Scheint Mond! Sist Mabel an Brunnen und weint!" hier hielt er inne, indem er seinen langen Schnurrbart drehte. Nun weiter, weiter, rief ich. "Ja, weiter weiß ich nicht! Das Undere mussen Sie selber machen; wovor seyn's Dichter?" Sehr richtig, mein Ulter! Wovor seyn's Dichter? Er hatte seinen Gothe intus, ohne ihn gelesen zu haben:

"Gebt ihr euch einmal für Poeten, Co fommanbirt bie Boeffe!"

Und gerade mit dem Kommandiren wollt' es mir diesmal nicht gelingen. Doch aber war keine Zeit zu verlieren: mit jedem Tage wurde Juliens theatralische Stellung bedenklicher.

Da ging ich einmal, bei bufterm, weichlichem Binter= wetter burch die Stadt, in einer niedergeschlagenen, bem Better entsprechenden Stimmung. Bom Berber'ichen Markt in ein fleines Seitengafichen, wenn ich nicht irre "die Schornsteinfeger=Baffe," blickend, fah ich brei Leute beschäftigt, Solz zu fagen und zu spalten. 3wei bavon, ein Mann und eine Frau, hatten gang bas uble Unfehn, jener berüchtigten, von Rartoffel-Branntwein aufgedunsenen Menschenart, die Berlin eben nicht zur Bierde gereicht. Der Dritte, ein junger, hubscher, schlanker Mensch, in verbrauchter Soldatenjacke, schien, obgleich fleißig arbeitend, zu biesem Gesindel gar nicht zu ge= horen. Ich blieb an einem Brunnen stehen und beob= achtete die brei Personen, die in ihrer Gruppirung ein formliches Genrebild abgaben, so lange bis das Weib, mit einigen berben Rebensarten mich vertrieb. Mus ben Gedanken, die ich, nun ruftig weiter mandernd, an dies Kleeblatt knupfte, entsvann sich mir, ohne daß ich

mich barum bemubte, die Kabel eines Drama's. Cpat erft, nachdem ich minbeftens brei Stunden lang umber= gelaufen war und in Traume versenkt, so manchen Stoß gegeben wie empfangen hatte, langt' ich in meinem Ur= beitsftubchen an, wo ich noch in berfelben Nacht, bas Scenarium bes neuen Stuckes entwarf. Daraus ent= stand benn, und zwar in der verhaltnigmäßig fehr furzen Krist von hochstens zehn Tagen, bas burgerliche Drama "Ein Trauerspiel in Berlin," in welchem bie lanast vorber geahnete "Dorthe" Sauptsigur murde und worin auch meine Bolzhacker aus ber Schornfteinfeger-Baffe ihre Plate fanden; einer derfelben unter dem Namen Nante, welcher lettere burch Bedmann's originelle Darstellung und spåterhin baraus hervor= gebenden Schwank gleiches Namens, ein sombolischer Typus zu werden vom Schicksal bestimmt war.

Nicht ohne Widerspruch gelang es mir, die Arbeit, auf deren Ersolg ich große Hoffnungen setze, zur Darsstellung angenommen zu sehn. Die machtige Gegensparthei meiner Frau mochte wohl spuren, auf welche Seite diesmal die Zurücksetzung fallen sollte. Madame L. weigerte sich lange, die ihr zugedachte Rolle der koketen Welt-Dame zu übernehmen und da dem Verfasser das Recht der Besetzung nicht abgestritten werden konnte, so bemühte man sich, das Stück im Ganzen ansstößig zu sinden und ließ kein Mittel unversucht, die Ausstührung zu hintertreiben. Glücklicherweise war gerade sühlbarer Mangel an Neuigkeiten eingetreten und da mein Stück weiter keine Kosten an Garderobe oder Dekorationen verursachte, so bracht' ich es glücklich das

bin, daß es studirt wurde. Im Publikum berrichte bie, offenbar von einem Theile bes Theaterpersonal's verbreitete, Meinung: eine fürzlich in der Umgegend von Berlin verübte, graufame und gemeine Mordgeschichte bilde den Mittelpunkt meiner Arbeit; man war baruber ichon im Boraus erbittert und ber Entschluß, bas Stud unter jeder Bedingung auszupfeiffen, ftand fo fest und wurde fo enischieden ausgesprochen, bag nun, um bies Bergnugen ja nicht zu ftoren, fogar die bisherigen Wibersacher mit Gifer an die Forderung beffelben gingen. Auf den 24. Marg 1832 war die erste Aufführung angesett. Ich batte die Proben mit angeseben. und obidion ich mich in benfelben überzeugt, daß Julie ihre Dorthe vortrefflich geben werde, mir boch, einge= schüchtert wie ich durch ungablige bis an mich gelangende Geruchte wurde, fest vorgenommen, ber Aufführung nicht beizuwohnen. Die Stunden, welche ich nach Beendigung der Hauptprobe verlebte, will ich nie vergeffen. Go mogen fie bem Elenden vorüber ichleichen. bem bas Tobesurtheil vorgelefen, bem aber burch einen milben Richter noch entfernte Aussicht auf mögliche Begnadigung gelaffen worden ift. Es ftand fur uns Alles auf bem Spiel. Drang die gefürchtete Rabale, von der alle Leute sprachen, wie

"vom Drachen, in seiner einsamen Hohle, besto

schrecklicher weil niemand ihn sieht,"

wirklich durch, fiel mein Stud, dann durfte auch Julie nicht auf Unerkennung ihres Spiel's rechnen; fie wurde unter den Trümmern meiner sturzenden Hoffnungen mit begraben. Ich mußte wider Willen an jenen Abend

denken, wo das mißlungene Zauberspiel "bie Droschke" ausgepfiffen worden, wo die Stimmführer und Bonsangeber im Parterre nicht mehr solchen, sondern vielmehr Straßenjungen glichen, die bissige Hunde gegen einander hehen und sich jauchzend freuen, wenn Blut fließt.

3ch horte schon wieder die jubelnd gellenden Tone; ich fab schon wieder die arme Frau, ihre Thranen muh= fam hinunterkampfend, mit schwer zu behauptender Faffung vor den Lampen zittern; ich fühlte die unbeschreib= liche Unaft ber Erwartung, gegen welche Gewißheit bes größten Unglucks nur Rindersviel scheint, fieberisch durch meine Glieder ziehen und schlich von Zeit zu Zeit in meiner Frau Zimmer, mir bei biefer, welche in weiblicher Riesenstarke an ihrer Naberei faß, einen Blick bes Troftes, ein Wort der Beruhigung zu holen. Ich bin, fagte die fleine Belbin, auf bas Schlimmfte gefaßt und will mich burch nichts irre machen laffen; meine Rolle fuhr' ich bis zu Ende burch und wenn sie mit Aepfeln auf die Buhne werfen follten. Aber, fügte fie lachelnd bingu: bu brauchst bich nicht zu qualen, ich weiß es, ich fuhl' es: Alles wird gut geben!

Gegen vier Uhr Nachmittags ließ sich Raimund melben. Ferdinand Raimund war eben in Berlin eingetroffen, um eine Reihe von Gastrollen auf dem Königstädter Theater zu geben. Ich kannt' ihn von meinem ersten Aufenthalte in Wien, wo ich ihn aufgesucht hatte, entzückt von seinem komischen Genius, der, als ich ihn zuerst bewunderte, noch in seiner ursprünglichen Naivetät, eigentlich frischer und unbefangener gewaltet, als nachher. Naimund trat mit den Worten bei mir

ein: ich weiß wie Einem zu Muthe ift, ber ein neues Stud geben lagt; beshalb fomm' ich jest zu Ihnen, um Ihre Ungst ein wenig zu gerftreuen. 3ch mußte mich zwingen, fur feinen guten Willen bankbar zu fcheinen und biefer 3mang, ber mich meiner grubelnben Ginsamkeit gewaltsam entrig, that mir boch gut. Wir ge= riethen in's Plaudern über Wien, dabei ruckte die Theaterzeit rasch genug beran. Raimund rustete sich zum Geben und wartete, die Thure in der Sand, daß auch ich mich fertig machen follte. Als ich ihm fagte, ich wurde das Theater heute nicht besuchen, wollt' er's durch= aus nicht glauben. Das fen unmöglich, rief er aus; so viel Resignation konne kein Autor haben; man wolle boch wissen, mas geschahe? Und so weiter. Ich hatte bie größte Mube, ihn bavon abzubringen, daß er mich mit Gewalt fortschleppte, worauf er burchaus bestand. Als er mich verlaffen, hullt' ich mich in meinen Mantel und ging, unterm grauen Marzhimmel, ber fich bald in feinen Staubregen lofete, in die Abendbammerung binein, die menschenleeren Bege verfolgend, welche zu ben Bretterzäunen bes Köpnicker Feldes führen, eine Gegend. welche bamals burchaus feine Spuren glanzender Resi= beng trug, in welcher jedoch jest, wie ich vernehme, neue Stadte aufwachsen sollen. Dort trieb ich mich, wie wenn ich felbst zu dem Diebsgefindel gehorte, desgleichen im Trauerspiel vorkommt, ungesehen und nur von bei= ferm Gebell der Rettenhunde verfolgt, bis zum volligen Einbruch der Finsterniß umber. Um acht Uhr war ich wieder zu Sause. Die Kinder, noch mit ihren Lehr= arbeiten beschäftigt, empfingen mich mit ber Nachricht:

vor einer Minute mar' ein fremder Berr bier gemefen. ber, nachdem er fehr heftig angelautet, nur den Ropf zur Sausthur hereingesteckt und geschrieen habe: "Es geht gut, fturmifder Beifall!" Dann fen er eben fo rafch verschwunden. Un seiner Sand, die den Griff der Thure gehalten, hatten fie bei'm Schein ber Lampe einen Siegelring flimmern feben. Mus ber Befchreibung bie= fes Minges entnahm ich, bag ber nachtliche Sieges= bote fein Underer fenn konnte, als Raimund, der mich babeim gewähnt und mir in meiner bangen Ginsamfeit ben glucklichen Fortgang ber Schlacht melben wollen. Aber war sie deshalb total gewonnen? Ronnte nicht noch am dritten Ufte, der eben mabrend ich Runde vom Gelingen ber zwei erfteren erhielt, gespielt wurde, bas Gange Scheitern? Bar nicht gerade biefer britte Uft, ber eigentlich weiter nichts enthält, als eine in die, streng betrachtet hochft undramatische, Form eines Kriminal= Berhors gekleidete Rekapitulation des Vorhergegange= nen, der gefährlichste? Nun erst begann ich, mich so recht zu angstigen. Ich legte die Uhr auf den Tisch, von Minute zu Minute berechnend, wie weit sie auf der Bubne fenn konnten und mit jeder Minute nahm meine Spannung zu. Etwas Achnliches hatt' ich noch nie= mals empfunden. — Jest bor' ich den durch die Stille bes Abends brohnenden Schall ber Sausglocke; ch' noch bie Dienstboten aus der Ruche vordringen konnen, fteh' ich schon an der Thur, offne, erwarte meine Frau zu feben und den Diener der fie geleitet, - ba erblick' ich vor dem kalten Regen fest vermummt, Beckmann, "Bin ich ber Erfte?" fragt biefer. Und als ich, kaum R. v. Soltei's Biergig Sabre. V. Band. 18

begreifend, mas er mit dieser Frage meint, bies bejahe, brullt er: "Surrah!!" und ist auch schon verschwunben. Indem ich seinen Tritt die obe Holzmarktstraße entlang am Gingang zur Alexanderstraße verhallen bore, vernehm' id zugleich rasche Schritte, Die fich nabern. Der alte Diener mit bem "Theaterforb" voran, Dann meine Frau, ber bicke Schall neben ihr feuchend, Bilibald Alexis, andere Freunde... bald war die kleine Butte voll! Ich brauchte nicht zu fragen, wie's gegangen? Ich las es in ben Augen ber armen Julie. verstand es aus dem beredten Sandedrucken der Theil= nehmenden. Erft bei'm kleinen trauten Mable, wo Jeder zum Beften gab, mas er gefehn und gehort, wie es ihm erschienen, welche Eindrucke er bei diesem ober jenem Auftritt gehabt, - erst ba fing ich an, mich recht zu freuen. Und ich stehe nicht an, es auszusprechen: wenn es wirklich mahrhaft gludfeelige Stunden im Erden= leben eines Schriftstellers giebt, fo find fie ihm befchie= ben, nach einem folden Abend ber qualenoften Geelenpein, wo er fich, von Freunden umgeben, des gludlichen Erfolges freut und aus jedem Borte, welches gewech= felt wird, neue Nahrung fur fein Gluck faugt. Mehr als der Beifall aber, ber mir, dem Berfaffer, zu Theil geworden, erfreute mich jener Triumph, ben Julie als Darftellerin errungen. Mein Drama wurde als ein fectes, bochst fremdartiges, wenn auch wirksames und eigenthumliches Wagftuck bezeichnet. Juliens Dorthe galt bei allen Menschen, die nur irgend etwas vom Theater versteben, fur ein in seiner Urt vollendetes Meisterwerk, wo bis in die kleinsten Details hinein, Wahr=

heit und Natur sich zur wirklichen Kunstleistung erhoben. Und darauf durft' ich stolz seyn, daß es mir gelungen, den rechten Ton fur sie zu treffen und in meiner Ausssuhrung dieser noch nie auf der Buhne da gewesenen Rolle, die ich billig meine Ersindung nennen durste, Alles zu vermeiden, was sie von dem Gebiete der Naturlichkeit, auf den Weg manierirter Kunstelei hatte verslocken konnen. Ihr Eredit als Schauspielerin war wiesder hergestellt.

Das "Trauerspiel in Berlin" machte in Berlin Aufsehen. Man sah sich's an, um sich zu "jraulen" — und um sich rühren zu lassen. "Es weint sich nirgend so gut, als in Ihren Stücken!" — sagte eine junge Dame zu mir — "und das Trauerspiel in Berlin geht noch über Lenoren!" Doch war mir nicht beschieden, auf meinen Lorbeern zu ruhen, was man die ersten acht Tage nach einem Ersolge sonst so gern und so behaglich thun mag. Ein Todesfall, längst erwartet und bennoch ganz Europa erschütternd, regte mich zu rascher Thatigkeit auf. Vor mir, neben dem oft in verstohlener Wonne betrachteten Unschlagezettel meines vorgestern gegebenen neuen Stückes, lag eine Karte mit schwarzem Trauerrande; auf dieser stand zu lesen:

"Gestern Vormittags halb zwolf Uhr starb mein geliebter Schwiegervater, ber Großherzogl. Sachsische wirkliche Geheimerath und Staatsminister

Johann Wolfgang v. Gothe, nach kurzem Krankseyn, am Sticksluffe in Folge eines nervos gewordenen Katharralfiebers. Geisteskraftig und liebevoll bis zum letten Sauche, ichieb er von uns im dreiundachtzigsten Lebensjahre.

Meimar, 23. Marg 1832.

Ottilie v. Gothe, geb. v. Pogwifc, zugleich im Namen meiner brei Rinder."

Der Gebanke einer Tobtenfeier auf bem Ronigstabter Theater wurde um fo lebhafter, feine Musfuhrung er= fchien um fo wunschenswerther, als mit Gewißbeit verlautete, daß bei'm Konigl. Softheater jede offizielle Un= ordnung einer abnlichen Feierlichkeit auf unbesiegbare Miderfpruche ftogen durfte. Berr Cerf mar glucklicher= meise bald bafur gewonnen und ging fogleich auf mei= nen Untrag ein, mir die Unordnung des Gangen zu überlaffen. Rapellmeifter Glafer (jett bei ber Ronigl. Dper in Kopenhagen) war, als Mann ber raschen That, mit unermudlichem Fleiße bereit, mir die Sand zu reichen. Wer in meinem "Theater" pag. 405 nachschlagen und diefer "Todtenfeier" nur einen fluchtigen Blick gon= nen will, wird leicht einsehen, daß die Sache, bei mannigfach widerftrebenden Elementen, feine Rleinigkeit mar und daß Autor, Compositeur, Schauspieler und Sånger sich rubren mußten, um in einem Zeitraum von nicht viel mehr als acht Tagen bie mit Begeifferung gestellte Aufgabe einigermaßen wurdig zu lojen").

<sup>\*)</sup> herr General = Mufit = Direfter Spontini, melbete fich, nachs bem er von unserm Unternehmen gehört, als Geneffe beffelben. Wir mußten auf unserer fotoffalen, auf zwei großen zusammengestlebten Bogen prangenben Affiche extra anzeigen: "Großer Trauermarsch" eigens tomponirt von — und nun folgten alle seine Titel. Aber vergebens warteten wir auf die Zusendung; erft

3d. - in beffen Geele ber Bunfch, noch einmal wieder die Bretter zu besteigen, immer fortlebte, - benutte Diese Gelegenheit, mich in die Reihen der Darstellenden ju mischen. Ich ließ einen Kauft erscheinen, ber im einleitenden Gesprache mit dem Regisseur, sich als zauberbegabten Ordner des Festes verfundigte, und diefer Rauft mar ich felbit. Ich erschien übrigens nur in ber ersten Scene und brachte Die Nachricht von Gothe's Tode, durch beren schlichte Ausführung in einfachen Berfen, die ich eben fo schlicht und einfach vortrug, eine, ich barf es fagen, große Wirkung hervorgebracht murbe. Dabei gerieth ich mit ber Censur in einen seltsamen Ronflift. Jene Schone Zeit, wo Runowski als Enndikus der Aftiengesellschaft die Censur gehandhabt, war entschwunden. Seit Herrn Cerf's Untritt wurde bies für ein Theater so wichtige Umt durch den Geheimen Hofrath herrn John verwaltet, einen fehr freundlichen, gutmuthigen Polizeibeamten, (ber fruber fogar als Sausgenoffe bei Gothe gelebt!) doch in feiner nach mancher Seite bin figlichen Stellung, voll von Rucksichten und Bedenklichkeiten. Dieser sonst wirklich bumane, gefällige und mir ftets mit milbefter Berglich= feit gewogene Cenfor fand eine Stelle in meiner erften Scene, wo ich mit bem Regiffeur die Berechtigung erwog, die ein Theater zweiten Ranges zu folcher Todten=

in der General = Probe empfingen wir die noch nicht trockenen Orches fterstimmen, — und als sie aufgelegt wurden, erfannten die Musiter lauter alte Befannte, aus Nurmahal, Olympia u. s. w. — Die Duelle aus welcher einst die himmlischen Klänge der Bestalin gestoffen, war längst versiegt.

feier haben konnte, anstogig in Beziehung auf's Sof= theater und um ficher zu geben und feinen Rucken zu beden, ftrich er sie fort, obgleich sie vollkommen unschul= big war. Ich erklarte auf ber Sauptprobe, bag ich fie bennoch sprechen wurde und daß ich jegliche Berantwor= tung auf mich nahme, was ich um fo leichter thun konnte, ba gleichzeitig mit ber Aufführung auch ber Druck bes Ganzen vorbereitet worden und in diesem - der ge= wohnlich und überall in Genfurangelegenheiten vorherr= schenden Confequenz gemaß- Die Stelle nicht gestrichen war, weil der fur die Drucksachen beauftragte Beamte nichts darin gefunden hatte. Irgend einer ber Direktionsspione, - benn diese Bestien gedeihen im sumpfi= gen Boben jenes Theaters vorzuglich, - muß ben Berrn Inhaber und diefer den Cenfor von meiner tub= nen Absicht unterrichtet, letterer das Manuffript noch einmal zuruckgefordert haben - Gott weiß!? -- furz. wie ich bes Abends an die bewußte Stelle komme, schlägt mir ber Souffleur, ben ich gewiß nicht brauchte, ben ich aber boch auch wider meinen Willen horte, an= bere, viel spåter erst folgende Worte an. 3ch pausire und werfe ihm einen drohenden Blick hinab. Er schut= telt den Ropf, zucht mit den Uchseln und giebt mir pan= tomimisch fund, daß die anftogigen Blatter mit bidem Ranzelei = 3wirn unlosbar fest zusammengenaht find. Ich winke ihm zu schweigen und rede nun ruhig fort, wie ich will. Jest soll mein Partner, der Regisseur antworten. Der aber kann nicht entgegnen, wenn er nicht bas Drakel im Loche vernimmt; er blickt wehmuthig hinab und empfängt nun die nachsten Worte die

über die gestrichene und vernähte Passage hinaus liegen; diese faßt er auf, spricht sie — (sie pasten natürlich auf Faust's lette Rede, wie die Faust auf's Auge!) — und mir bleibt nichts übrig als nachzugeben und auch weiter zu springen. Ich habe niemals entdecken können, welche Hand so eifrig im Dienste der heiligen Censur gewesen ist? Mein guter Geheimer Hofrath schwur hoch und theuer, daß er keinen Theil daran habe. —

Die Gothe'sche Tobtenseier dauerte von sechs bis gegen elf Uhr. Dennoch hielt das ausmerksame Publistum im überfüllen Hause bis zum Schlusse redlich aus. Und nachdem endlich sämmtliches Personale — eben nur Figuren aus Gothe's Dichtungen — bei der Buste des Verstorbenen vorüberziehend, seine Kranze am Fußegestell niedergelegt hatte, war man so aufmerksam, mich hervorzurufen, damit auch ich, der im Zuge nicht erscheisnen konnte, Gelegenheit fande, meinen Kranz darzusbringen.

Um vierten Upril hatte Raimund seine erste Gastrolle in der von ihm aus alten Mahrchen zusammengewobenen bezaubernden Zauberposse: "der Diamant des Geisterkönigs" gegeben, und zum Theil durch seine eigene Schuld, weil er die kindische Sitelkeit durchführen wollte, als hochdeutscher Komiker zu erscheinen, eine ganz matte Aufnahme gefunden; ja, die Berliner hatten ihn radikal durchfallen lassen, wenn nicht ein Duzend seiner Berehrer, — die ihn eben in Wien verehren lernen, und zu denen auch ich gehörte, — mit wirklich riesenhafter Unstrengung für ihn in's Zeug gegangen waren. Später fand er, besonders im "Bauer als Millionar" lebehaftere Aufnahme; aber so recht entschieden drang er nicht durch und der ihm reichtlich gespendete Beifall galt weniger der augenblicklichen Wirkung seines Spiels, als der anerkannten Berühmtheit seines Namens. Es sey mir vergönnt ein Wort über ihn zu sagen, obwohl ich mir vorgenommen, in diesem Buche jede kritische Abhandlung über Schauspieler und Schauspielerinnen zu vermeiden. Naimund macht in sofern eine Ausnahme, als bei ihm der Schauspieler nicht mehr ohne den Dicheter gedacht werden kann.

Id) habe im vierten Bande (pag. 84) von dem Ginbrucke gesprochen, den Raimund in Wien auf mich bervorgebracht und dabei die Worte gebraucht: "noch nicht burch hochstrebende poetische Fantasieen aus der Bahn eines naiven Komikers gelenkt u. f. w." Ich wollte da= burch andeuten, daß mir jener Raimund vom Jahre 1823 ergoblicher schien, als ber andere vom Jahre 1832. Um bas beutlich zu machen, muß man erwägen, wie er zum Romifer wurde, wider feinen Willen. Er wahnte fich jum tragischen Schauspieler, jum Charafter Darfteller und Intriquant berufen und spielte bei ben fleineren Truppen, benen er anfånglich gehorte, Franz Moor und mas dazu gehört. Als er bann auf bem Leopolbstädter Theater, nachdem seine vis comica gelegentlich erkannt und durch verschiedene Schriftsteller benütt worden mar. glanzte und gemissermaßen zum Liebling ber großen Stadt wurde, grollte fein Stolz mit diesem Ruhme, der ihm nicht edel genug fur die hoheren Bestrebungen eines poetischen Gemuthes galt. Wenn nun auch die zuerst

von ihm geschriebenen Stude, 3. B. "ber Barometer= macher" noch unverfennbare Spuren alter, Leopoldfiad= ter Umgebung trugen, so versuchte er boch schon im "Diamant bes Geifterkonigs" einen bobern Flug und ging bann, bei fpateren Arbeiten aus bem Relbe find= licher und naiver Allegorie in symbolische, ja mystische Regionen über (wie benn auch einige feiner Geaner behaupten wollten, er habe bas Beste aus jenen in Inrol von Landleuten aufgeführten "Mofterien" ge= fchopft). In dem Grade, wie er fich durch feine poeti= ichen Produktionen zu erheben glaubte und zum Theil auch wirklich erhob, ging ihm die frohe Unbefangenheit verloren. Als er auf den Leopoldstädter Brettern die oft oberflächlichen Farcen spielte, die man für ihn schrieb und die er verachten zu durfen meinte, weil er darüber ftand, wirfte die ruhige Trockenheit, aus der nicht felten eine Art von Umwillen über fein Gluck im Voffenhaften blitte, um fo gewaltiger, je weniger die Absicht zu Tage tam, komisch senn zu wollen; er schien gar nicht zu ahnen, daß er für einen so großen Romifer galt, ja es war, als wollt' er es nicht wiffen. Das borte auf. feitdem er durch seine eigenen Stucke zwiefachen Ruhm geerndtet; nun legt' er Werth auf jede Gilbe, hob die einzelnen Scherze betonend heraus, fuchte fie durch eigens ausgebachte Bewegungen und Winke zu fleigern und gab Allem eine Wichtigkeit, die tiefberechnete Absicht verrieth, deshalb aber endlich bei fteter Wiederholung berfelben Rollen zur Manier werden mußte. Der Mugenblick schuf nicht mehr bei ihm, wie sonst. Ginmal wie Allemal traten bei gewissen Worten dieselben

Nuancen ein und jedes Fingergliedes Buckung war ftubirt. Ich weiß mich zu erinnern, daß er in Berlin, ehe noch die Theater = Proben vom "Diamant des Beifterkonigs" begannen, jene (fur mich ekelhafte) Scene, wo Florian zu ben Fugen feines Berrn Krampfe befommt, mit bem jungen Schwanfelber minbeftens hundertmal durchmachte und jedesmal zeigte er genau auf baffelbe Stichwort, Diefelbe Berrenfung ber im Krampfe gitternden Gliedmaßen. Much nahm er es hochlichst übel, wenn man bei Stellen, wo er als Tragifer wirken wollte, über ihn lachte. Und bas geschah in Berlin haufig, weil die Leute einmal gehort hatten, dies fen der beruhmte Wiener Komifer und weil fie nun auch ihr Geld ablachen zu muffen glaubten. Er war benn auch niemals zufrieden, fand fich eigentlich nie genugfam geehrt, fo baß ich immer über ihm zu troften hatte. Seine Citelfeit ging, Die Wahrheit zu fagen, über alle Grenzen, und Saphir fagte (fpater einmal in Wien) fehr treffend von ihm: Wenn Raimund erfahrt, man habe ihn ben großten bramatischen Dichter, (Schau= spieler nebenbei), aller Nationen genannt, mit bem bescheidenen Vorbehalte, daß doch auch einige Englander, Spanier, Frangosen und Deutsche beachtenswerthe Bersuche in diefer Gattung geliefert, so geht er gewiß in der Stadt berum und jammert über Rabale." Das flingt übertrieben, boshaft, - und wenn es biefes Beides ware, fo ift es baneben boch mabr. Begegnete boch mir, feinem treu ften und thatigften Unhanger in befter Meinung, ihn heftig zu erzurnen, als in Berlin "bie ge= fesselte Kantasie" nach meiner Meinung fein schönstes Werk (weshalb es auch vielleicht bem Publikum am wenigsten gefiel?) an die Reihe kam. In diesem mahr= haft poetischen Spiele, wird ein junger arkabischer Schafer und Ronigfohn, ber mit Gefangen um eine Prinzeffin werben will, ploblich unfahig gemacht zu bichten, weil durch tucische Bauberschwestern die Kantafie gefesselt und verhindert worden ift, ihn, ihren Gunftling zu befuchen. Gie aber ruft Bater Beus zur Silfe auf. Die Keffeln finken vor olympischen Bligen und sie kommt eben noch im rechten Moment, ihren traurig verstum= menden Birten zu siegendem Preisgesange zu begeistern. So begeistert hatte nun der gute Umphion ein vom Mu= tor verfaßtes Voem vorzutragen, welches die schwächste Partie des Stuckes mar; Raimund besaß wohl innere Enrik, aber jede rhytmische Beherrschung der Form ging ihm ab, wie vielleicht Jedem, ber nicht mindestens einen Unflug flaffischer Schulbildung bewahrt. Ich schlug ihm also vor, hier, wo die Fantasie gewissermaßen selbst burch ben Mund bes jungen Sangers rebet, wo also jedes von ihm, oder jedem andern modernen Schrift= steller angebrachte Erzeugniß nach Unmaßung riechen muffe, irgend ein paffendes Gedicht eines großen Deut= ichen einzulegen. - "Ja, ift benn mein Gedicht nicht schon?" sagte Raimund, und zeigte fich so beleidigt, baß ich augenblicklich linksum machte. — Db nun biefe reizbare Gifersucht, diese Sehnsucht nach Musschließlichfeit im Befige bes allgemeinen Beifalls, nicht vielleicht ein unentbehrliches Requisit des produzirenden Poeten fenn konnte, welcher zugleich reproduzirender Darfteller ift?? Und ob nicht trot dieser allerdings frankhaften

Unmaßung, ein von niedrigerem Reide freibleibendes Gemuth in ruhigen Stunden alle Berbienfte, auch feiner noch lebenden Nebenbubler, freudig anzuerkennen vermoge?? Das find Fragen, die man mit Ja zu be= antworten febr geneigt wird, wenn man Raimund ge= nauer gekannt und beobachtet bat. Giner That ber Gemeinheit, wie fie oft leiber fogar von bedeutenden Runftlern und Schriftstellern ausgeübt wird, um Unbern ihre Erfolge ftreitig zu machen, war er schlechter= bings unfahig. Er mar ein kranker, aber auch ein edler Menfch. Und daß es Buftande korperlicher, - ober foll ich fagen: geiftiger? fur mich fliegen beibe in eins gu= fammen! - Rrankheit giebt, die auch den edelften Wil= Ien zu umnebeln im Stande find, - bafur burgen, follt' ich meinen, unfere Narrenhaufer. Es gab Tage, wo ber Berliner von Raimund fagen burfte: er ift ein Narr! und wo der Wiener hinzufugte: aber doch ein lieber Marr!

Ich kenne zwei seiner Stucke, in benen er sich mit seinen tragischen Grillen und Thorheiten am weitesten vom Ziele verirrt hat: "Moisasur's Zaubersluch" und die "unheilbringende Zauberkrone," da ich beide nie aufsühren sah, nur aus seinem mir unter vier Augen gegönnten Vortrage. Beide enthalten neben ganz tollen und halbverrrückten Ausschweifungen tiese poetische Schönheiten, konnten aber niemals darstellbar werden. Doch seine übrigen Dichtungen, — man nenne mir doch nur einen Menschen, dem es gelungen ift, so gewaltig zu wirken, einen deutschen Theaterdichter, dessen Popularität von Wien nach Hamburg, von Munchen nach

Berlin reicht. Ihm war es vorbehalten, im mahrchenhaften Gewande, einem Zauberer gleich, burch Unmuth feiner Scherze, wie durch Thranen menschlicher Rubrung eine Sprache zu erfinden, die Guden und Morden, fonft fo fcharfe Gegenfate, verbindet. Sier wie dort find feine Dramen mit ihm, und ohne ihn, gut ober schlecht bargestellt, verstanden ober kaum aufgefaßt, überall find sie gespielt worden, haben ungablige Ginnahmen gemacht und behaupten sich heute noch auf allen Reper= toir's. Etwas Uchnliches giebt es gar nicht mehr und bat es niemals gegeben. Niemals hat ein Dichter, beffen Stude auf den besten deutschen Theatern Kurore mach= ten, seinen Ursprung von einem für Lokalpoffen bestimm= ten Wiener Vorstadttheater bergeleitet. Raimund hat es gethan. Dieselben Dramen, an benen fich gang Deutschland erfreute und heute noch erfreut, find aus bem Leopoldstädter "Kasperl" hervorgegangen und Ferdinand Raimund mit ihnen. Fur Diefes Bolfsthea= ter schrieb er. Und borthin zog er, mit unwiderstehlicher Gewalt, die beste Gesellschaft Wiens, das Bolk und ben Pobel, von Allen gleich vergottert. Wahrend Logen und Site erfullt waren, mit Allem, was vornehm, reich, gebildet heißt, das Parterre mit Gelehrten und Runftlern, faken auf den oberften Galerieen Donauschiffer und "Kappelbuben," welche bei großer Site ihre Mermel= weffen abzogen, um besto bequemer ihre brennheißen Burftel verzehren und mit einer Kanne Bier hinunter schwemmen zu konnen. Und die allgemeine Losung hieß: Raimund!

Im April ober Mai bes Jahres 1832 ift es, glaub' ich, gewesen, daß ich den Auftrag erhielt, fur Die haufig in Potsbam befohlenen Darftellungen ber Ronigl. Schauspieler, ein fleines Luftspiel zu liefern. Ich erfüllte biefen Auftrag in furzefter Beit und reichte ber General= intendang die einaktige Poffe: "Margarethe" ein, welche sogleich zur Aufführung angenommen und fur Potsbam benutt wurde. Es mag einen Maasstab ab= geben, fur bie Betrachtung: von welcher Seite man bamals bei'm Ronigl. Hoftheater, übermacht und beschränkt burch bas Ruratorium bes Berrn Geheimerath Taschoppe, zu okonomisiren suchte, wenn ich versichere, baß mir biefe, bei mir bestellte, in wenigen Zagen und Nachten ausgeführte, nicht aus bem Frangofifchen überfette, bramatische Arbeit, außerdem noch von Regie und Schauspielern mit Luft und Liebe behandelt, "pour les menus plaisirs" verwendet, mit zwanzig Thalern begabit wurde. Fur ben "bummen Peter" beffen zwei lange Afte beinah ben Abend fullten, hatt' ich beren Bierzig bekommen. Doch über biefes Sonorar hatte ich kein Recht gehabt, mich zu beschweren, ba ich jenes Stud aus eigenem Untriebe eingereicht und ba einmal angenommen war, den Uft mit zwanzig Thalern zu begablen. (Ausgenommen bei Raupach's Arbeiten; ihm waren beffere Bedingungen zugeftanden.) Im Gefprach mit einem Beamten bes Ministeriums außerte ich ju= fällig ein Wort über so handwerksmäßige, durchschnitt= liche Bezahlung, die auf den Aft zwanzig Thaler schlug, ironisch beifügend: ber Honorarfuß sen ftreng genommen noch viel zu hoch; denn andere Konigl. Hoftheater zahl=

ten bedeutend weniger. (Ich hatte wirklich von einem folden, kurze Zeit vorher für Buch und Partitur des dreiaktigen Originalschauspiels: "die Majoratsherren" Zwölf Thaler empfangen.) Iener Beamte, wahrscheinlich in abhängiger Stellung zu ihm, erzählte dem Herrn Geheimerath Tzschoppe, mit dem übrigen Inhalt meines Gesprächs, auch die unglückliche Bemerkung über die viel zu hohen Honorare; der Herr Geheimerath nahm sie für ernsthaft gemeint, und nicht lange nachher erging von Seiten des Kuratoriums eine Ermahnung an die General-Intendantur, sparsamer zu sehn und ihren großmüthigen Verschwendungen für das genus deutscher Poeten, Einhalt zu thun.

Es ift hier ber Ort, eines Mannes zu gebenken, ber geliebt von Allen die ihn fannten, im Besit ber reichsten Gaben, geziert burch forperliche wie geiftige Schonheit, in meinen Lebensweg trat und mich mit feinem Ber= trauen, mit seiner Freundschaft beglückte. Dtto von Dirch war, als ich noch in Darmstadt weilte, Mit= glied ber literarischen Gesellschaft geworden; bei meiner Rudfehr fand ich ihn und wir fanden uns bald, Er brachte mir, nachdem wir uns genauer fennen gelernt, bas Manuscript seiner "Caragoli," mit dem Wunsche, ich mochte ihm fur biefes Buch einen Berleger finden. Bald nachher schrieb er mir: "Da unsere gegenwartige Beit so wenig von ihrer werthen Beit auf Lesen ganzer Bucher zu verwenden hat, fo wurden Sie fich ein wahres Berdienst um die bereinstigen Leser ber Ihnen vorliegenden Blatter erwerben, wenn Gie die schleppenoften

Stellen anftrichen, damit fie wegbleiben tonnten." 3ch entbeckte bergleichen keine; mir erschien bas gange Buch von U. bis 3. anmuthia, unterhaltend, liebenswurdig, eben fo liebenswurdig, wie fein Verfaffer. Gleich mir urtheilte Freund Josephn, der Besither der Saude-Spenerichen Buchhandlung bavon, in beffen Berlag es bald erschien. Wer es gelesen, wird ben, ber es schrieb, gewiß lieb gewonnen haben, auch wenn er ihn nicht kannte. Mir konnt' er burch bas Buch nicht lieber werben, als er mir burch feine Verfonlichkeit ichon gewesen. Wir faben uns oft. Nicht nur in ber literarischen Gesellschaft, beren Stolz und Liebling unser Pirch war; auch in meinem Saufe, wo die Kinder an ihm hingen, wie an einem Bruder. Und Alle traf es, wie ein Ungluck, als bie Nachricht fich bestätigte, daß er nach Breslau in ben Generalftab bes Kommanbirenden verfett fen. Jung und Alt beflagte seinen Verluft, - ach! Niemand konnte ahnen, in welch' furchtbarem Ginne biefer wirklich ftatt= finden follte! Und ich am wenigsten, daß ich einen Theil der Schuld an seinem fruben Tode, felbst zu tragen haben murbe.

Sein Abgang von Berlin war fur ben Juni angesett. Faft zu derselben Zeit mußte ich eine Reise nach Schlessien unternehmen, um an Ort und Stelle die Erbschafts- Angelegenheiten des verstorbenen Baron's in Ordnung zu bringen. Wir verabredeten mit einander, daß ich am ersten Sonnabend nach seiner Ankunft in Breslau mich auch dort einsinden wurde, um ihn den Sonntag Vormittag mit einigen mir wohlgesinnten Familien durch Antrittsbesuche bekannt zu machen. Die Verwandten

auf bem gande, bei benen ich eingekehrt mar, hielten mich aber fest und ich gelangte, ftatt Sonnabend erft Sonntag gegen Abend nach Breslau. Im Gafthofe empfing mich die Wirthin mit ber Nachricht, ber Saupt= mann v. Pirch sen mehremale gekommen, nach mir zu fragen und habe sich wegen meines Ausbleibens hochst ungeduldig gezeigt; er wolle morgen wieder nach mir feben. Ich ging zeitig zu Bett, ohne fonft Jemand zu sprechen. Um nachsten Morgen erzählte mir ber Barbier von dem Unglud, welches einen Sauptmann v. Berg, beffen Pferd mit ihm durchgegangen, betrof= fen habe. Bald barauf brachte mir ber hausknecht eine Bestellung, aus ber ich nicht flug werden konnte, weil fie mich auf den Wilhelmsplat in ein haus beschied, von deffen Bewohnern mir Reiner auch nur bem Namen nach bekannt mar. Ich forschte im Botel bei allen Dienstboten nach und wunderbarer Beise ergab fich, daß Niemand mit bem Besteller gesprochen, fondern immer Einer vom Undern den Auftrag empfangen haben wollte. Da die bezeichnete Nummer mit jener eines Sauses am Blucherplate zusammentraf, wo ein Freund wohnt, ein Raufmann, ber eben bamals meiner Gelbangelegenhei= ten fich annahm, fo bachte ich, die Botschaft konne von Diesem berruhren und die Namen der beiden Plate konnten irrigerweise verwechselt worden seyn. Ich begab mich fogleich zu meinem Freunde S., Diefer jedoch wußte von gar nichts und versicherte, gewiß nicht nach mir gesendet zu haben. Während ich noch auf dem Plate ftand, immer nachsinnend zu wem ich fo bringend gerufen senn konnte, kam der Major v. F. des Weges und R. v. Seltei's Biergig Sahre. V. Band.

rief mir ichon von Weitem die Trauerpost zu, bag Pirch gestern Nachmittag vom Pferde gestürzt und in Folge schwerer Verletungen, halb tod zu dem Hauptmann 5. v. B. gebracht worden fen. Diefer aber bewohnte bas mir bezeichnete Saus am Wilhelmsplage und ich mußte naturlich annehmen, von bort aus fen bie Gen= bung an mid ergangen. Reinesweges! S. v. B. wußte gar nicht, daßich mit Pirch irgend bekannt, Pirch felbst, war vom ersten Augenblicke, wo er ihm in's Saus gebracht worden, scheinbar bewußtlos gewesen und hatte faum einige unzusammen hangende Worte gestammelt; furz, bis auf den heutigen Zag, ift es, trop all' meinen Nachfragen und Bemühungen unerflart geblieben, von wem jene rathselhafte Botschaft ausging und burch wen fie ausgerichtet wurde? Pirch ftarb nach einigen Tagen in ber Bluthe seiner Jugendkraft. Ift es nicht schmerzlich, benten zu muffen, daß, wenn ich verabredetermaßen Sonnabends nach Breslau gekommen, bann bes Sonntags mit ihm gegangen mare, Besuche zu machen, uns unfehlbar eine Ginladung zum Mittagstifche zugekom= men und dadurch ber ungluckliche Spazierritt unterblie= ben fenn murde, ben er nur aus langer Beile unternahm und der feinem Leben ein Ende machte?? - Aber nicht nur burch einen fo tiefen Schmerz, als ber Tob bes liebensmurdigsten Freundes hervorbrachte, - auch burch eine lebendige Freude, durch ein fortdauerndes und nachwirkendes Glud follte mein diesmaliger Aufenthalt in der Beimath bezeichnet fenn. Nachdem ich im vergangenen Winter mit meinem Bruder und andern Berwandten wieder in nabere Beruhrung gefommen war,

fand sich jest auch eine, bis dahin nur brieflich ba geme= fene, perfonliche Unnaberung an meine Salbichwester und beren Mutter, Die zweite Gattin meines Baters, Die feit langen Sahren von diefem getrennt, in einem fleinen Stadtchen Oberschlesiens gelebt und bies lettere erft fürglich mit Breslau vertauscht hatte. Mein Bruder war eben auf Urlaub jugegen. Bor biefer Begegnung. bei der sich die liebevollste Gesinnung, der Mutter wie ber Schwester, aus reinstem Bergen fundgab, schwanden bie buftern Wolfen, die fich bis babin immer zwischen mir und meiner fruhften Rindheit erheben wollen, wenn ich ihrer gedachte. Ich wurde von der treuen Unhang= lichfeit, womit diese Beiden, vom Gefchick schwer ge= pruften Bergen, meinen Irrlauf burch bie Welt verfolgt. meine Thorheiten entschuldigt, meine etwaigen Erfolge mit Freude aufgenommen hatten, tief gerührt; wir vereinigten uns, bem traurigen, uber unsete Familie verbangten Schicksal zum Trope, auf bas Innigste; und biese Bereinigung, die von Jahr zu Jahr dauernd, durch Beit und Entfernung befestigt, fortbesteht, kann nur burch ben Tob gelofet werben.

Mit meinem Bruder ging ich dann nach Frankenstein, um von dort aus, unsere angebetete Ida in E. zu besuchen, deren Geburtstag wir in den letzten Tagen des Juni feierten. Alles athmete Lust und Freude; die Geseierte selbst blühte, von blühenden Kindern umgeben, von Vater, Gemahl, Verwandten und Freunden geliebt, im vollsten Genusse irdischen Glückes, zu welchem der Gedanke nicht wenig beitrug, daß die Cholera, die ringsumher gewüthet und so manches Opfer in der Nachbarsumher gewüthet und so manches Opfer in der Nachbars

schaft gefordert, ihren Wohnsit verschont hatte; auch schien diese tucksiche Feindin jest schon machtlos geworzen zu seyn. — Vier Wochen nachher empfing ich in Berlin einen Brief meines Bruders, ber mir meldete, daß Ida, nach unsäglichen Leiden, an der Cholera gestorben sey.

Schon lange vor meiner miklungenen Darmstädter Erpedition, hatte mich Menerbeer auf eine Schopenhauersche Novelle: "des Ablers Sorft" aufmerksam ge= macht, worin er Elemente fur eine beutsche Dper, ober vielmehr: fur ben letten Uft einer folden, nach feinem Sinne fand. Dich ichreckte, wie fehr mir auch die reigende Erzählung meiner Freundin gefiel, von einer un= mittelbaren Benützung berfelben, bas Roftum gurud, in welchem fie svielte. Gie war entschieden schottisch gehalten. Und eine Oper in schottischen Bergen, von Bewohnern diefer Berge belebt, konnte bei'm Vergleich mit Boneldieu's immer noch beliebter "Dame blanche" nur verlieren. Meinen Borichlag aber: ben Schauplat in unfere fchlefischen Berge zu verlegen, wies Menerbeer, welcher stets eine europäische Renomee vor Augen hatte, als zu lokal, von fich. Go hatt' ich mich benn entschlossen, auch diesen Stoff, wie fruber ben ber "Lenore," aus dem Gebiete ber Oper in jenes unseres Ronigstädter Melodrama's zu ziehen. Bei naherer Prufung ergab fich, daß in der Novelle felbst eben nur fur den Schluß gesorgt mar, daß jedoch der erste und zweite Aft, ganz wie bei "Lenore" burchaus neu erfun= ben werden mußten, wenn bramatisches Leben hinein=

kommen follte. Auf diese Beise hat es sich benn ge= macht, daß in der Ausführung berjenige Aft, der eigent= lich Beranlaffung zum Bangen gab, ber fcmachfte geworden, weil er an die fzenische Darftellung wilder und großer Naturschilderungen gebunden ift, diese aber auf ber Bubne immer unwirksam bleiben muffen. Schon auf sehr großen Theatern ist es gefahrlich, an unersteig= bare Klippen und Felfenspiten, an furchtbare Schlunde und Grunde die dramatifche Sandlung zu knupfen; auf fleineren wird bergleichen geradezu lacherlich. Rucksichten hatten mich lange abgehalten, die schon begonnene Arbeit zu vollenden. 2118 nun der Kapellmeifter Frang Glafer feinen Bunfch, an die Composition einer Dper für die Ronigstädter Gangergesellschaft zu geben, taglich bringender wiederholte und fich von dem Ent= wurfe jenes Melodrama's, so weit ich im Stande war benselben mitzutheilen, lebhaft angeregt fand, so konnt' ich mich endlich nicht weigern, ihm zu willfahren. "Des Adlers Horst" trat wieder in seine ursprüngliche Rechte und das Melodrama gestaltete sich zur Dper. Es ift bekannt mit welchem Beifall die beiden ersten Ufte auf= genommen wurden! den dritten ließ man sich, um der andern Willen gefallen. Wenn ich zu behaupten mage, daß an bem glucklichen Erfolge, ber fich auf ben meiften nordbeutschen Buhnen wiederholte, der Berfaffer des Textes auch seinen Untheil hatte, so bin ich eben fo aufrichtig zu erklaren verpflichtet, daß Niemand mehr bereit gewesen ift, dies anzuerkennen, als der Componift. Ein seltener Kall in Deutschland! benn fur gewohnlich benkt bei einer beutschen Oper keine Seele an ben, ber

bas Buch geliefert, — außer um ihn schlecht zu machen. Glaser hat, nachdem ich von der Direktion des Königsstädter Theaters mein Honorar empfangen, eine genaue Rechnung über den weiteren Verkauf des Werkes angeziegt und hat dann, obwohl ich das gar nicht verlangte, sämmtlichen Ertrag der eingegangenen Honorare brüzderlich mit mir getheilt. Darum hat mir dieser Opernzert fast mehr eingebracht, als irgend eine meiner selbstständigen dramatischen Arbeiten.

Der gunstige Erfolg dieser Arbeit, so wie ber ihm vorangegangene bes Schauspiels: "Ein Trauerspiel in Berlin," hatten meinen, burch Muthlofigfeit und ban= gen 3weifel erschlafften Nerven neue Rraft gegeben. Die Lust am Theater war wieder lebendig geworden und mit ihr, ber innere Drang, burch felbsteigene Mitwir= fung auf den Brettern, meinen funftigen Berfuchen freiere Bahn zu brechen. Durch die Uchtung und Un= erkennung die meinen dramatischen Vorlefungen gezout wurden, mußt' ich mich in ber Meinung befestigen, baß es mir nun gelungen fen, jene Gewalt bes rhetorischen Vortrags zu erreichen, die mir bei meinen fruberen Bersuchen als Schauspieler abging. Mein Auftritt bei Bothe's Todtenfeier, war von unbefangenen Beobach= tern gerühmt und als sicher, wurdig, bezeichnet worden. Bunadift endlich, - was foll ich's leugnen? - hatte Raimund's Gastspiel mich auf's Neue entzundet und die alten Traume wieder aufgefungen! In Rollen, die ich mir (um einen Sandwerksausdruck zu gebrauchen:) auf meinen eigenen Leib geschrieben, die fein Underer so tref= fen fonnte, eben weil fie fur meine Perfonlichkeit berechnet

waren, - in folden auf den gebildeteren Theil bes Publifums, eine in ihrer Urt noch nicht ba gewesene Wir= fung hervorzubringen, schien mir nicht unmöglich. Doch will ich nicht behaupten, daß es nur ein poetisches Keuer gewesen, welches mich durchglubt. Auch die armseeligen Bedurfniffe irdischen Dasenns machten ihre Rechte babei geltend. Wie schon erwähnt, kostete mich unser Saus= halt, der ohne glanzend oder verschwenderisch senn zu wollen, doch einem ausgebreiteten, geselligen Umgange und einer gewissen Gastfreundschaft entsprechen follte. mehr, als wir einnahmen. Fur die Kinder war ein eige= ner Saustehrer, fur biefen wieder eine Erweiterung der Wohnung nothig geworden. Un Fremden, die aus der Ferne an mid empfohlen, anftanbig empfangen werben mußten, an kleinen Festlichkeiten fur bie in meinen Studen beschäftigten Schauspieler, und bergleichen, fehlte es auch nicht. In Berlin fann es leicht geschehen, baß die Ausgabe eines Jahres, den Etat um Taufend Thaler überftiegen hat, ehe man beffen gewahr worden. Mit einem Worte: ich wollte, ich mußte mehr erwer= ben, als bisher und dazu meint' ich, follten mir bie fleinen Talente, an beren moglichste Ausbildung ich ja bisher mein ganges Leben gesetzt, behülflich fenn. Mochte mir auch bisweilen eine innerste Abneigung aufsteigen, gegen den Gedanken: mich perfontich der schwanken= ben Masse Preis zu geben, die das Parterre fullt und von deren wilden, graufamen Ungerechtigkeiten ich bereits fo manche Probe erlebt; mochte mich auch oft ein Grauen überfallen, vor bem undankbaren Berufe bes Schauspielers, ben immer und ewig ein burgerlicher Fluch

bruden wird! Dergleichen Warnungsstimmen wurden theils übertont von bem Schlachtrufe eines ungedulbigen Produktionsvermogens, welches zu fiegen begehrte, theils von ber Betrachtung, bag es boch am Enbe ehrenvoller fen, fich und die Seinigen anftandig zu ernahren und feine Schulden redlich zu bezahlen, indem man Komobie fpiele. - als in vornehmer Bequemlich= feit zuzusehen und abzumarten, mas geschehen merbe? Meine Berhaltniffe maren mir über den Ropf gewachsen. Den Entschluß zu meiner zweiten Berheirathung hatte berandere hervorgerufen; jener Entschluß: meine Frau, wenn sie dies einmal geworden mare, vom Theater zurudzuziehen und ein bescheidenes Voeten=Dachftubchen= Dafenn mit ihr zu fuhren. Wir haben gefehen, wie bie Umstånde mich davon abgelenkt, und wie ich, nachdem erst ein Schritt von der vorgestreckten Bahn auf Rebenwege gethan mar, wider meinen Willen immer weiter gezogen murbe. Jest ließ sich nichts mehr thun, als enschieden vorschreiten, resolut handeln, - ober erbarm= lich verkummern. Giner allein, fur fich, kann bas wohl, und ich hatte es auch vermocht. Ich hatte Trot, Groll, Bitterkeit genug in mir gefunden, um mich, in Ginsam= feit vergraben, einem moralifden Tobe zu opfern. Bie Die Sachen aber ftanben, mar ich ben Meinigen ichulbig, heiter vor ihnen zu erscheinen, Lebensluft und Freude zu zeigen und gute Miene zum bofen Spiel zu machen. Gott ift mein Zeuge, daß ich bies ehrlich gethan und gar oft, wenn mir recht bange war und ich, mit dunklen Borgefühlen in die Zukunft schauend, eine Dammer= ftunde in meinem Stubchen verseufzt hatte, bann bie

Falten aus dem Antlitz streichend, einen Scherz auf den Lippen, in die Raume ging, die meine Frau inne hatte und ein paar Stunden lang der Frohlichste zu scheinen wußte.

Much meinen Schauspielerplan ftellt' ich Julien im rofigsten Lichte, wie aus innerstem, unabweisbarftem Untriebe hervorgegangen, bar und fie, die treue, gute Seele, fant ihn vortrefflich, weil ich ihn lebhaft ausmalte. Un und fur sich war er auch gut; ja, er hatte vielleicht zu bedeutenden Resultaten geführt, wenn nicht åußere Verhaltniffe ihn gehemmt hatten, und wenn nicht jene ungeduldige Saft, welche mich fo oft im Leben an= trieb, schon ernoten zu wollen, nachdem ich eben erst ge= faet, auch bier übereilt eingetreten ware. 3ch konnte nicht erwarten, auszuführen, mas ich einmal entworfen. Und badurch verdarb ich mir Biel. Berftandig mar' es gewesen, fur meinen neuen 3med eine ganze Reihe von Studen, mindeftens acht bis gehn, vorzuarbeiten um dann, wenn einige bavon, wie nicht anders möglich, ben Weg alles Fleisches gingen, sogleich mit ber Referve nachruden zu konnen. Dazu mare noch wenigstens ein Jahr bestimmter Vorbereitung nothig gewesen. Und bazu, leiber, fehlt' es mir an Gebuld. Deshalb gelang auch das Unternehmen nur halb, wie wir jest feben merben.

Zuerst mußte ein Mittel gefunden werden, mich, wenn ich thatig und ungestort arbeiten wollte, vor allen Zerstreuungen sicher zu stellen. Ich mußte mir's unmogslich machen, Gesellschaften zu besuchen; denn daß ich mit dem bloßen Willen nicht außreichen und daß ich

nicht ftark genug fenn murbe, bringenden Ginlabungen zu widerstehen, das fühlte ich wohl. Ich begann also bamit, meinen Barbier zu verabschieden. Damals bachte noch fein Mensch baran, - in sofern er nicht etwa ein polnischer Jude mar - seinen Bart machsen zu laffen. Ich that es, und nach acht Tagen war ich unfabig, vor Menschen zu erscheinen. Die naberen Bekannten, welche bis zu mir drangen, entsetzen fich an= fanglich vor meinem Unblick. Spaterhin, als ber Bart fich zu runden begann und meinem langen, bleichen Be= ficht als Folie diente, - benn er mar ziemlich dunkel und es ift graufam genug von der eigensinnigen Mode, daß fie erst jest diese Tracht gestattet, wo das Samlet'= fche "Silbergrau" bei mir vorherrscht! - fand er Bei= fall. Chamisso rief aus: "Wie beneid' ich Sie um Ihre mannliche Zierde!" Aber weiter, als in die Literaria wagt' ich ihn doch nicht zu tragen. - Nun, ber Bart wuchs und mit ihm meine Manuftripte, Im September hatt' ich begonnen und mit Ablauf bes November waren einige Auftrittstucke fertig, einige im Berben. Jest fing ich an, mich mit bem Direktor bes Ronigstadter Theaters wegen meiner Debuts in Berbindung zu fegen. Mein Berhaltniß zu herrn Cerf war ein febr eigenthumliches. Er versicherte ftets, baß er eine perfonliche Neigung fur mich habe, bestätigte bies auch zu Zeiten burch freundliches Entgegenkommen, stellte fich aber auch wieder, man wußte nicht warum, ben billigsten Unspruchen und Bunichen hartnactig ent= gegen. Die funftlerische Stellung meiner Frau hatte fich, trot bes momentanen Auflebens durch "Gin Trauer=

fpiel in Berlin" gar bald wieder verfdilimmert. Dabei aber fehlte es nie an den sußesten Worten, hinter benen boch, bei der geringsten Beranlaffung, eine nur mubfam zuruckgehaltene Bitterkeit ausbrach, fo daß man eigent= lich niemals wußte, wie man stand, noch woran man war? Und daß es unmbalich blieb zu bestimmen, wie weit die Selbstständigkeit des sogenannten "Inhabers und Direktors" reiche, ober in wiefern fie durch Ginfluffe von Dben, (die ftets abgeleugnet wurden) beschrankt und geleitet sen? Ich befestigte mich nach und nach in ber traurigen Ueberzeugung, daß hier, wie in fo vielen Dingen, eine fortdauernde Salbheit herrschte, daß Berr Cerf weder entschieden unumschrankt, noch entschieden abhangig war, daß folglich unfer armes Theater in ber Konig= stadt allen Uebelftanden der Sofbuhnen unterlag, ohne beren Vortheile zu bieten.

Je größer die Spannung, in welcher ich nach meinem Untrage verharrte, besto lebhaster die Freude, als mir erwiedert wurde, daß er angenommen sen. Ich hatte mich zu einer Reihe von Gastrollen in neuen, von mir verfaßten Stücken erboten, mich verpslichtet: Manusstripte, Rollen, Orchesterstimmen zc. selbst zu liesern und ohne irgend eine Forderung als Autor, mit einem Honorar von vier Friedrichsd'or für jeden Abend zusstrieden zu senn. Man sieht, daß ich mich und meine Fähigkeiten eben nicht zu hoch anschlug, daß ich es der Direktion nicht schwer machen wollte, in meine Wünsche einzugehen. Auch hatte ich mich in dem von mir entsworsenen Vertrage bereit erklart, täglich, wenn es irgend im Vortheile der Direktion läge, zu ihrer Disposition zu

stehen, wie wenn ich ein engagirtes Mitglied ware, die= jenigen Abende ausgenommen, wo ich durch meine offent= lichen bramatischen Vorlefungen in Unspruch genommen fenn wurde. Deren hatte ich benn auch fur biefen Bin= ter angekundigt, und zwar, um das Publikum nicht zwiefach fur mich in Contribution zu feten, zum Beften ber Urmen = Speisung = Unftalt, ber ich ben ganzen Er= trag bieser Einnahmen überantwortete. 3ch barf bei Diefer Gelegenheit, ohne Ruhmredigkeit wohl erwah= nen, daß ich immer und überall, auch zu Zeiten wo ich felbst dem Mangel nicht allzufern stand, in dieser Beziehung bas Meinige gern gethan habe; ein nicht unbeträchtliches Convolut Schriftlicher Danksagungen von verschiedensten Vorstanden mildthatiger Unstalten ober Bereine, belegt meinen guten Willen und die darin ausgesprochenen Bahlen bestätigen, daß er manche Fruchte trug. Much bin ich zu bergleichen Opfern, - benn ein Opfer ift es allerdings, die Einnahme welche uns felbst ficher mare und die wir nothig gebrauchen konnten, binzugeben! - niemals durch Oftentation veranlagt worben, sondern lediglich durch die mich erfullende Ueber= zeugung, daß der Urme, welchem verfagt ift, aus eige= nen Mitteln Mermeren zu fpenden, die Pflicht bat, Un= berer Mittel fur folden 3med aufzubieten.

Die ersten Tage bes Januar 1833 waren für mein Debut bestimmt. Ich wollte zwischen dem für diesen Ubend zunächst geschriebenen Vorspiele: "Der Desbut ant" (Siehe mein "Theater" pag. 415) und bem einaktigen Schauspiele: "Hanns Jürge," die ersten Scenen aus Gothe's Faust geben. Dagegen opponirte

sich das Hoftheater und Herr Cerf war nicht gesonnen. fich gegen diese Opposition zu opponiren. (Es ift zu bemerken, daß der Gothe'sche Kauft erft mehrere Sahre nachber über die Berliner Bretter ging). Go mußt' es benn bei jenen beiden von mir verfaßten Studen fein Bewenden haben, zu benen irgend ein brittes mich nicht berührendes, gesellt wurde. Je naher der Termin her= anruckte besto sich'rer glaubt' ich, die Todesangft, die mich fonft bei theatralischen Auftritten immer überfallen und fast umgebracht, werde sich nun wieder einstellen und zwar um so heftiger, als ich neben meinem verfon= lichen Gefchick, auch bas ber neuen Stude im Muge haben mußte. Daß biese Unaft bei ber Gothe'schen Todtenfeier ausgeblieben, oder vielmehr in eine gerührte und aufregende Begeifterung übergegangen mar, ichrieb ich der Erschütterung zu, welche mir Gothe's Tod veran= lafte und neben welcher fein anderes egoiftisches Gefühl aufzukommen vermochte. Jest aber fürchtete ich mich vor meiner Furcht und wunderte mich icon machtig. daß sie sich in den Proben nicht meldete. In die Vor= mittage wo wir eben meine erften Debuts probirten, fällt auch — ich kann bas Datum bes Tages nicht aus ber Erinnerung bestimmen, - ein feierliches Begrabniß. Ludwig Devrient wurde in die von hartem Frost erstarrte Erbe verfenkt. Konnt' ich Schildern, welchen Eindruck der Unblick seiner Schonen Leiche auf mich machte, gerade in jenen Tagen auf mich machen mußte! Knupften sich nicht an dieses bleiche Untlit, von schwar= gen Locken glanzend umwallt, meine findischen Theater= freuden? Satte fein Feuerauge nicht zuerst den Brand

in mein Herz geworfen, der mich aus dem Geleise der vorgeschriebenen Lebensbahn, zu streng verpönten Wünsschau und Planen trieb? Wie oft hatt' ich, wenn ich in Brestau hinter ihm herlief, zu mir selbst und doppelssinnig gesagt: du mußt ihn erreichen! — Da lagen nun mehr als zwanzig Jahre dazwischen, zwanzig Jahre des erfolglosen Bestrebens, des Irrthum's, der wieder auflebenden Hoffnung, — und jest, wo ich den Stern meiner Jugend, den Abgott meiner Theaterlust auf der Bahre vor mir erblickte, stand ich im Begriff, den alten Irrweg wieder von Vorn zu beginnen, als ob ich noch ein Knabe wäre? Von seinem Grabe eilt' ich auf die Bühne, um Probe abzuhalten!

Um fünften Januar fand mein erfter Auftritt Statt. Und merkwurdig, noch immer wollte fich die Todesangst nicht einstellen. Der Vorhang sollte fich schon beben und ich war noch gefaßt, es wurde mir nicht schwarz vor ben Augen, ich blieb Herr meiner Ginne. Entweder hatte die durch meine offentlichen Vorlesungen erworbene Gewohnheit, vor dem Publikum zu erscheinen, mich einigermaßen gestählt, ober auch, es war der Kall einge= treten, daß meine Autorangst (Die feit bem Greigniß mit ber "Drofchke" einen lacherlichen Grad erreicht hatte, ber Schausvielerangst allzuheftig entgegen trat, und baß eine die andere tod machte? Psnchologisch bleibt es immer merkwurdig: Der Mensch, ber, wenn ein neues Stud von ihm gegeben wird, bavonlauft und fich, als ob ein Erdbeben bevorstunde, in unbewohnte Feldgegen= ben verliert, - ber Mensch, ber mahrend seiner Schau= spielerzeit sich fast Alles, was er noch so fleißig und sicher

vorbereitet hat, burch feine unbeschreibliche Ungst verbirbt, - berfelbe Mensch tritt nun als Darsteller feiner eigenen Stude vor die gaffende, neugierige, zum Theil ihm feindfeelige Menge und behalt, wenn ihm auch bas Berg ein Benig pocht, bennoch entschiedene Faffung, fich und feine Lage zu beobachten! und fo ift es auch ge= blieben. So ift mein Zuftand gewesen, wo ich in einer fremben Stadt, vor einer fremden Berfammlung weiter= hin auftrat. Jene vernichtende Angst ist niemals wiebergekehrt. Dagegen empsind' ich heute noch vor jeder öffentlichen Produktion - und fen es der Vortrag bes fleinften Scherzes - Die zwischen Beforgniß und Ungebuld zitternde Erregung, die man wohl ein angstliches Gefühl nennen barf und ohne welche, wenn ich meine Meinung ehrlich aussprechen foll, feine funftlerische Er= hebung, feine zur Theilnahme fortreißende Begeisterung moglich ift. Wer an die Versinnlichung eines poetischen Werkes, mit behaglicher Ruhe zu geben vermag, ohne baß es ihm vorher ein Bischen die Rehle wurgt und den Uthem versett, - der wird, furcht' ich, im besten Falle und bei fich'erer Routine, ein gutes Stud Arbeit leisten, - und weiter nichts. Man konnte mir bage= gen einwenden, daß diese Buftande lediglich im Nerven= fpftem liegen und daß berjenige, ben ber Schopfer mit ftarten und gefunden Nerven begabte, naturlich weniger von einer folden Aufregung zu leiden habe, als der Un= bere. Gewiß. Und auf diese Einwendung entgegne ich, daß ohne jene Reizbarkeit der Merven, welche fo leicht affizirt wird, fich auch ber Uffett, ber ben Sorer mit fortreißen foll, schwerlich benten lagt. Gine wirklich

funftlerifche Natur muß in biefer Beziehung eine mehr ober weniger frankhafte fenn, ober werden. Wenn ich gestern Chafspere's Othello, ober Coriolanus, ober Richard II. einem großen Borerfreise vorgetragen habe und am andern Morgen mich von meinem Lager zu er= heben versuche, bann kommen mir bie allerdings mir zugehörigen Gliedmaßen bisweilen vor, als ob fie einem Undern gehörten, und ich muß mir, wie ein Geraberter, gleichsam Alles was mein ift, zusammensuchen. Jedes Gerausch erschreckt, jede Fliege ftort, jedes ruhrende Bort bewegt mich! Ift biefer Bustand, die Folge hochster Seelen = und Leibes = Mufregung, nicht ein frankhafter? Ift den Nerven, benen man zumuthet, daß fie vom Sauche poetischen Geiftes berührt, fanft faufeln ober wild sturmen sollen, auch zuzumuthen, baß sie nachher, biden Ranglei = Bindfaden ahnlich, augenblicklich wieder in philisterhafter Rube baliegen?

Ich bin von meiner Erzählung abgekommen. Das Vorspiel: "der Debutant" gesiel allgemein. Es war gelungen, mein Erscheinen auf der Buhne, durch die ruhige Haltung der Worte, denen ein zwangloses Ausetreten entsprach, glucklich zu motiviren. Auch die natürliche ungezierte Offenheit, mit der ich über mich und mein Unternehmen in diesem Gelegenheits-Stückhen urtheilte, machte günstigen Eindruck, der sich bei jeder Zeile aussprach und einigemale in den lautesten und anshaltendsten Beifall überging. Minder gelang es mir mit dem "Hanns Jürge." Das war auch nicht gut möglich. Mocht' ich immer wissen, was ich mit diesem von mir erfundenen, eigenthümlichen Charakterbilde

wollte; — ohne Uebung, nach so langer Trennung von den Brettern, mit zwei fluchtigen Proben, konnt' ich bei einem ersten Auftritte noch nicht zur Anschauung bringen, was ich im Sinne hatte. Aber ich war mir meiner Intentionen deutlich genug bewußt, um bemersten zu können, woran es gesehlt hatte, und ich empfand das Vermögen in mir, bei baldiger Wiederholung, die Mängel zu ersehen. Hätte diese nur in den nächsten Tagen Statt gefunden! Hätt' ich nur Gelegenheit geshabt mich rasch hinter einander fort einzuüben und schußsest zu machen! Daran war nicht zu denken und wir werden bald sehen, wie von dieser Seite nichts für mich, wie sehr viel gegen mich geschah.

Die zweite Rolle in der ich mich dem Berliner Du= blikum vorzuführen gedachte, auf welche ich große Erwartungen sette, in benen ich auch durch Freunde vom Kach unterftust murde, bieß "Berr Beiter" und war Die Hauptsigur eines breiaktigen, vielpersonigen, mit Liebern durchwebten Luftspiel's, zu welchen letteren ein jungerer Musiker, Julius Riet (jest Musikbirektor in Duffeldorf) die Instrumental = Composition geliefert. Ich hatte dieses (gelinde bezeichnet: frembartige, zum Theil aber verruckte) Stud, bald nachdem es vollendet und wahrend ich noch durch meinen Ginsiedlerbart von ber Welt erkludirt mar, bei uns zu Sause vorgelesen, wie man fo etwas vortragen muß: lebendig, anspruchs= los, mit raschem Wechsel bes Liedes und Wortes, mit fluchtiger Abfertigung alles Matten und Schleppenden, furz mit jenen Mitteln, die mir bei meinem isolirten Vortrage und bei meiner Berrschaft über die Cache zu

Gebote stehen, - die ich aber nicht kommandiren konnte. sobald zehn oder zwolf Schauspieler sich in die Aufgabe theilen follten. Bei'm Vorlesen hatte ber gute "Seiter" Kurore gemacht: Raumer's, Crelinger's, Die Bolff, Wilibald Alexis und A. wollten fich tod lachen. In ben Proben merkt' ich schon, daß es schleppte. In der Borftellung trat ber gange Jammer an ben Zag. Das Stud fiel formlich durch, ja, es mare beim Schluffe ausgepfiffen worden, hatt' ich nicht burch ein Couplet am Enbe, ben Feindseeligen die Pfeifen fo zu fagen von ben Lippen weggefungen. Daß ich bies noch im Stanbe war, daß ich im Stande mar, burch ben zweiten und britten Uft, die ich rettungslos finken und von Scene gu Scene immer kalterer Theilnahmlosiakeit verfallen fab. mich fammt meiner Darftellung zu halten, die alt-komi= iche Rolle nicht aufzugeben und fie mit Keftigkeit, (ja mit Sumor!) bis an's Ende zu fuhren, - dies bewies eigentlich mehr fur mein Schauspielertalent, als ein aunstiger Erfolg in einem gunftig aufgenommenen Stucke hatte beweisen tonnen. Fur ben Renner (und folde bestätigten mir's auch) war der durchgefallene Un= fånger in feinem burchgefallenen "Berrn Beiter" Gegenstand der theatralischen Aufmerksamkeit geworden. Man vermißte naturlich noch gar Dieles, was ben Schauspieler vom Kache zu folchem stempelt, man hatte aber auch gar Manches bemerkt, mas eben nur Leute vom Fache bemerken konnten und was namentlich einem gebilbeten, einsichtigen Freunde, der fruber felbst Schauspieler gewesen, Veranlassung wurde, mich zu beschwören: ich folle mich nicht abschrecken laffen, solle auf der neubetre= tenen Bahn weiter geben, und vor allen Dingen einige Rollen in alteren, schon bei'm Publikum feststehenden Dramen mablen, um bann, der Autorforge überhoben und unzerftreut von zerftreuenden Nebengedanken, ohne an bas Schicksal bes Studes zu benten, meine Aufmert= samfeit ungeftort bem Spiele zuwenden zu konnen. Wie fehr diefer Mann Recht hatte bestätigte sich, als ich in "Lenore" den "Ballheim" spielte. Diese Rolle hatte Roside querft gegeben und es mochte nicht viel an funfzigmalen fehlen, daß er sie wiederholt hatte. Er war allgemein beliebt barin und bies mit Recht, benn er ftellte fie schlicht und naturtreu bar. Doch war sein Ton nach meiner Meinung immer ju weich, die gange Saltung nicht mannlich genug und manche Stellen hob er nicht heraus, wie ich bei mehr= maligem Borlefen entdeckt hatte, daß fie herausgehoben werden konnten. Diese meine Unsichten theilte wohl Niemand im Publikum; man hatte ihn vortrefflich ge= funden, ja, es fehlte an Solchen nicht , die ben Beifall ber bem Stude zu Theil geworden, mehr auf Rofife's Spiel, als auf die Dankbarkeit seiner Rolle ichoben; wie denn im Allgemeinen, auch bei den gebildetsten Besuchern bes Theaters, ein sicheres Urtheil über bas, was eine Rolle Jedem barbietet, und über Jenes mas der Schauspieler bagu ich afft, niemals zu erwarten ift! Huch wurde ich gar nicht gewagt haben, mit ihm in Die Schranken zu treten, wenn er nicht bas Ronig= ftabter Theater ichon vor langerer Zeit verlaffen und biefen Plat alfo geraumt hatte. In ber Probe konnt' ich bereits aus den langen Gesich= tern einiger - leiber muß ich's aussagen: über mein Gaft = Probespiel wuthender, sogenannter guter Freunde, - unter ben Schausvielern, entnehmen, baf fie fich un= angenehm überrascht fanden, durch die Gidberheit mit ber ich auftrat. Ich fühlte mich wie zu Sause auf ben Meiner Sache gewiß, begab ich mich bes Abend's nach dem Schauspielhause und konnte, nachdem ich angekleibet mar, kaum erwarten, bag die Stunde gum Beginnen foluge! Damit aber ber Teufel ja nicht unterlaffe, mir auch biesmal ein Gi in's Nest zu legen, offnete fich, kurz vor feche Uhr, meine Garberobenthur und eintrat - Rofice, ber auf einer Reise begriffen, so eben in Berlin eingetroffen war. Ich nahm bas Erscheinen biefes mir fonft febr ergebenen Schauspielers, ber boch aber jest eine Urt von Bitterfeit nicht zu unterdrucken verstand, in biesem Moment fur ein schlimmes Borzeichen und trat in ungunftiger Stimmung vor bie Lampen. Schon nach bem erften Liebe gab fich's. 3ch fam in's Feuer und siegte. Ich reuffirte vollkommen. Bon allen Seiten ergingen Gludwunsche an mich. Sogar herr Cerf trat, mahrend ich im zweiten Ufte auf ber Buhne ftand, in die Couliffe, um mir Beifall jugu= nicken und rief mir bann, als ich abging, entgegen: "Superb! Wenn ich's Ihnen fage, tonnen Gie's glauben!" Als wollt' er badurch ausdrucken, daß er eben nicht geneigt fen, mich zu loben, daß aber, mas er Bun= stiges um sich ber im Balkon gehort habe, ihn wider Willen bazu veranlaffe. Um nachften Tage kam unfer Hausarzt und Freund, der in theatralischen Dingen nicht nur fur feine Verson febr frittlich, sondern auch

jedesmal, sobald etwas Neues von mir erschienen war. einen ganzen Sack voll Rugen, die er in ber Stadt ge= fammelt, ehrlich und wohlmeinend vor mir auszu= Schutten pflegte, Diesmal im Gegentheil mit einem Sach voll von Lobsprüchen an und bediente sich dabei, des mir noch fehr wohl erinnerlichen Ausbrucks: "Die Rolle bes Wallheim, wie ich sie gegeben, son gar nicht zu er= fennen gewesen." Huch die Berren Schauspieler, mein lieber Bedmann und mein alter Schmelfa an ber Spige, zeigten fich verdruglich, oder falt; unter folden Umftanden das gunftigste Zeichen! Kurz, ich sah, mas ich in mir felbst empfand, burch außere Unzeigen beftatiat: ich batte einen entschiedenen Schritt meinem Biel entgegen gethan und ich durfte hoffen, er werde ein entscheidender fenn. Bas erstrebte ich benn? Meine Bunfche waren ja fo leicht zu erfullen! Ich wollte, mit einer maßigen Bage als Schausvieler bei'm Ronig= ftabter Theater angestellt werden, wollte spielen, was irgend gewünscht wurde, um mich ein ober zwei Sahre lang zu üben und lampenfest zu machen, wollte baneben so viel neue Stucke liefern als nur moglich und fur bie letteren gar nicht einmal honorirt werden.

Befcheidnere Unsichten konnte denn doch ein Mensch in meiner Stellung kaum hegen!? Und seitdem herr Cerf unaufgefordert und mit dem Ausdruck einer gewissen herzlichkeit mich über mein Spiel beglückwunscht hatte, meinte ich der Erfüllung bessen, was ich als Lebens-Plan am herzen trug, sicher senn zu durfen.

Stutig machte mich jedoch bie unmittelbar nachher erfolgte Beigerung ber Bitte: in ben bereits gegebenen

neuen Stücken noch einmal auftreten zu durfen, woran mir, wegen Prüfung und Ausgleichung aller Mängel des ersten Abends gar so viel lag. Ich mußte lange kämpfen, bis ich's dazu brachte, "Hanns Jürge" und "Herr Heiter" noch einmal auf dem Repertoir zu sehen. An dem letzteren, den ich bei der zweiten Aufführung selbst total verloren gab, war nun weiter nichts gelegen; aber um den ersteren, dessen darakteristische Bedeutung nun erst, durch lebendigere Auseinandersetzung hervortrat und dem ich nach öfteren Wiederholungen erst sein ganzes Recht angethan haben würde, war es mir sehr leid, daß Herr Cerf ihn so verächtlich ansah. Die Ersfahrung in andern Städten hat späterhin gelehrt, wie richtig mein Vorgefühl gewesen, denn dieses Stück hat überall Glück gemacht.

Am 2. Februar trat ich in Leffing's "Minna" als "Riccaut" auf. Hauptsächlich mag mich zu dieser Wahl die Rucksicht für meine Frau, welche gern wieder einmal die "Franziska" gespielt hatte, verleitet haben, ein Bunsch, der ohne meine Mitwirkung nicht erfüllt werden konnte, weil seit Angeli's Abgang Niemand da war, der des Französischen mächtig gewesen wäre. Ich nahm den karrifirten Glücksritter als einen verschimmelten, in niedrigen Betrügereien ergrauten und abgeschabten Filou. Diese Auffassung schien dem Bilde zu widerssprechen, welches man zu sehen gewohnt war; meine Darstellung mißsiel; und ob man gleich dem mündlichen Bortrag einigemal Beifall zollte, war doch die Berstimmung nicht zu verkennen, welche mein Erscheinen im

Ganzen hervorgebracht. Das Haus war ziemlich leer. Als ich von der Buhne ab und in die Coulisse trat, wurde ich mit den Worten empfangen: "Sie sprechen recht gut französisch, aber mit Ihren dramatischen Stuffen von Lessing und solchen Leuten, bleiben Sie mir vom Leibe!"

Mittlerweile hatte mein junger Freund Julius Riet feine Musik zu demjenigen Werke vollendet, auf welches ich fur meine Debuts ben meiften Werth legte, welches eigentlich den Kern des ganzen, so gewagten Unterneh= mens bilben follte: feine Mufik zu bem Drama, Melobrama, Liederspiel, oder wie man es nennen mochte: "Lorbeerbaum und Bettelftab." Die Idee gu biefem, ober einem ahnlichen Stud, trug ich lange mit mir herum. Sie war zuerst angeregt worden, durch die Stelle in Jean Pauls Flegeljahren, wo Balt ben Knuttel eines Bettlers, nachdem er ihn im Kluffe gereinigt bat, erareift und fich wunderbar bewegt fühlt, jest wirklich ben Bettelftab in der Hand zu halten, von welchem er so oft gehort. Langst, bevor ich an meinen Wiederauf= tritt auf den Brettern bachte, hatte ich bei einem Spazier= gange bem jungen musikalischen und zugleich poetisch= empfånglichen Freunde bavon ergahlt, und diefer mar fo lebhaft darauf eingegangen, erkundigte sich nachher bei jedem Zusammentreffen mit so viel Theilnahme nach ben weiteren Fortschritten dieser Arbeit, daß ich es fur meine Pflicht hielt, ihn bann, als es Ernst bamit werden follte, zur musikalischen Ausarbeitung aufzufordern. Ginige Melodieen hatte ich gewählt, andere erfand er neu; die Entreakt's und melobramatischen Piecen waren durch=

gångig von ihm, lettere so sinnig und schon, daß ich nichts Ebleres in biefer Gattung wußte. Mir mar bas Stuck unter ben Banben zu etwas gang Underem ge= worden, als es in der erften Unlage gewesen. Den Bettelstab und die Schicksale bes Mannes, ber ihn führt, hatte ich abhandeln wollen. Wider eigenes Ermarten muchs mir ber Lorbeerbaum, ber ben Stab liefert, über den Ropf und nahm die ersten drei Ufte ein. wahrend er den Bettelftab in ein Nachspiel verdrangte. Beinrich von Rleist war ber Stern, welchen ich burch Die herbitliche Nebelbammerung biefes Studes glangen fah; ihm zu Ehren bieß mein verkannter Dichter "Seinrich." Die fehr mir felbst meine Arbeit gefiel, wie innerlich mahr und bedeutend ich sie fand, kann ich gar nicht sagen. Ich mar entzückt bavon und betrachtete bies Rind mit den Augen eines übergartlichen Baters: eine Schwache, Die ich mir bei meinen andern literari= ichen Kindern nicht vorzuwerfen hatte. Außer mir theilte nur der zweite Bater, der Componist, dieses Wohlgefallen; nur Riet fand es ichon. Alle übrigen Freunde und Freundinnen, benen ich es in feierlicher Abendstunde vorgelesen, schwiegen bedeutsam und fogar meine Frau, sonft so theilnehmend fur die Betsuche ihres Gatten, fand feine andern Borte, als ausweichende. Und ich, fonft fo leicht irre gemacht, burch Einwurfe und Zweifel so leicht selbst an mir zu zweifeln verleitet, so abhangig von Underer Urtheil im eigenen Urtheil über meine Arbeiten, - ich blieb biesmal unerschütterlich fest; ich trotte bem falten Schweigen ber Freunde, bem fast spottischen Lacheln ber mitbeschaftigten Schauspieler

und brangte mit fturmifden Bitten, mit unaufhorlichen Besuchen Die Direktion zu moglichfter Beschleunigung. Um 16. Kebruar fand die erfte Mufführung Statt. 3ch gebe, als Bericht vom Erfolge, hier den Auffat, welchen Friedrich Schult, ber vieliahrige Rritifer in ber Spenerschen Zeitung, geschrieben. Dieser originelle Bielwiffer und Theatromane, ber die goldnen Tage ber Ber= liner Buhnenepoche mitgelebt und obgleich Fleck's Beit= genoffe, noch in's Greifenalter eines Junglings Borliebe für dramatische Runft herübergebracht, war eigentlich mein besonderer Gonner nicht mehr. Durch die leiden= schaftliche Berehrung, die ich ber angebeteten Sofie Muller bewiesen, hatte ich ihn, den eben so leidenschaft= lichen Berehrer einer andern Celebritat in diesem Felde, mir erzurnt und er ubte lange genug bas Umt eines Rezensenten, um den bazu gehörigen Vorrath an Balle ge= nugend fultivirt zu haben. Dennoch aber, und obgleich Beurtheilungen über das Theatertreiben in der Konig= stadt seines Umtes nicht maren, hatte diesmal fein leicht entzundbares Berg Feuer gefangen und er sprach sich folgenbermaßen aus:

Einen Genuß, wie ihn diese Buhne wegen ihrer Schranken selten gewähren kann und in der Art vielzleicht noch nie gewährt hat, bereitete uns die erste Borstellung des Drama's: "Lorbeerbaum und Bettelzstab ic." Ohne Divinationsgabe kann man aus diezsem Titel die Idee des Stückes leicht enträthseln. Es ist das ausgestoßene, kummerliche, wenn auch mit Lorzbeerblättern bekränzte Leben eines Dichters dargestellt, eines Dichters von ungemeinem Talent, der zartesten

Draanisation und ber tiefsten Weichlichkeit einer burch= aus mufikalischen Natur, einer Sobeit des Gelbitge= fubls, die fich unter die druckenden Berhaltniffe bes gemeinen Lebens nicht zu fugen, geschweige zu beugen vermag, und einer Reigbarkeit, die dem mahren Dichter nicht fehlen darf, wenn, ihm vor Underen, bas Bartefte der Gegenstände, gleichsam bas Unsichtbare berühren und ihn anregen foll, die aber alles Maak und allen Balt verliert, wenn fie mit den Unspruchen Underer und bem Maakstab des Berdienstes, wie ihn die wirkliche Welt anlegt, in Streit gerath, wo ihm bann für den Ginfas eines ichonen Gefühls nur bas Loos einer fleinlichen Empfindlichkeit zufallt. Rurg, es ift Die poetische Weltansicht der profaischen entgegengesett und ber Untergang eines Wefens, bas von jener, wie ber Seld von feinem Schilde, auch im Tode nicht laffen fann, felbit wenn ihn die bitterfte Noth qualt und Frau und Rind um Brot ichreien, wird baburch nothwendig herbeigeführt. Diefen Stoff hat Berr von Soltei mit einer Zwedmäßigkeit, mit einem Busammenhang ber Scenen und einer Rlarheit ber Darftellung fomponirt, die allein ichon, wenn man nur auf bas Technische fieht, diesem Drama einen vorzüglichen Reiz giebt. Wie weit wird indeg diefer Werth noch uberwogen burch den Beift und die Bedankenfulle der materiellen Musführung. Der Dichter hat fichtlich mit wahrer Leidenschaft und anhaltender Begeifterung, aber auch freilich nicht ohne Bitterkeit dies Werk geschrieben. Gleich die erfte Scene, wo Beinrich fein Trauerspiel einer gablreichen Gefellschaft von Frauen und Mannern

vorlieset und die verschiedenartigsten Meinungen darüber hören muß, sade Komplimente und geringschatzende Urtheile selbst von seinen Freunden vernimmt,
exponirt den Inhalt und Gang des Stücks; es ist
gleichsam der Vorgrund, aus dem wir untrüglich in den Hintergrund blicken; den Hintergrund, der den unglücklichen, mit der Welt entzweiten Dichter in Wahnssinn stürzt und an den Bettelstab bringt. Es würde zu
weit führen, wenn Reserent, um sein Votum über
dies tressliche Drama zu motiviren, das Vorzüglichste
herausheben wollte. Nur so viel noch, daß es an erschütternden und tief rührenden Momenten reich ist.

Huch muß Refer, es nicht nur als einen Schmuck des Studes, fondern als eine den Werth beffelben er= bohende, und gewiffen Scenen erft bas rechte Licht und Gewicht gebende Schonheit bezeichnen, daß Berr von Boltei fo oft ben Dialog in Gefang übergeben lagt. Um Schluß ber Vorstellung mit einem mahrhaften Taumel des Beifalls hervorgerufen, erflarte er unverholen, daß ihm bei dem heut' dargestellten Dichter, Beinrich von Rleist vorgeschwebt, und dies kann ihm Niemand lieber glauben, als Referent, der ohne dies Bekenntniß, mahrend bes Unschauens bes Studes fo oft an diesen herrlichen (ihm perfonlich bekannt gemefenen) Dichter, an feine überfcmanglich = poetische Natur, und an die ihm fast gang fremde, ja zuwider fenende Schabung der Dinge des wirklichen Lebens, auf's Lebhaftefte erinnert wurde. Aber unmöglich fann Refer, diese Unzeige ichließen, ohne der trefflichen, fertigen, faglichen und meistens auch den dichterischen

Personen angemeffenen mimifchen Darftellung gu ge= benten. Man hort hier fprechen, nicht beklamiren und befonders muffen in diefem Betracht die Berren Ladden und Quandt, und der fo vielversprechende Berr Schmanfelber genannt merden. Refer, will nicht bergen, bag er in diesem jungen Manne einen Schauspieler\*) fur die fogenannten Liebhaber=Rollen fich entwickeln fieht, wie er jeder Buhne munichens= werth fenn muß. Bor allen andern aber ift Krau v. Boltei ob ihrer fo innafraulich = anmuthigen, beitern und bie gange Berfammlung erheiternden Darftel= lung bes jungen Frauleins im Nachspiel, und ber Dichter felbst als mimischer Darfteller ber Sauptper= fon feines Studes auszuzeichnen. Er hat, wie als Dichter, fo auch als Schauspieler, ftets ben gangen Menfchen vor Augen gehabt, und wie vermochte man auch ohne diefen Gefammtblick, demfelben in feinen verschiedenen Buftanden bie rechte Gebehrde und den rechten Ton ju geben! Ber Beren von Soltei vorlefen gehort, wird ohne diefen neuen Beweis

<sup>\*)</sup> Diese Meinung von dem Talente des jungen Schmanfelder hegte ich schen immer und hatte sie bereits geltend gemacht,
als ich ihn mit nach Darmstadt nahm, ihn dann, nachdem die dortige Hofbühne aufgetöset war, dem Herrn Cerf auf das dringendste zur Wiederannahme anempfahl, und endlich, an Drt und Stelle, Alles anwendete ihn zu fördern. Wie sie Manchem, hab' ich auch diesem und seinem Talente, welches ohne mich versummert wäre, Bahn gebrochen im Trange der Buhnenwelt. — Ich könnte nicht sagen, daß ich Ursache gefunden, mich späterhin seiner Erkenntlichkeit zu freuen.

feines Talentes ihm bas Beugniß eines ihm inwohnenden großen mimischen Bermogens ertheilen muffen. Man bedenke nur, daß der einzige Borwurf. ber ihm als Vorleser gemacht worden, gerade darauf binauslief, daß er zu viel Beweglichkeit und Mannig= faltigkeit des Ausdrucks bei figender Lage entfaltet habe. Dhne das Gerechte diefes Vorwurfs weiter zu · prufen, beweiset er ja eben die Kabigfeit, von der hier junachft die Rede ift, und wie follte fich diefe badurch andern ober fdmaden, wenn er nun Freiheit hat, in feiner ganzen Perfonlichkeit vor unfern Augen zu er= fceinen? Mag ihm auch vielleicht basjenige, wodurch oftmals Schauspieler allein gefallen und was man erft durch viele Uebung erlangt, noch nicht bis zur volligen Freiheit eigen fenn. Benug, ber mahre mimifche 2lus= bruck bes Plastischen ber Gebehrde, oder der des Wortes burch den Zon der Stimme, ift ihm in einem hohen Grade, und namentlich eine wahrhaft tragische Gewalt verlieben, die fich nicht nur im Dialog, fondern fast noch ftarter in feinem Gefang offenbarte."

Ich habe mich im bisherigen Laufe meiner biographisichen Mittheilungen wohl gehutet, durch eingestreute Kritiken, obgleich deren zur Auswahl vorgelegen und in Glimpf und Schimpf viel Ergöhliches geboten hatten, dies Buch zu füllen. Diesmal entschloß ich mich, vorsstehendem Aufsatze einen verhältnißmäßig so großen Raum zu gonnen, weil er gewissermaßen in deutlichen und unpartheiischen Worten die Stimmung ausspricht, welche über mich und mein Spiel im gebildeten Theasterpublikum Berlin's vorherrschte. , Lorbeerbaum ze."

hatte die Erwartungen, die ich bavon fur mich gehegt, nicht erfüllt, sondern weit übertroffen. Die Schauspieler standen verblufft und faben sich gezwungen, umzustim= men, wobei jedoch bankbarlichst zu erwähnen, daß auch Die Uebelwollenden unter ihnen, deren einige beschäftigt waren, mit vollem Gifer ihre Schuldigkeit auf ben Bret= tern gethan. Bekannte und Unbekannte brangten fich noch am Abend ber erften Borftellung nach ber Bubne, in mein Unkleidezimmer, mich berglich zu begrußen. Da= beim fand ich die Freunde, froblockend, uns entgegenju= belnd. Sogar Chamiffo und Sitig, tamen aus bem Theater in die Holzmarktstraße, mir die Sande zu reichen und traten bann erft ihren Beimweg in die Begend bes Salle'sichen Thores an, Als ich am nachsten Tage mich nur auf der Strafe blicken ließ, winkten mir Leute, mit benen ich nie gesprochen, die ich kaum kannte, ihre Theil= nahme aus der Ferne zu: Gie find ein Bunderthater, Sie haben Berlin fur bas Gefdick eines Poeten in= tereffirt! Ungablige Bufchriften in Profa wie in Berfen empfing ich, meift von jungen unbekannten Schriftstel= Iern. Der Gine wunschte mich fennen zu lernen, ber Undere sendete mir seine Dichtungen, der Dritte ein Stud, worin ich fpielen follte, ber Bierte wollte Schau= fvieler werden, der Kunfte brauchte Geld, ber Gechste befang mich und sich in schwermuthigen Tonen u. f. f. Alle jedoch kamen barin überein, baf in ber Bruft bes Menschen, ber "ben armen Beinrich" gebichtet und bargestellt, den Beinrich, "welchem der Winter ben Fruhling todgeschlagen," ein Wiederklang für folche Tone ber Liebe vorhanden fenn muffe. Ich war wirklich einige Zeit hindurch der Lowe des Tages. In demselben Zeistungsblatt, welches jest eben noch vor mir auf dem Tische liegt, weil ich den Schulz'schen Aufsatz daraus abgeschrieben, les' ich unter jener Kritik, in unmittelbarer Folge, die Anzeigen: "Dramatische Borlesungen von Holtei, zum Besten der Armenspeisungs Anstalt"—"Mittwoch den 20sten: des Adlers Horst, rom. kom. Oper von Holtei ze."— "Donnerstag den 21sten: Lorbeerbaum und Bettelstab ze. von Holtei." Kurz Holtei und Holtei, wohin ich blicke.

Der König hatte ber ersten Vorstellung beigewohnt. Er fand sich auch, zu meinem großen Erstaunen (benn die furchtbar dustre Farbung der letten Akte, dacht' ich, wurde Ihn gerade, wie ich Seinen Theatergeschmack zu kennen meinte, anwidern!) bei der dritten ein und zwar mit einer zahlreichen Begleitung fremder hoher Herrsschaften.

Wahrend ich mich vom dritten zum letzten Akt umstleidete und umschminkte, was bei meinem Mangel an Routine, die ersten Male noch ein bischen langsam von Statten ging, kamen einige Boten, die da athemlos melbeten, Seine Majestat sen auf der Buhne gewesen und habe nach mir gefragt. (Der verstorbene König pflegte die Bretter des Königstädter Theaters nur dann zu betreten, wenn Ihm naher stehende Hohe Gaste die Prinzen-Loge inne hatten und Ihm in den Zwischensakten einen Besuch abstatteten, den Er bisweilen erwiederte. Der Weg aus einer Loge in die andere, sührte über ein kleines Eckhen der Buhne. Ausnahmsweise ging der König dann auf diesem Wege einige Schritte

weiter vor, um vielleicht Jemand anzureben.) Dies war an jenem Abende der Fall gewesen; Er hatte meine Frau erblickt, nach mir gefragt und ihr, als Er vernahm, daß ich in der Garderobe sen, befohlen, mir Seine Theile nahme an dem gelungenen Stücke und an meiner Darsstellung kund zu geben. Er hatte dies in sehr huldreischen Worten und mit einer gewissen Absichtlichkeit gesthan, gleichsam als lag' es in Seinem Willen, die Umsstehenden hören zu lassen, was Er gesprochen.

Bei der festen Ueberzeugung, die meine Frau mit mir theilte, daß die Königstädter Entreprise ohne Zuschuß nicht bestehen wurde und daß in wichtigeren Fällen die Meinung von Oben (wie entschieden man es auch absleugnete) doch immer erst eingeholt werden musse, gab mir dieses Gespräch vollkommene Zuversicht und ich sah mich am Ziele meiner bereits erwähnten, billigen, besscheidenen und gerechten Wünsche.

Merkwürdig genug aber datirt gerade von jenem Abend eine mir nur allzufühlbare Gegnerschaft der Distektion. Bis dahin war Alles ganz erträglich zwischen mir und Herrn Gerf abgegangen. Zeigte derselbe sich auch meinen künstlerischen Intentionen eben nicht allzu willfährig und mußte ich ihn, in seiner kurzsabsertigenden und schonungslosen Entschiedenheit, den mir an's Herz gewachsenen "Hanns Jürge" mit dem aufgegebenen "Herrn Heiter" in einen Topf wersen hören, um beide mit einander bei Seite zu schieden, was mir weh' that, so hatte er sich doch sonst schieden, das mir weh' that, so hatte er sich doch sonst sienen Instendich genug gegeben und sein Benchmen hatte mich immer noch an die Möglichkeit glauben lassen, daß ich mit ihm ausdauern

könne. Das wurde von jetzt an höchst schwierig. Er war wie umgewandelt und ergriff jede Gelegenheit, mir zu beweisen, daß er unumschränkter Despot sep, und daß auch ich die Willkühr seiner Despotie erdulden musse. Ein eklatanter Fall bestätigte mir diese Absicht.

Ich hatte, um die Wiederholungen des "Lorbeer= baum" durch einigen Wechsel zu unterbrechen, eine eben= falls fur meine Debuts geschriebene Liederposse: "Gin Uchtel vom großen Loofe" rasch heran zu bringen gesucht und diese wurde, mit noch zwei andern Neuig= feiten von andern Verfassern auf ben alten Schicksalstag ben 24. Febr. angesett. Es war ein Conntag. Das Baus überfüllt. Sonntag, - brei neue Stude, - und heftiger Andrang im Konigstadter Theater! Ber diefe Combination jemals mit angesehen hat, wird wissen, mas fie bedeuten will. Die zu einer Thierhebe verfam= melte Maffe irgend einer an blutige Schauspiele ge= wohnten Bevolkerung, kann nicht wilder, nicht uner= bittlicher fenn: ein Opfer, mindestens, muß ihr fallen. Aber so weit ging mein fester Wille, Frieden zu halten und wo moglich nie zu widersprechen, daß ich mir auch bies unheilverkundende, (vielleicht nicht ohne Grund ge= troffene) Urrangement stillschweigend gefallen ließ. Wahrend des ersten Stuckes befand ich mich in meiner Garberobe, wo ich, abgeschieden von Allem, mas unten vorging, noch einmal mit Aufmerksamkeit die neue, um= fangreiche Rolle durchging. Alls ich jenes Geräusch auf ben Treppen vernahm, welches ankundiget, daß der Borhang gefallen und mich nun auf der Buhne zeigte, empfing mich Berr Cerf mit bem freundlichen Gruße:

"Na, das erste Stuck ist schon ausgepocht!" Und so war es wirklich. Man hatte — ich weiß mich durchaus nicht mehr zu erinnern, wie es hieß und wer sein Verfasser gewesen?) — es kaum zu Ende spielen lassen. Noch hört' ich das höhnische Jauchzen im tobenden Hause. Ich trat an den Vorhang und blickte durch eins der mit Blech") eingefaßten Observationslöcher auf die wildbewegte Menge hinaus.

Niemals hab' ich im Theater eine Versammlung gefehen, beren Physiognomie so beutlich darauf hinwies, daß sie Standal wunsche und suche. Da blieb nichts übrig, als in Geduld über sich ergehen lassen, was nicht mehr zu vermeiden war. Ich versammelte die Mitspielenden, — außer meiner Frau waren nur noch Herr Meirner und Mad. Huran in meiner Posse beschäftigt, — um mich her und redete das kleine Häuslein an, wie etwa König Heinrich der Fünste seine Truppen vor der Schlacht bei Azincourt. Der Inspicient gab das Zeichen und die Musik begann. Aber schon während der ersten Lieder legte sich der Sturm im Publikum. Es war, als ob die leichten Melodieen jeden üblen Willen beschwichtigten. Bald ließen sich Beifallszeichen hören;

<sup>\*)</sup> Da es trop aller in ben Theatergeschen verhängten Geldsstrafen, niemals und nirgend möglich gewesen, zu verhindern, daß die Neugier mit spisen Fingern, in den Borhang des Musentempels Niße bohrte, um mit der Außenwelt zu kerrespondiren, so haben die meisten Direktionen vorgezogen, effizielle Gucklöcher einzurichten und diese Teffnungen durch seste Grenzen vor allzu willkührsticher Erweiterung sicher zu fiellen.

von einem Auftritt zum andern flieg ber Applaus; jeder Scherz wurde verstanden und gut aufgenommen; auch nicht ein Zischlaut mischte fich in den Jubel. Bevor wir uns noch besinnen konnten, war der kurze Aft zu Ende und ein drohnendes Hervorrufen deutete den voll= ståndigsten Erfolg an. Diefer unerwartete und unter folden Umftanden fast unbegreifliche Sieg über die Maffe wurde um fo merkwurdiger, als die heitre Stim= mung, die sich der Sonntags= Bergnüglinge bemachtigt zu haben ichien, keinesweges anhielt; benn kaum mar das dritte Stuck begonnen (bies war eine etwas breit= gehaltene, aber gar nicht schlechte Farce von Albini), als die Bosheit schon wieder durchbrach, obgleich Bed= mann bie Sauptrolle hatte. Nach ber britten Scene mußte er, fammt seinen Mitspielern aufhoren; ber Bor= hang fiel, ehe noch Jemand im ganzen Saufe wiffen fonnte, ob das Stud gut ober schlecht ware? Und ber Tumult lief endlich barauf hinaus, bag unter furcht= barem Gebrull, der damals noch junge "Eckensteher Nante im Berhor" begehrt wurde, ein Begehren, welchem Bedmann nach vielem Widerstreben gehorchte.

Wie leid es mir auch um den armen Albini that, mit dem ich personlich befreundet war und dem ich, in seinem bekümmerten und von stets qualenden kleinlichen Sorgen gestörtem Erdenwallen manchen Beweis aufrichtiger Freundschaft zu geben suchte, war es mir doch unmöglich, ein Gefühl des Triumphes zu unterdrücken. Ich sagte mir, es ist nicht der Werth Deiner kleinen werthlosen Liederposse gewesen, welcher so zauberische Gewalt über die wilde Menge ausüben können; vielmehr

war es beine eigene Erscheinung, die eine Urt von Uch= tung fich gewann und du mußt boch in Berlin etwas gelten, daß bu im Stande marft, die bofen Beifter, wenn auch nur fur eine halbe Stunde, burch beine Verfonlichfeit zu bannen. (Albrecht meinte: Soltei ift mit feiner Posse nur beshalb gludlich burchgefommen, weil ihm noch ein Blattchen von feinem "Lorbeerbaume" in ben Baaren bing; bafur hatten bie Schneidergesellen auf ber Gallerie Respekt). Dem sen wie ihm immer wolle, "Ein Achtel vom großen Loofe" hatte, zwischen zwei ausgepochten und ausgepfiffenen Studen, fich glanzend gehalten und war vom erften bis zum letten Worte mit entschiedenen Beifallsbezeigungen begleitet worden. Rach etwas Underem hatte, meiner Unsicht nach, eine Theaterdirektion - (und jene des damaligen Konig= ftabter Theaters gewiß!) - nicht zu fragen. Wie febr mußt' ich also erstaunen, als ich am nachsten Tage in ber Theaterkanglei erfuhr, mein Stuck fei gang, wie die beiden andern, mit denen im Vereine es fur einen der nachsten Tage wieder angesetzt gewesen, zurückgelegt worden, um nicht mehr gegeben zu werden. Auf meine an den absoluten Monarchen unseres Buhnenreiches ge= richtete Frage, erhielt ich die, in bekannter, mehr als ent= Schiedener Form gegebene Untwort: "Sie werden boch nicht verlangen, bag ich ausgepfiffene Stude wieber= holen soll?

Ich mußte fehr langweilig werden, die Leser verletzen und ermuden und wurde, bei aller Wahrheitsliebe zulent boch den Vorwurf lugenhafter Uebertreibung auf mich laden, wenn ich des Breiteren erzählen wollte, welchen Ausgang dies Gespräch — vielen nachfolgenden ahnlich) — nahm. Bescheidener Bitte, geduldiger, gutmuthiger Auseinandersehung der Verhältnisse, freundslichem Zureden, wurde nichts als übermuthige, undeugsame Verweigerung entgegengestellt, — und ich, immer fest beharrend in dem Vorsahe: meinen Frieden zu halten und durch Sanstmuth mein Ziel zu erreichen, schwieg endlich und räumte schweigend das Feld. Wer jemals mit jener Theater-Direktion in geschäftlichen Beziehungen stand und die Art und Weise kennen lernte, die dort vorherrscht, der wird mich verstehen, ohne daß ich weiter in's Detail gehe. Wem diese Justände und Persönlichkeiten fremd sind, der danke Gott und versage mir sein Mitseid nicht.

Rurz, das "Achtel" follte begraben seyn! Als unerwartet und gewiß sehr unwillsommen, ein Befehl des Königes, Der bei der ersten Vorstellung nicht zugegen gewesen, wegen einer Wiederholung des kleinen Stückes einging, da wurde, — man bewundere den Scharssinn! — dasselbe plötzlich einmal eingeschoben, als ein Krankheitskall die bestimmte Vorstellung störte und mir nur einige Stunden zuvor die Nachricht zugestellt. Hätt ich mich geweigert, so würde man höchsten Ortes anzuzeigen nicht ermangelt haben: Ich wolle nicht spielen. Ich mußte mir also auch dies noch gefallen lassen und spielte.

"Lorbeerbaum und Bettelstab" ging nun seinen Weg fort und wurde von einer Woche zur andern gegeben. Ich bereitete unterdessen einige andere Neuigkeiten vor, und suchte mir die Hoffnung, ohne welche keine Arbeitsluft benkbar ift, allen truben Uhnungen zum Troy, frifch und lebendig aufrecht zu halten.

Um die Geschichte meines Debuts in ber Ronigstadt bis zu ihrem Hauptwendepunkt nicht zu unterbrechen, hab' ich es aufgeschoben, von einem Lebensplane zu reden, der fruher ichon angeregt und vorbereitet, gerade jett in eine Urt von Realitat übergeben zu wollen schien und ber, wie bei mir alles Gunftige zur Unzeit kommt, mein thatiges Einschreiten forderte, als ich eben von der Schauspielerei recht in Unspruch genommen mar. Die lange, breite und fehr breitgetretene Geschichte mit furzen, flaren Worten rein bistorisch barzustellen, soll meine Aufgabe fenn. Ich will sogar benjenigen Menfchen, die in meinem ichwarzen Buche ichwarz ange= schrieben stehen und bei beren Namen ausdrucklich be= merft ift, daß fie bier einige Siebe bekommen follten, jene Siebe erlaffen; um fo eber, als Mehrere von ihnen unterweilen dorthin gegangen sind, wo meiner Keber Spige und meiner Rache Stachel fie nicht mehr erreichen wurde.

Der trostlose Zustand in welchem sich meine Frau, wie schon hinreichend gesagt, seit unserer Ruckkehr aus Darmstadt bei'm Theater befunden, der Ueberdruß, den ich gesühlt, ehe ich mich wieder entschloß, selbst aufzustreten, das Bedürfniß, unsere Einnahmen zu vergrößern, dies zusammen genommen hatte mich mit dem Gedanken Berlin wieder zu verlassen, wenn auch nicht vertraut gemacht, doch einigermaßen versöhnt und wir grübelten öfters über der Möglichteit einer Aussührung, als mein

Freund Remie, durch Auflofung des Leipziger Softhea= ters von dort nach Samburg überfiedelnd, über Berlin reisete, und mich aufmerksam machte, daß im Februar 1833 ein neuer Verpachtungstermin fur's Breslauer Theater ausgeschrieben sen! Wir waren nach furzer Berathung einig und meldeten uns, ohne Aufschub, als ge= meinsame Vachter Diefes Unternehmens. Remie's Ramen von der Zeit her, wo er als Inspektor des durch die Uk= tionairs dirigirten Theaters in Breslau, den Geift der Dronung über ben gangen ökonomischen Theil bes etwas verwilderten Institutes gebracht, stand bei den einfluß= reichen Kaufleuten in solidem Undenken. Mir waren gewiß eben so viel Stimmen entgegen; boch fehlt' es auch nicht an jungeren, seit meiner Trennung von ber Baterftadt zu ehrenhaften Staatsburgern herangewach= fenen Mannern, die mir wohlwollten und den Untrag um meinetwillen unterftutten.

Es wurde lange und viel für und wider gestritten. wie es immer und überall geschieht, wo mehrere Nebensbuhler sich um einen Gegenstand bewerben und wo überwiegende Stimmenmehrheit den Ausschlag zu geben hat. Ich, wohl unterrichtet von den hochst seindsteligen Parteiungen, welche sich in der Heimath gegen mich und meine Bewerbung erhoben, deren Führer sogar zu ben alten, längstvergessenen Seiltänzer Kämpsen vom Jahre 1823 ihre Zuflucht genommen hatten, rechnete durchaus nicht auf Erfüllung jener Wünsche, die eigentslich auch mehr dem Freunde Remie, als mir, am Herzen lagen und ließ mich durch manchen, mir günstigen Vorsbericht, vom Zustande der Wahlangelegenheiten nicht

abhalten, meine Debuts zu befordern, wie wir ja nur eben gefeben. Run traf es fich fo wunderbar, daß gerade in den Tagen, wo ich in Berlin über meinem .. Lorbeerbaum" probirte, in Breslau die Pachtermahl vor sich gegangen war, und mitten in die geistige Unregung, ber ich als Dichter und Darsteller mich hingab, brachte mir ber Brieftrager gange Stoße von Briefen, welche fammt= lich an ben "Direktor bes Theaters in Breslau" abref= firt, Gefuche ber verschiedensten Gattung, boch alle auf bie Buhne meiner Beimath bezüglich, enthielten. 3ch mußte annehmen, daß man Remie und mir den Borzug por mehreren Mitbewerbern gegeben und unfere 3mei= fpannige Rompagnieschaft wirklich erwählt habe. Uber von Seiten Derjenigen, welche biese Bahl getroffen, erfolgte keine amtliche Benachrichtigung, und wahrend ich in allen Journalen las, daß ich Breslauer Theater= Direktor geworden fen, gaben die Berpachter beffelben fein Lebenszeichen von sich. Dies Rathsel follte sich bald lofen. Schall (ber ichon feit langerer Zeit wieder in Breslau lebte), feste mir ben Buftand ber Dinge, ber benn freilich ein fehr trauriger mar, auseinander. Wohl hatte man mir und Remie die Pacht zugesprochen. Uber Diejenigen, die es gethan, faben, fogleich, nachdem es geschehen, ihre Berechtigung in Zweifel gestellt. 3ch weiß wirklich nicht anzugeben, worin diese Zweifel bestanden? Irr' ich mich nicht, so hatte der sogenannte Ausschuß, ein aus sieben Actionairs bestehender, die Berwaltung der Geschäfte leitender Comité, sich selbst die Machtvollkommenheit beigelegt, die Pachterwahl zu ent= icheiden. Diese Befugniß, mochte sie vielleicht auch

früher stillschweigend zugestanden worden senn, wurde jest von den Geanern der getroffenen Babl, unter denen junachst einige fehr laute, meiner Person abgeneigte, und einige Begunftiger anderer Mitbewerber vortraten, entschieden abgeleugnet, ein Protest murde bei der Ronial. Regierung eingelegt, und fo lange die Sache in diefer unglucklichen Schwebe bing, konnte und wollte ber Ausschuß mir naturlich nicht eröffnen, bag er mich gewählt habe. Meine Situation mar, ihrer Unsicherheit wegen, eine hochst veinliche und unangenehme. konnte in Nichts entschieden handeln, wußte nicht, was ich ergreifen, was ich liegen laffen sollte und sah deutlich kommen, daß man noch zu einer abermaligen Wahl ichreiten murbe. 2113 Schall und andere Brestauer Freunde mir dies bestätigten, schrieb ich einen furzen Absagebrief an den Ausschuß, worin ich fur die mir ge= gonnten Stimmen bankte, boch bedauernd aussprach. baß ich einer zweiten Wahlschlacht mich unter feiner Bedingung Preis geben wurde; daß ich vielmehr, wenn die auf mich gefallene erste Wahl (von der ich bisher nur burch Gerüchte vernommen) Seitens ber Regierung nicht bestätigt wurde, meinen Untrag entschieden zurücknahme und mich von der Lifte der Candidaten wegzustreichen håte.

Die Regierung anulirte die erste Wahl, bestand auf einer zweiten, der Ausschuß — gab nach — und Herr Haake wurde Pachter des Breslauer Theaters.

Sehr auffallend war es mir, wahrend dieser Untershandlungen, die sich lange durch eine qualvolle Privatsforrespondenz zwischen Breslau und Berlin fortges

sponnen, hin und her zerrten, unter den lebhaftesten Theilnehmern an meinem Geschick den Herrn "Inhaber und Direktor" des Königstädter Theaters zu sehen. Mit sichtlicher Freude vernahm er die ersten Nachrichten meiner Erwählung; redete mir dringend zu, nicht zurück zu treten, als Briefe aus Breslau mich schwankend machten; bot mir Kapital zum Betriebe meines neuen Geschäftes an, und zeigte sich in demselben Grade wohlswollend und zuthulich für meine Entfernung von Berslin, als er sich schroff, kalt — und in der Folge sogar zurückstoßend zeigte, sobald es sich darum handelte, meine Eristenz an sein Theater zu knüpfen!

Der Allerthatigste, Aufrichtigste, und bei den furchts barften Leiden Unermudlichste in diesen Vorgängen war Schall. Mit allen Personen in Breslau, die auf's Theater Ginfluß übten, suchte sein theilnehmender Eiser zu verkehren, an Alle schrieb er, lud sie zu sich, horte, horchte, lauschte, verglich, erwog und gab mir, man mochte sagen schon sterbend, taglich den getreu'sten Bericht.

Er schien in diesem ruhrenden Gifer für mein und meiner Familieirdisches Wohlergehen, welches er aus einer Pachtung des "alten kleinen Hauselchung jener Geldopfer heit prognostizirte, eine Ausgleichung jener Geldopfer zu suchen, die sein Leichtsinn mir früher abgedrungen. Aus seinen Briefen spricht die Hosfnung, er werde leben so lange dis ich gewissermaßen versorgt und sammt den Meinigen durch den Ertrag dieses Geschäfts gesichert sen. Dennoch aber ist er auch wiederum der Erste, der mir zuruft: "man halt Dich hin! die Sache nimmt

eine schiefe Wendung! Spiele das Prävenire!" Und als die andern Breslauer Freunde schalten, daß ich die Buchse zu früh in's Korn geworfen und mich einer zweiten Wahl entzogen hatte, — eigentlich doch nur aus falschem Stolz und verletzter Eitelkeit!? schreibt mir der alte Schall: "Täglich beweiset sich's mir nun mehr und mehr, wie recht und gut ich daran gethan, Dir Alles das zu schreiben und zu melden, was ich Dir geschrieben und gemeldet. Eine innere Stimme sagt mir: Du thust eigentlich wohl, in Berlin zu bleiben und dich hier weiter nicht einzulassen. Fahre crescendo fort. Mit mir geht's diminuendo trotz allem Anschein zuweiliger Besserung."

Dies Buch ist feine Sammlung von Briefen. Ich barf, was ich aus Schall's lettem Lebensjahre aufbemahrt, hier eben so wenig benützen, als ahnlichen Borrath, von anderer Hand, — nicht einmal auszugsweise. Ich brauche ben Raum, ber mir in einem (sechsten) Banbe noch gegonnt ist für mich selbst und werde mich sehr spärlich einrichten müssen. Doch lieber will ich ein Kapitel aus meinem Leben unterschlagen, als bem Bergnügen entsagen, ein Schreiben bes mir Unvergestlichen hier buchstäblich-unverändert abdrucken zu lassen. Sinen Commentar braucht es nicht. Es ist er selbst.

"Du weiffest ja wohl, Du lieber "Lurbeermahn," was Calomel Hochwohlgeboren sind? D, eine verzuchte Medizin! Ich habe sie in den lettvergangenen Wochen als Hauptgiftheilmittel in Pillenform und in so brastischen Dosen in meinem vermagerten Cadaver rumoren lassen mussen, daß ich badurch ein Kran-

tenleben führte, in welchem fich phyfischer und pfnchifder Etel unaufhorlich überboten und meine Leiden zu einer fo noch nicht empfundenen verzweifelnden Unerträglichkeit steigerten, die mir die Martermoche zu einer wirklich folden machte und bis in die Feiertrage binein verlangerte. Erst feit ein paar Tagen ift biefe Efelkurperiode vorüber und einige Lebensluft mir wie= bergekehrt. Das Baffer, - bas mafferfüchtige nam= lich, - ift nun wohl gang heraus aus der Bruft und ber schlappen Wampe, ja fogar aus ben Beinen und bem oberen Theil der Rufe und nur in der unterften Region der letteren stagniren noch einige Pfutchen, auf beren Austrocknung nun noch losgearbeitet und gewartet wird. Ich darf nun wohl wirklich hoffen, daß auf diefe, mehr als halbiahrige, qualreiche Leidens= periode eine Genesungszeit und wohl gar eine recht dauernde und grundliche folgen wird!? Freilich nur unter fehr bestimmten und fest zu haltenden Entfa= gungs = und Entbehrungsbedingungen, benen ich mich aber fernerhin, fo leicht als jest, unterwerfen werde, fo leicht und so gern! Rur, - o hore und lies mich, Du lieber Gott: nur fein langes, irgend ausbauern= bes Krankenleben! Und wo nicht Genesung, die mir geistige Thatigkeit gestattet, lieber und fehr gern ben Solbeinfchen Balletmeifter.

Zimmergefangener bin ich noch und muß es noch bleiben, bis Tellus und Spes gruner als jest und meine fammtlichen Gliedmaßen entwaffert find.

Uso — was ich boch sagen wollte, — wirklich, "Schwerdt und Spindel" in Berlin oder Pots-

burg, ober Charlottenbam? - Und vorläufig Dlle, X. gripsig? Also die ist auch babei? Nun das kann gut werden. Ich furchte namlich bas Schlimmfte, was in jedem Kalle bas Beste ift. Schreib' mir nur ja, wie es auch ausfallt, gleich, und die reine Wahrheit, fen fie auch noch fo be -. D zieriger Gedankenstrich! Möchten aber en tout cas, - im Fall des Fallens, oder des Gefallens, - die fritischen Freunde mahrhaft freundlich bas ihrige thun! Berftehe mich weber Dig= noch Laby, wenn ich Dir fage, - (ganz entre nous aber!) - daß ich bei'm "Knopf am Flausrod" mit besagten und gemeinten Freunden nicht zufrieden gewesen. Nicht baß ich ba mehr gelobt hatte fenn wollen, - obgleich freilich auch bas vom Spudidulg, ber in ber Spenerichen eben fo quatich als fich ungebuhrlich vornehm gegen mich anstellend, über das Knopfstuckel faalbaderte, - also nicht mehr gelobt, ja felbit weniger, aber anders, treffender, ein= gehender, bas Eigenthumliche auffaffender. Sorge, daß irgendwo, - das gefährliche misognnische Drama fen ober habe gefallen! - in Berlin ein tuchtig, grundlich Wort über Stuck und Dichter gefagt wird. D fag' es felbft!

Die Ausarbeitung ber liegen=bleiben=haben=muf= fenben dramaticorum, — (großer Borrath!) — liegt mir so fehr auf der Seele, daß ich darauf zappele so weit wieder hergestellt zu senn, wie mir auch ermun= ternbe außere Untriebe fehlen. Und Du mußt mir da ein paar Hauptrollen spielen, die Hanns heißen, Du lithographirter Heinrich. Bleibt mir so leiblich wie mir ift und wird mir gar, wie ich hoffen nicht nur barf, sondern soll, noch besser, so schreib' ich Dir sehr bald, sehr viel. Denn Du bist und bleibst doch mein liebes Mit=Lama für Zeit und Ewigkeit.

Gruge fehr! Namen nennen sie nicht. Doch ein paar: la femme, die Frau und Albert, den Albrecht, dem ich in nächster Boche bei ausdauernder Schreibefahigkeit sehr schreibe.

Ulso nicht nur "der alte Doppel" ift tob, sondern auch Devrient, Rebenstein, Bernhard Klein, Kammergerichtsrath Markuard, die Barnhagen und nun auch Radziwill? Über noch leben der alte Gott und sein miserables Geschöpf

Karl Schall."

Dieser Brief, ber lette ben Schall mir gesendet, tragt feine Bezeichnung bes Datums. Aus dem Inhalt geht hervor, daß er um Oftern geschrieben senn muß.

Im August starb er, seiner Hoffnungen und aller Kurqualen ungeachtet. Noch bis zum Tobe hatt' er bie Selbsttauschungen fortgesetzt, benen er sein Leben lang unterworfen gewesen, benn jener "große Borrath" auszuarbeitender bramatischer Stoffe, bestand aus einigen Blattchen, worauf außer etlichen Namen, kaum eine flüchtige Notiz gefunden wurde.

Erhat noch schwer, doch immer mannlich und gedulbig gelitten.

Seine letten Worte waren ber mehrfach wiederholte Ausruf: "Zu Gott!!"

Die bis in den jungen Fruhling reichenden Wiederholungen von "Corbeerbaum und Bettelftab" wurden mir, als nun die Ralte eines immer sparlicher fich versammelnden Publifums mit der Barme der Witterung zugleich eintrat, bald laftig geworden fenn, wenn nicht ihr trager Bang burch unerwartete Dazwischenkunft eines anregenden Pringips wieder befeuert worden mare. Ein junger Pariser Dichter, Xavier Marmier, mit Em= pfehlungsbriefen fur Berlin verfeben, brachte auch mir einen folden und ba er eben an einem Tage fam, wo ich spielte und ba er, wie er mich versicherte, hinreichend unsere Sprache verstand, um einem deutschen Schau= sviele folgen zu konnen, so schickt' ich ihn ohne Beiteres in's Theater, ziemlich gleichgultig bei bem Gedanken: baß dem frivolen Parifer Rinde, mein thranenreicher, in naffem Jammer fast ersaufender, verkummernder Doet .assez bête" vorkommen werde. Ginen reisenden, ele= ganten, blafirten Frangosen hatt' ich bei unserm erften Ersehen in ihm kennen zu lernen gewähnt. Gin tiefbe= wegter, fichtbar gerührter, fentimentaler Jungling trat mir bei'm zweiten Besuch entgegen. Der .. grme Beinrich" hatte mir auch fein Berg gewonnen und ber schwarzlodige Franzose warf sich mir mit aller Schwar= merei jugendlicher Freundschaft und Unhanglichkeit in Die Arme, wie nur ein blonder Deutscher es thun konnte. So lang' er in Berlin verweilte, sucht' er in meiner Nabe, in meinem Sause zu senn und obgleich mir kein Zweifel baruber bleiben konnte, wie fehr feine begeifterte Berehrung mich und meine Poesieen überschate, burft' ich beshalb doch von seinen geistigen Fahigkeiten und

seinem kritischen Bermögen nicht geringer benken, weit ja in seiner parteiischen Borliebe für mich, die Bersschiedenheit der Länder, der Sitten, der Sprachen, der Bühnenformen ihn entschuldigte. Er war sehr jung, sehr unersahren, sehr empfänglich und gerade deshalb durchaus liebenswürdig. Un der jugendlichen Empfängslichsteit die er unsern deutschen Zuständen entgegentrug, konnte sich ein deutsches Gemuth erfrischen. Sein Umsgang belebte mir mit dem Rosenschimmer der Jugend einen Zeitraum von vier Wochen, den ich ohne ihn duster genug zugebracht haben wurde.

Der Mai war benn angebrochen, in milber Pracht. Das Theater wurde täglich weniger besucht. Nachdem ich an einem wunderschönen Sonntage vor ganz leerem Hause gespielt, schrieb ich an Herrn Cerf. Ich erklärte ihm, daß es mir peinlich sen, jest noch, bei immer schwächer werdenden Einnahmen, für jedes Auftreten ein Honorar von vier Friedrichsd'or zu empfangen, und schlug ihm vor, diese Summe noch heradzuseten, damit ich der Kasse keinen Schaden brachte, wennich den Sommer über fortsuhre zu gastiren.

Auf diese gewiß gutgemeinte Zuschrift empfing ich bie, übrigens in sehr artigen Formen abgefaßte Entgegnung: Gastrollen konnten nicht ewig dauern, die meinen mußten denn auch zu Ende gehen und ich hatte, sobald mein lettes, neues, bereits zur Probe angesetzes Stuck:
"der wandernde Sanger" gegeben sen, unsern Gastspiel-Vertrag fur abgeschlossen zu betrachten.

Die konnte ich anders vermuthen, als daß biefe Lofung bes Gastipiels, die Aussicht auf ein Engagement im Hintergrunde habe? Daswar esja, was ich wollte!! Ich machte also ohne Aufschub meinen Antrag. Sammtliche dahin gehörige Papiere sind langst vernichtet; thörig genug hab' ich alle verbrannt. Ich bin also nicht im Stande, Zahlen und Daten genau anzugeben. Nur so viel weiß ich, daß meine Bedingungen sehr bescheibene gewesen sind, also sehr leicht zu erfüllen!

Dennoch wurden sie zurückgewiesen, nicht etwa weil man sie noch zu hoch gefunden hatte, sondern weil man überhaupt mich nicht engagiren wollte. Man schrieb mir: ein Engagement als Schauspieler konne mir bei'm Königstädter Theater nicht zu Theil werden, denn es sepen alle Nollenfächer hinreichend und genüzgend besetzt. Dagegen wurde man mit Vergnügen meine Stucke annehmen und anständig honoriren, vorausgesetzt, wenn ich dieselben gleich von Haus aus so einrichtete, daß sie ohne mich gespielt werden könnten.

Darauf erwiederte ich nun, — immer so artig, bittend, beschwichtigend als möglich, — die letzte Zuschrift
enthalte einen Widerspruch: denn da ich nicht im Stande
ware, Stücke zu schreiben, in denen Rollen vorkamen,
die nicht in irgend ein bestimmtes Fach gebracht werden
konnten, so müßte doch, sobald man die Möglichkeit
nur annehme, manche meiner Stücke ohne mich nicht
besehen zu können, nothwendig eine Lücke mindestens
im Personale vorhanden senn. Und diese auszusüllen,
ware ja gerade mein Unerbieten!

Auch darauf empfing ich ein: Rein; diesmal ein kaltes, kurzes, entschiedenes! Dies gelangte in meine R. v. Helte's Bierzig Jahre. v. Band.

Sande, eine halbe Stunde bevor die Probe meines neuen Studes beginnen follte. Ich blieb zu Hause, lies mein Manustript zurückfordern und betrat die Bretter nicht mehr, für die ich, noch vor wenig Tagen, mit redlichem Eifer leben und wirken zu durfen gehofft hatte.

Meine Frau war durch mehrjährigen Contrakt, ben ich bei seinem Abschlusse, als ehelicher Kurator mit unsterschrieben hatte, und der folglich diesmal nicht gelöset werden konnte, wie jener erste, als wir nach Darmstadt zogen, fest gebunden. Darin lag das Betrübende dieses Berhältnisses.

Ich glaube in jener Zeit ist es gewesen, wo ich einen langen Bericht über ben Zustand des Königstädter Theasters, über die Urt der Leitung und über das Benehmen der Direktion abfaßte und Seiner Majestät dem Könige zustellen ließ. Daß er keine Wirkung hatte, wird Jeder leicht begreifen. Daß jedoch der Inhalt desselben, wie ich vermuthe, Demjenigen bekannt wurde, gegen den er zunächst gerichtet war, sollte mir kunftig noch saure Früchte bringen.

Marmier kampste diese Kampse alle redlich mit uns durch und spie Zorn, Feuer und Flammen. D, warum rief er aus, warum sind Sie kein Franzose? Warum hat Berlin nicht zwanzig Theater, wie Paris!? Ober nur fünf, wie Wien!? Wo Eines mit dem Andern rivalisirt!? (Er hatte noch einfacher sagen können, warum sind Hoftheater und Königstadt nicht im alten Verhattniß geblieben? Schon das hatte mir genügt!) Ha, suhr er fort, wenn wir jest in Paris waren! die Journale sollten Herrn E. wohl zwingen, Ihre allzus

bescheibenen Anspruche zu erfüllen!? (Guter Marmier, die Journale? —! Unsere Herren Berichterstatter lieben gar sehr ihre Freiplage! —) "Ja, wenn wir in Paris waren!" —

Er kam mir mit diesem seinen stets wiederholten Ausruse vor, wie jener alte General, der im unglücklichen Feldzuge von 1806 gesagt haben soll: "wenn ich man
meinen Templower Berg hier hatte, ich wollt' es die
Kerls schon zeigen!" Marmier's Anwesenheit und steter
Umgang, woran sich manch' heit'rer Abend bei uns, bei
Raumer's, bei andern Freunden knüpste, half mir sehr
wohlthatig über heftigen Kummer hinweg. Desto
schmerzlicher drohte der unvermeidliche Abschied. Albrecht,
Toseephy und ich gaben ihm das Geleite bis Potsdam,
wo wir noch einen Tag mit ihm verlebten. Die nachfolgenden slüchtigen Verse, die er uns sandte, mögen ein
Bild jenes Tages und zugleich ein Bild des jugendlichen französischen Literaten liesern, welches freilich dem
aegenwärtigen Marmier wenig entspricht:

## Potsdam

à

## Josephy, Albrecht, Holtei!

Amis, quand vous m'avez reconduit tous les trois
De Berlin à Potsdam, et qu' alors à la fois,
Reprenant à loisir nos vagues causeries,
Et traversant les bois, les plans, les prairies,
Et courant à la hâte, et rêvant lentement,
Nous avons visité le Versaille allemand,
Oh! oui, j'aimois à voir cette royale ville,
Si largement bâtie, et toujours si tranquille;

J'aimois son Frédéric, et son grand souvenir; Ces lieux où si souvent on le vit revenir, Ses monuments de roi, ses livres de poête. Sanssouci magnifique et paisible retraite, Et puis les lacs, le parc, où l'on erre à pas lents. Puis le palais de marbre aux rendez -vous galants De Guillaume second, de sa belle Comtesse.

Là bas où nous avons déjeuné, notre hôtesse

Etoit laide, je crois, et son vin bien mauvais.

Mais je trouvais tout bien, car alors je vêvais

Au printemps, à la gloire, aux femmes, aux beaux jours,

Trempés de poesie et mélangés d'amours.

C'étoit un ciel de mai, large, bleu, sans nuages

Qui me faisoit revoir ces riantes images;

C'étoit un beau matin aux vermeilles couleurs,

C'étoit un lieu si frais, ces bosquets, et ces fleurs,

C'étoit l'espoir et vous, et tout ce que l'on aime

A prendre pour soutien, ou pour joyeux enblême.

Et puis le soir arrive et cela va changer. Vous partez. Me voilà tout seul, pauvre étranger Perdu dans cette ville où nous étions ensemble. Quand je n'apperçois plus le char qui vous rassemble, La tristesse aussitôt vient me saisir le coeur Et si je veux revoir ces lieus qu'avec bonheur Nous avons parcourus, je n'en sens que le vide, La fade nullité et l'orgueil insipide, Oui les, sit si longtemps embellir à grands frais. Alors las de les voir, combien je donnerois Pour retourner encor devers la "Holzmarktstrasse" Et chez toi, Holtei, prendre ma vieille place, Trouver ton bon regard, ton serrement de main, Et ne pas te quitter, sans te dire: à demain! X. Marmier. 18. Mai 1833.

Um letten Mai follte Ludwig Tied's fechszigjahrige Webursfeier begangen werden. Wilibald Aleris hatte schon im Upril in Unregung gebracht, daß es der litera= rifchen Gefellschaft wurdig und ihrer Richtung entspre= chend fen, sich diefes Testes gewissermaßen zu bemachti= gen und fur Berlin an die Spite beffelben zu treten. Diefe Unficht, der ich beipflichtete, fand entschiedenen Bi= berspruch und wir wurden, - ich zum Erstenmale feit= bem die Gesellschaft bestand, - mit unserm Untrag ab= gewiesen. Sibig, Chamiffo, Streckfuß ic. unter ben Gegnern und Widersachern meiner Bunsche und Mei= nungen zu feben, war mir vollig neu. Der Ausgang ber Debatten verlette mich, benn man hatte mich ge= waltig verwöhnt, bei all' meinen Borfchlagen: Ja zu fagen. Diesmal galt es nicht mir, fondern einer litera= risch fritischen Unsicht und gerade in Dieser verstand Chamiffo feinen Spas. Bon fammtlichen Führern ber Mittwochs Dligarchie trat nur Wilhelm Neumann auf unsere Seite. Wir drei also: Er, Wilibald Aleris und ich suchten nun, da wir in der Gefellschaft keinen Beiftand fanden, unfere Berbundeten außerhalb derfel= ben und bildeten unter Friedrichs von Raumer Vorsit ein Festcomitee, bem noch ber berühmte Bildhauer Rauch beitrat. Wir erließen alfogleich Unzeigen und Einladungen an alle Personen, von benen vorausgesett werden durfte, daß ihnen damit gedient fenn mochte. Der Undrang wurde bald fo groß, daß wir mit Ber= theilung der Karten sehr spärlich umgehen mußten und ich, dem dies beschwerliche Geschaft aufgeburdet worden, machte mir, ohne meine Schuld, wieder fo manchen Keind. Das Fest war, wie solche große Feste sind, zum Theil schleppend und langweilig, zum Theil wieder schon und belebt. Die ersten Mitglieder beider Theater suhrten den Aufzug der Romanze aus Oktavian aus, wozu Glaser die Gesange komponirt; Wilibald Aleris, Raumer, Steffens hielten Reden; ich brachte ein Lied; Trinksprüche und Toaste fehlten nicht, und ein großer Pokal, mit Tiecks Bildniß geziert, ging, nachdem alle Versammelten daraus getrunken, als sichtbares Zeichen einer geistigen Feier, nach Oresden ab.

Bare ich unmittelbar nach diesen, halb und halb gegen meine geliebte Literaria gerichteten Demonstrationen") noch in Berlin verblieben, so wurde eine gegensfeitige Erkältung der warmsten, freundschaftlichen Empfindungen fühlbar geworden senn. Glücklicherweise war meine Abreise schon vorbereitet und während Monatlanger Entfernung vergaßen sich alle kleinlichen Neckereien.

Balb nachbem ich die Ueberzeugung gewonnen, daß bei der Königstadt nichts fur mein Weiterstreben zu hofe fen sey, setzte ich mich mit verschiedenen auswärtigen Die rektionen in Verbindung und empfing nach und nach von Hamburg, Leipzig und Munchen eine Zusage fur

<sup>\*)</sup> In meinem Liebe lautete eine Stelle, mit ziemlich unverfiedteter Beziehung auf unfern Borfieher, Stre cffu f:

<sup>&</sup>quot;Philifter, Du, der Du 3hn dumm verfannt,

Genrectten Fußes flich', vom Fest' verbannt!"
Doch Raumer litt nicht, daß fie jo abgedruckt wurde und ich mußte feben:

<sup>&</sup>quot;Tlieh', tiefbeschamt, von unserm Jeft' verbannt."

Gaffrollen im Laufe des Sommers und Berbstes. Julie gab wieder einen Beweiß seltener Entsagungsfraft und festen Sinnes, als fic, anstatt weiblich und weibisch über ihr Buruckbleiben im ichweren Joche bes bruckenden Engagements zu klagen und über meine Reife zu jammern, nur Worte der befraftigenden Ermunterung vernehmen ließ und meinen Entschluß auf das Berzhafteste billigte. Go zog ich benn auf eine "Kunftreife!" Gleich ber Untritt diefer Wanderschaft, die ich in Sommerluft und Freiheitsgefühl recht kunftlerisch froh beginnen wollte, wurde mir verbittert und erschwert. Neben funf Paffagieren, die sich gefellig-schwatend, frohlichsten Sinnes in dem Postwagen zusammen fanden, mußt' ich als Sechster hochst vorsichtig und bedachtig Plat nehmen, benn ein riesenhaftes Blutgeschwur, welches, - Dank fen der Treibhaus = Site im engen Wagen! - herrlich gedieh, hatte fich gerade in jener Gegend bei mir eingestellt, wo es fur ben Sibenden fein Erbarmen giebt. Die Jammertone, von den Stoffen bes ublen Beges mir erpreßt, erregten ein lautes Sohngelachter meiner unbarmberzigen Begleitung; ich fam verzweifelnd in Braunschweig an, wo ich einige Freunde auffuchen wollen, und konnte, von heftigem Bundfieber geschuttelt, in den ersten Tagen nichts thun, als aus meinem Gaft= zimmer ein forglich gehütetes Krankenzimmer machen. So begann mein erster Ausflug in die theatralische Belt, auf den ich mich, das Bewußtsenn einer, wenn auch nicht ausgebildeten, boch intensiven Rraft im Bergen, lebhaft gefreut hatte. Damit diese Freude nicht gar zu mach= tig werde und mich etwa gar meiner irdischen "Dech=

vogelschaft" auf Wochen überheben, — damit ich mir nicht in den Kopf setzen moge, auch ich durfe einmal wieder in Hoffnung glucklich und jung senn, wurde mir dies kleine Hausmittelchen aplizirt.

Obgleich der Aufenthalt in Braunschweig, wie ich erst wieder auf den Beinen war, mir durch mancherlei interessante Bekanntschaften, unter denen ich jene im Biesweg'schen Hause nicht erfreulich genug schildern kann, hochst angenehm wurde, so trieb und drängte mich unsgeduldige Erwartung doch unaushaltsam nach dem nächsten Orte meiner Bestimmung. Ich wußte, daß ich in Hamburg jeht noch nicht zum Spiel kommen würde, weil ein späterer Termin sestgeseht war, aber ich meinte doch, daß ich etwas versäumen könnte und ich eilte davon.

In harburg, wo ich die Nacht zubringen mußte, um am andern Morgen mit dem Dampfichiff nach Sam= burg überzusegen, überkam mich ein Unfall, jenem abn= lich, der in Berlin, mehrere Jahre zuvor, ben guten Matthiffon veranlaßte, mich fur einen Sterbenden zu halten. Diesmal aber glaubt' auch ich, ohne Matthiffond Dazwischenkunft, es wurde mit mir zu Ende geben. Ein kalter Kleischsallat, der mir des Morgens um funf Uhr in Celle als Fruhftuck bargereicht worden war und ben ich gedankenlos verschlungen, mag wohl die Schuld zu tragen haben. Silfe mar nicht zu erreichen, bas gange Baus fchlief und meine Ungft =, Sturm = und Noth : Glocke vermochte Niemand zu erwecken. Gine halbe Stunde lang, bacht' ich, nun mußt' ich fterben. Und wie wust mir im Ropfe war, wie unfahig zu benken ich mich fuhlte: ein verzweifelter Gedanke verließ mich

nicht. Es war ber, daß wenn ich nun tod ware, in den Berliner Zeitungen zu lesen senn wurde: "Auf einer Kunstreise nach Hamburg ist H. v. H. in Harburg gestrorben; man fand ihn des Morgens vom Schlage gestroffen, im Bette." Dieser Artikel stand mit immer wachsenden, im Fiebertraume breit anschwellenden Letztern vor mir und erdrückte mich fast.

Mis zulett der diabolische Sallat, trot seiner Hartnåckigkeit einsehen lernte, daß keine Gewalt der Erde
meinen innern Menschen zwingen könne, sich ihn zu assimiliren, gab er das Geschäft auf und entsagte jeder Sympathie. Doch hinterließ er mir, mit der Ueberzeugung,
daß ich diesmal noch leben wurde, auch ein Unbehagen,
wie ich es nie empfunden. Der auf dem Dampsschiffe
vorherrschende Geruch steigerte dieses Unbehagen immer
auf's Neue; ich saß, ein bleiches Bild des Jammers,
im schönsten Sommermorgenschein auf dem Verbeck und
vermochte mich nur dadurch vor der gaffenden Menge
einigermaßen anständig zu halten, daß ich den Saft mitten durchgeschnittener Zitronen saugte. Eine solche im
Munde haltend suhr ich, wie ein wilder Schweinskopf,
in Hamburg ein.

Ich habe eine hochst abgeschmackte Pietat fur Gasthäuser, in denen ich früher schon abgestiegen bin. Weil ich mich vor Jahren in einem Hotel gut befunden, dent' ich, dort muss es nun wieder so senn, ohne zu bedenken, daß mit andern Besitzern auch andere Verhältnisse eingezogen sind. Das Haus, in welchem ich 1823 mit Luisen so glücklich war, hatte seitdem seinen alten Rus eingebüßt, war zur Kneipe herabgesunken und ich ließ mich durch feine Warnung abschrecken, es wieder zu beziehen, wohnte natürlich schlecht, unbequem und obenein — was damit immer in Verbindung steht, — verhaltznißmäßig sehr theuer. Weil ich nun einmal mich gestangen hatte, sucht' ich mir's so erträglich als möglich einzurichten und konnte die schlechte Kost des Hauses um so leichter verwinden, als die Hamburger Gastfreundsschaft es an Einladungen aller Urt nicht fehlen ließ.

Der erste Besuch des Theaters enttäuschte mich sehr und nahm dem freudigen Vorgefühl: dort aufzutreten, jene stille Zuversicht, die ich dis dahin gehegt. Ich hatte nämlich (albern genug) obgleich mir bekannt war, daß man ein neues Schauspielhaus gebaut, immer wenn ich an Hamburg dachte, das alte, kleine, heimliche Schrödersche Theater im Sinne gehabt, wo dereinst als Luise dort spielte, ein so trauter Kreis würdiger, mit einander eingelebter Schauspieler, vor einem gut geleiteten, instelligenten Publikum wirkte. Setzt umsingen mich die weiten, hohen, prachtvollen Räume, in denen sich meine Erinnerung an eine mir heilige Vergangenheit verlor, ohne einen beruhigenden Haltpunkt zu sinden. Mir war als war' ich nicht in Hamburg.

Auch in der Leitung des Geschäfts fand ich nicht mehr die ehemalige, sichere Rube. Größere Ansprüche, durch das neue Gebäude hervorgerusen, hatten die Ausmerkstamfeit der Masse mehr auf Aeußerlichkeiten gerichtet; die Oper, früher in engbegrenzten Schranken gehalten, und nur mühsam mit dem rezitirenden Drama rivaliserend, hatte jeht Ueberwasser und schwemmte die letzten Reste der Tradition aus Schröderscher Borzeit lustig

fort. Nur hier und da ragte noch ein altes, ehrwurdiges Haupt aus den Wellen. Mir wohl bewußt, daß ich das jeht gangdare "Komödiespielen" nicht inne hatte, und daß ich es auch niemals erlernen wurde, weil ich es nicht erlernen wollte, weil ich schlichte Wahrheit und innere Naturtreue erstrebte; mir wohl bewußt, daß ich nicht mitbrachte, was die Masse staunen macht, war mein Trost auf den richtigen Takt der Hamburger Parterzschhere gestellt gewesen, den ich bei meiner ersten Unwessenheit kennen und achten gelernt. Diese waren abgestorben und die etwa noch lebten, hatten sich entweder nicht entschließen können, in's neue Haus mit zu überssiedeln, oder sie waren in dem nach Hinten zurückgesdrängten, großen, düstern Parterre auseinander gesprengt worden.

(Bei dieser Gelegenheit will ich auch einmal meinem Herzen Luft machen, über die, für jeden verständigen und einsichtigen Theaterfreund wahrhaft traurige Einrichtung, vermöge deren bei all' unsern neuen Schauspielshäusern, die größere Hälfte des Parterres durch abgesschlossene Sperrsitze — (ParkettsPlätze) — in Unspruch genommen und also das eigentliche Stehparterre, in den Hintergrund verwiesen wird. Seitdem diese verwünschte Mode eingerissen, gilt es fast für unschicklich, ins Parterre zu gehen, während sonst Offiziere, höhere Beamte, Prosessoren, Gelehrte, Künstler, Studenten, in bunter Mischung durcheinanderstehend, dort den geistigen Kern des Publikums bildeten, wie sie den Mittelpunkt des Hauses gebührend inne hatten. Von dort aus entswickle sich Lob und Tadel, wurden Meinungen gewechs

selt, ausgetauscht und berichtigt, theilten sich, in unmittelbarer Berührung von Einem zum Andern, Begeisterung und Entzücken wie in elektrischen Schlägen mit,
und wirkten durch augenblickliche Ausbrüche eben so begeisternd und fördernd auf die Bühne hinauf. Seitdem
wir kein anständiges Parterre mehr haben, haben wir
auch kein anständiges Theaterpublikum mehr, ich meine:
in dem Sinne, daß es sich als solches laut und entschieden geltend mache! Wir hören nur noch robes Geschrei
und sehen nur noch vornehm-schweigende, Brillen bewaffnete, Glaceehandschub-schonende Apathie).

Doch bemerkte ich zu meinem Trofte in Hamburg immer noch einen vorherrschenden Sinn fur das, was einst gegolten, der sich laut und herzlich aussprach, — freilich meist bei leeren Haufern, wahrend nur die Opern Kasse machten.

Ich hatte zum ersten Austritt "Hanns Türge" gewählt und den "alten Feldherrn." Das erste Stück war ganz neu, das zweite war vor mehreren Jahren einmal aufgeführt und ohne ein Zeichen der Theilnahme gelassen worden. Man behauptete, die Mehrzahl der Zuschauer hatte nicht gewußt, wer Kosciuszto sen? Dies ersuhr ich aber erst in der Probe, als es zu spat war, eine Uenzberung zu treffen. Es trug eben nicht bei, mich mit Muth zu erfüllen. Uuch war die Sache ziemlich gewagt. Den Hanns Jürge hatte ich in Berlin nur zweimal, den alten Feldherrn noch niemals gespielt. Und nun vor dem Publikum einer so großen Stadt, dem ich völlig fremd, höchstens als Versasser einiger nachsichtig ausgenommenen Stücke dem Namen nach bekannt war,

auf die schlüpfrigen Bretter treten, wo der kleinste Fehletritt zum Falle sühren kann: zum Falle, von dem keine Erhebung möglich! Denn gelang es mir an diesem ersten Abend nicht, so war es nicht blos mit Hamburg, es war überhaupt für mich mit allen Städten Deutschlands aus. Bo nimmt denn der Mensch die Kraft her, einer solchen Stunde, in welche gewissermaßen das Schicksal des Daseyns zusammengepreßt ist, wie etwa eine unglaublich große Luftschicht in das kleine Magazin einer Windbuchse, mit Fassung entgegen zu gehen und seinen Geist, sein Gefühl, seine Fantasie frei walten zu lassen?

Aber was ich in Berlin fest behauptet, als der dort verkannte "Hanns Jurge" fast spurlos vorüberging, traf bier schon ein. 3mar ließen sie mich lange genug auf bas erfte Beichen beifälliger Theilnahme warren, boch als diefe, nach der Erzählung vom Tode und Begrabniß der Mutter erst einmal erklungen war, - wo= bei mich anfanglich die bonnernden Stocke, die in Berlin das Gegentheil bedeuten, nicht wenig erschreckten, schwieg sie auch nicht mehr, ja sie begleitete, ganz auf Wiener Art (wie ich denn im Allgemeinen Hamburg das nordische Wien nennen mochte) von nun an jede fleine Ruance durch entsprechende Meußerungen des Mitgefühls und Verftandniffes. Much der "alte Feld= herr" wurde durch mich zu Ehren gebracht. Gleich mein erstes Lied mußte wiederholt werden und hatten vor Sahren die Samburger fich gleichgultig gegen den edel= ften Polen gezeigt, als er über ihre Bubne geschritten war, so suchten sie jett das Versaumte um so sturmischer

nachzuholen. Ich fah mich sogar genothigt, bei spateren Wiederholungen manche in der neuen Bearbeitung dies sexuckes enthaltene Beziehung auf Polens lette Schicksale wegzulassen, weil ich ausmerksam gemacht wurde, daß von Seiten des russischen Minister-Residenten indirekte Beschwerden an den Senat ergangen sepen, über die durch einzelne Worte hervorgebrachte Wirkung.

Aplaubirt werden, sich hervorrusen horen, — das sind Dinge, die, wie angenehm sie auch dem Ohre des Verfassers, gar des Darstellers, klingen; wie nothwendig sie leider auch bei jedem Erfolge bleiben, doch niemals genügen können, ihn fest zu stellen. Aus dem verworrenen, oft rohen Larm des körperlich gespendeten, sinnlich vernehmbaren Beifalls, muß eine geistige Stimme zum Geiste des Künstler's dringen, die Allem was ihn laut erfreu'te, erst höhere Beihe giebt. Er vernimmt sie aus den leisen Worten ruhiger Kunstsreunde, die mit vielberedtem Handebruck, mit sprechendem Blick darzuthun wissen, ob sie einstimmen können, in das Lob der leicht irre zu leitenden Menge?

Un solchen sehlte mir's nach meinem ersten Austritt in Hamburg nicht. Auch unter den Schauspielern befanden sich — die Direktoren: Schmidt und Lebrun obenan — Manner, die wie Lenz, Jost, Schäfer, mit mehr als oberstächlichen Phrasen ein ermunterndes Wort an den nicht mehr jugendlichen Unfänger zu richten wußten. Denn daß ich in vielerlei Beziehungen ein Unfänger war, wußte ich am Besten und sucht' es niemals zu verheimlichen. Man mag ermessen, welche Freude mir unter diesen Umständen nachsolgende Zeilen

machten, die am Tage nach dem ersten Auftritt an mich gerichtet wurden und die ich heute noch wie ein Heiligsthum bewahre:

"Der Herr v. Holtei hat einem achtzigjährigen Theaterfreunde, der Garrif und Le Cain sah, — Schröders und Talma's Freund war, im "Hanns Türge" und im "alten General" zu viel Freude gemacht, um ihn nicht lebhaft aufzufordern, dem tresselichen Künstler seinen Dank und seine Verehrung zu bezeigen. Der Baron v. Boght wußte schon von Hrn. v. H., dessen selten erreichte Vollkommenheit in Urtikulation, Uccentuation und Betonung 2c. 2c.

Der Etatsrath Baron v. Voght, ein Mann der im Jahre 1780 mit PostdirektorBostel und Ugenten Greve im Verein das Hamburger Theater aus Schröder's Handen übernahm und von dem F. L. W. Meyer schreibt: "er war die Seele des Ganzen. Schröder hat von seiner Einsicht, Kunstliebe und Großmuth immer mit der höchsten Uchtung gesprochen. Haben sich jemals reine und ehrenvolle Ubsichten der Bühne genähert, so geschah es bier."

Man sieht aus dem an mich gerichteten Briefchen, daß sein Lob auf zuversichtliche Kenntniß der Sache gegründet war und weil ich erwarten durfte, von diesem Nestor Hamburgischer Theaterkenner neben dem ehrensvollen Lobe auch belehrenden Tadel zu vernehmen, so ergriff ich eifrig, die mir gegonnte Erlaubniß, ihm perstonlich zu nahen, ihm, von dem Semilasso in einer ihm gewidmeten Druckepistel so schon und treffend sagt: "der ehrwürdige, stets jugendliche Greis, der

mehr wie irgend Jemand Sinn für die edleren Empfindungen der Seele und für das rein Menschliche hat." So fand ich ihn, und lauschte mit andächtiger Ausmerksamkeit seinen anmuthigen Schilberungen längst entschwundener Bühnenzeit, wo es noch wahre Freunde der Kunst gab: jener Kunst, die aufgeshört hat eine Kunst zu senn, seitdem jeder für einen Künstler gilt, der gerade Glieder und eine starke Lunge besitzt.

Unter allen Zeugniffen, die ich fur meinen Buhnenberuf im hobern Sinne bes Wortes, unabhangig von ftorenden oder hemmenden Gegenwirfungen außerlicher Urt, gesammelt und im Gedachtniß aufbewahrt habe, gilt mir jenes Entgegenkommen des Bar. v. Boght als eines der bedeutsamften. Es muß nothwendig in meis ner Darftellung etwas Ergreifendes, bem naturgemaßen Musdruck und der Kunftwahrheit voriger Meister Ent= sprechendes zu Tage gekommen fenn, fonft murbe ber, bem Treiben der Gegenwart vollig fernlebende Greis, ber sich zu jener Zeit sehr wenig um's Theater bekum= merte und um die Schauspieler gar nicht, wohl schwerlich Berantaffung genommen haben, mich anzusprechen und meine Bekanntschaft zu suchen. Um so aufrichtiger barf ich an feinen Untheil glauben, als er mirs burch= aus nicht verschwieg, mas mir, feiner fritischen Ginficht gemas, noch fehlte, und als diese feine Rritik, bem in mir bammernden Gelbsturtheil erft zum klaren Bewußt= fenn half. Gin unbedingter, jugendlich = begeisterter, wenn gleich achtzigjahriger Berehrer Schrobers fannte nur ein Losungswort fur ben redlich meinenden Schauspieler: die Wahrheit! Diese hatt' ich, seiner Meinung nach, als Kosciuszko durch einen Auswand von tragisschen Posituren, pathetischen Deklamationen und französsirenden Gesangseffekten, mehrsach beeinträchtigt. Das gegen war sie ihm in der Darstellung des "Hanns Jürge" unverkummert entgegen getreten und er verhehlte mir nicht, daß er eine Erzählung und einen Monolog dem Besten an die Seite stelle, was er auf der Bühne vernommen.

Die Hamburger schienen ihm Recht zu geben: jene erste Vorstellung wurde ofters wiederholt und mit nies mals geschwächtem Beifall.

"Corbeerbaum und Bettelftab" und "Ein Trauerspiel in Berlin" bildeten nachstdem bas Sauptrepertoir meines Gastspiels, welches sich durch unzählige andere, fast taglich wechselnde Gaste in Schausviel und Dver, so wie burch die Darftellungen ber Berliner frangbfifchen Schauspielertruppe bingog. Im "Trauerspiel in Berlin," wo ich eine minderbedeutende Figur (den Franz) übernom= men und wo meine Frau gar fehr fehlte, spielte ber alte Meifter Schmidt die Rolle des spigbubischen Pietiften fo außerordentlich, daß unser lieber Schmelka, der sie in Berlin gegeben, weit hinter ihm guruckblieb. "Der Lorbeerbaum" erregte auch hier, neben dem Untheil des nur schauenden Theaterpublikums, die tiefer gehende Erschutterung jugendlich = poetischer Gemuther und veranlagte mancherlei an mich gelangende Buschriften und Widmungen. Unter biefen befindet sich ein, in der Form vernachläffigtes, in feinem Inhalt bedeutendes Gedicht, bessen ungenannter Einsender mir dabei schreibt:

"Nehmen Sie beifolgende Zeilen, die nach Darstellung Ihres "Heinrich" der Begeisterung einer jungen Brust entsprangen, gütig auf. Glauben Sie nicht, daß ich dadurch die Zahl Ihrer Bewunderer vermehren will; hatte ich eine Absicht, so war es diese, Sie mit den Gefühlen eines von wahrer Kunstliebe durchdrungenen Herzens bekannt zu machen. Ist mir das Glücknicht unhold und sollte ich Ihnen einst auf gleicher Bahn begegnen, so wird meine größte Belohnung die senn, mich über den Schritt den ich vorhabe zu rechtsfertigen."

Diese Begegnung hat nicht Statt gefunden und ich will hoffen, daß der junge Mann sich eines Bessern besonnen und jenen bedenklichen Schritt nicht gethan hat. Der Gedanke, daß ich und mein Beispiel dazu beitragen könnte, die Unzahl deutscher Schauspieler zu vermehren, war mir stets peinlich. Wo es in meinen Kraften und Mitteln lag, hab' ich immer und überall mich bemüht, denen die sich persönlich an mich wendeten, die Lust so viel als irgend möglich zu verleiden.

Nenne ich zu den in Hamburg gespielten Rollen, außer den vier obenerwähnten, noch den "Ballheim in Lenore," den "Otto im Achtel vom großen Loose" und den "Berliner Droschkenkutscher" (ein kurze Farce, die ich aus den erträglicheren tleberbleibseln jener so schmähslich umgeworfenen "Zauberdroschste" zusammengestellt) dann hab' ich wohl Alles genannt, was mit mehrsachen Wiederholungen zusammen gerechnet, einen Cyklus von vierzehn dis sechszehn Abenden giebt. Im Ganzen gestielen sämmtliche Stücke, die beiben lehtgenannten Bers

liner Lokalpossen am Wenigsten, wenn auch die Freundlichkeit des Parterre's, den Darsteller nichts entgelten ließ.

Meine Einnahme mar eine magige. Gie batte bebeutend fenn konnen, denn ich war auf den vierten Theil bes Ertrages gestellt, eine Bedingung, die man fich im großen Theater ber großen reichen Stadt ichon genugen laffen kann. Ungludlicherweise jedoch, - und meinem Ungluck in Allem, mas Gelderwerb heißt, analog, waren in jenem naffen Sommer, wo es zwei Monate lang fast taglich Regen gab (wenigstens in Samburg) gerade die Abende, an denen ich auftrat, immer schon, fo baß die Leute, ber Luft in's Freie zu wandern, faum widerstehen konnten. Die Consequenz dieses mich verfolgenden Wetterwechsels war so fest begrundet, daß mehrere zum Theaterpersonale gehorende Sausfrauen nur fragten: auf welchen Zag ift Soltei wieder ange= fest? um ihre Bafche fo zu bereiten, baf fie an diesem Tage auf den Trocknenplat gebracht werden konnte. Dennoch war ich, Gins ins Undere gerechnet, vollkom= men zufrieden und was die Aufnahme in und außer bem Theater anlangt, mehr als zufrieden: war mit dem innigsten Danke erfult. Mur Gutes und Liebes hatte man mir erwiesen. Die Direktoren, die Mitglieder, die Theaterfreunde, die luftigen Gesellen welche mit dem jungeren Personale verkehrten, die Literaten - und die Rezenfenten, alle hatten Theilnahme, Bohlwollen, Nach= ficht geubt und ber Aufenthalt in Samburg war mir ein durchaus angenehmer und erfreulicher gewesen, durch keine trube Ruckerinnerung gestort, außer daß ich, der fonft in allen Zafel = Genuffen Magige, unter meinen Hamburger Bekannten ben Auf eines nie zu sättigenben Bielfraßes zurückließ. War es ein krankhafter Zustand? ober war es im Gegentheil Unzeige eines gesunden, von der Seeluft angeregten Appetites? ist muß eingestehen, daß ich in meinem Leben nicht so viel Speise zu mir genommen habe, als damals in Hamburg. Wenn Dr. Topfer des Abend's nach dem Theater, wie er gewöhnlich zu thun pflegte, den Versammelten meine carte à payer vom ganzen Tage vorlas, so erstaunt' ich selbst vor mir und meinen Thaten. Mindere Uchtung erwarb ich meinen Fähigkeiten als Trinker und obgleich in versschwiedene Kränzchen, Clubbs und Vereine als Chrenmitzglied gezogen, blieb ich bei m besten Willen weit hinter den Forderungen zurück, die durch Wort und That ersmunternd an mich gestellt wurden.

Einen sehr erfreulichen Eindruck hatte das Benehmen der französischen Schauspieler auf mich gemacht, deren ich zwar Einige aus früherer Zeit kannte, wo sie als Gafte durch Berlin reiseten und wo ich sie mit Bopels dieus Stiefs Schwiegertochter bei mir bewirthete; denen ich aber seitdem sie in Berlin heimisch, in der weitläuftigen Stadt niemals wieder begegnet war. Der alte, würdige und liebenswürdige Düruissel, die schone Desch anel, besonders aber der hypochondrische, und in seinem naiven Humor unwiderstehliche Komiker Franzisque, zeigten meinen Stücken und meinem Spiel ein unverstelltes Interesse, sie folgten beiden so weit ihre Kenntnisse der Sprache reichten und machten mir so manche treffende Einwendung, die vom tiessten Berständniß zeigte. Dadurch zeichnen sich im Allgemeis

nen die frangbsischen Schauspieler vor den meisten beut= ichen aus, daß fie, unter fehr feltenen Musnahmen, fast immer mit Leib und Seele bei ber Sache find, bag nichts auf der Welt ihnen wichtiger scheint, als ihr Gewerbe, und daß sie mit kollegialischer Theilnahme Jedem zuge= than werden, der sich in diesem Sinne ihnen anzu= schließen sucht, so wie sie auch untereinander moglichst zusammen halten. Wenn bei ihnen die personlichen Eigenschaften eines Mitschauspielers erwogen werden, fo fteht die Frage: "est il bon camerade?" obenan. Neben ihrem unermudlichen Fleiße ift dies eine ihrer schätbarften Eigenschaften und vielleicht find eben jener Fleiß und eben diese Ramerabschaft im Berein, Die Saupturfachen, daß bei der geringsten frangofischen Truppe oft ein befferes Ensemble zu finden ift, als bei den besten deutschen.

Eh' ich von dem herrlichen Hamburg scheide, muß ich noch ein Geschichtchen erzählen. Ich war einmal des städtischen Geräusches und des furchtbaren Lärmens, den von Sonnenaufgang an unbarmherzige Ausruser in den Gassen erheben, überdrüßig, mit einer wehmüttigen Sehnsucht nach ländlicher Abgeschiedenheit und Ruhe aufgewacht. Da ich einige Tage vor mir hatte, die weder für Proben noch für Aufführungen meine Gegenwart in Anspruch nahmen, so entschloß ich mich, auf gutes Glück in's Grüne zu sahren und einige Meisten von der Stadt entsernt, ländliche Einsamkeit auszussuchen. Für diesen Zweck miethete ich einen Droschenstussehen, dem ich meine Wünsche außeinandersetzte und mit ihm abmachte, daß er mich an einen solchen Ort

bringen und mich erft am andern Tage, bes Ubends. wieder abholen folle. Wachtel, - bas war ber Name ber auf ber Wagenthure feines bescheidenen Ginspanners zu lefen ftand, - entledigte fich beftens ber eingegange= nen Verpflichtung, er fuhr mich auf ein abgelegenes Dorf, beffen Gafthaus, von einem wild = verwachfenen gang vernachläßigten Park umgeben, in frubern Beiten wahrscheinlich einmal ein Lust= und Veransgaungsort in ber Mode, jest aber völlig verlaffen und menschenleer war. Dort fest' er meinen Reifefack und mich eiliaft ab und begab fich ohne Aufschub nach ber Stadt gurud. um noch vor Abend neue Geschafte zu machen. Die Wirthsleute, die mich erst febr zuvorkommend empfan= gen, wurden sichtbar verlegen, als ich ihnen meine Ab= ficht mittheilte, nicht nur den gangen Zag, sondern auch Die Nacht bei ihnen zuzubringen. Ich schob ihre Bedenklichkeit auf den Mangel hauslicher Ginrichtung, verficherte fie, daß ich mich mit Allem zufrieden ftellen wurde und suchte bas Freie. Bum Effen wiederkom= mend, fand ich sie noch unfreundlicher als vorher; sie faben mich mit prufenden Blicken von ber Seite an. gaben fich verftohlene Winke und ich mochte ein Gefprach zu beginnen versuchen welches ich wollte, kaum, daß ich eine trochne, einsilbige Untwort auf meine Fragen empfing. So lange ich noch im Spazierengehen eine Buflucht fin= ben konnte, sucht' ich mich über diese schlechte Aufnahme zu troften, als aber gegen Abend heftige Regenguffe fielen und ich meiner freundlichsten Unsprache immer nur Trot und finft'res Schweigen erwarb, ließ ich mir, nun auch unwillig geworden, mein Zimmer anweisen und

bestellte, man moge ben Reisesack, in welchem sich Bucher befanden, heraufbringen. Es dauerte eine Ewigkeit bis er kam; wie ich ungeduldig über die Treppe hinab da= nach rief, fah' ich Mann und Frau und Dienstboten bei= fammen fteben, die meine Sabseligkeiten mit prufenden Banden untersuchten und zu berathen schienen, mas wohl in der verschlossenen Tasche verborgen senn konne? 3ch verwies ihnen diese unschickliche Neugier. Sie brachten mir endlich das Berlangte herauf, blieben aber wie fragend im Zimmer steben, fo daß ich mich genothigt fab, grob zu werden. Rachdem ich nun endlich fo weit ge= langte, ein Buch offnen und lefen zu konnen, wurde ich wieder durch ein ewiges Trepp' auf, Trepp' ab Schlei= chen, Murmeln und Fluchen geftort; einigemale sprang ich nach der Thur', sie rasch und unerwartet zu öffnen und bann fah ich, wie die Sorchenden fich schnell vor mir fluchteten. Mir blieb zulest nichts anders übrig, als zu arawohnen, Wachtel habe mich in einer Rauber= hohle abgeladen und ich erwartete mit jedem Augenblicke eine stumme Magd bei mir eintreten zu seben, Die mir "Zwei Worte" zurufen wurde, um mit mir die "Nacht im Balbe" aufzuführen. Regen und'Sturm rauschten in ben Baumen; das Zimmer in dem ich faß, sah verbachtig genug aus; alte zerriffene Tapeten hingen von ben Banden berab; Maufe fchlupften über die Diele, und daß ich fortdauernd behorcht wurde, entging mir nicht. Was wollt' ich machen? Nachdem ich von mei= nem Souper einige Biffen gekoftet, riegelte und ichloß ich die Stubenthure zu, so gut es gehen wollte und legte mich nur halb ausgekleibet auf's Bett, in der Ueberzeu=

gung, daß die Beute, welche man bei mir suchen konnte, nicht die Muhe verlohne, mich umzubringen. Nach Mitternacht horte das verdächtige Schleichen und Horz chen vor der Stubenthur auf und ich entschlief endlich, nachdem ich es überdrüßig war, auf jeden Schritt meisner Feinde zu lauschen.

Bei'm Erwachen war ich einigermaßen erstaunt, mich nicht in meinem Blute schwimmend, und überhaupt noch am Leben zu finden. Ich gab Zeichen biefes Lebens von mir und kaum waren fie gegeben, fo erschien ber Raffee, ben mir bas Dienstmadchen mit bem freundlichsten Lacheln auf den Tisch stellte. Dann tam die Wirthin. eben so freundlich, eben so lachelnd, meine Bunsche me= gen bes Mittageffens zu vernehmen und auszuführen; bann kam ber Wirth, sich zu erkundigen, wie ich die Racht zugebracht? Und Alles war Artigkeit und Buvorkommen. Da konnt' ich der Neubegier nicht langer wi= berfteben und ich forderte bie narrischen Leute bringend auf, mir ben Schluffel zu ihrem Rathfel zu geben. Und mas war es? Vor einem Jahre etwa, mar ein junger Mensch zu ihnen gekommen, gerade wie ich; hatte, wie ich, ben Rutscher heimgeschickt und ein Nachtquartier bestellt; hatte, wie ich, in bem namlichen Bimmer gesessen und in die Nacht hinein gelesen; und hatte fich endlich - das war der einzige Punkt worin ich von ihm ab= wich - durch einen lauten und im ganzen Sause vernehmlichen Piftolenschuß bas Lebenslicht ausgeblafen. Beil sie die in meinem Reisesack befindlichen und durch ben umhullenden Schlafrock nur undeutlich fuhlbaren Haarbursten fur Taschen = Terzerole gehalten, so waren

sie der festen Meinung gewesen, ich hatte ebenfalls selbste morderische Ubsichten. Die Frau meinte, es ware doch hochst unangenehm, wenn ihr Haus in den Ruf kame, daß dort eine gute Gelegenheit zum todtschießen sep.

Unfang August traf ich in Leipzig ein. Auch dort begann ich, wie in Samburg, mit bem nun ichon feiner Sache fichern "Sanns Jurge" und bem "alten Feldherrn," der fur Leipzig, zwar gern und oft daselbst gesehen, doch in der spatern Umarbeitung neu war. Mit biefer Wahl hatt' ich es glucklich getroffen. Gie gewann mir ein gunftiges Vorurtheil, welches machtig genug blieb, mir über einen fehr gefährlichen Abend, beffen wir sogleich Erwähnung thun wollen, fortzuheben. Man wird fich bes Stuckes erinnern, welches in Berlin bereits einstudirt mar, und welches eben zur Aufführung gelangen follte, als zwischen mir und herrn Cerf der Bruch eintrat, welchem zu Folge ich es bann ungespielt zurudnahm. "Der wandernde Sanger." Es war - es war, muß ich sagen, benn es ist nicht mehr; ich hab' es, nachdem es mehrfach umgearbeitet, verkurzt, er= weitert, immer nicht gut thun wollte, vernichtet! - ein wunderliches durcheinander von Enrik, Sentimentalitat, Humor, Romantik, Sangen, Alangen, Scherzen, Alagen, Lautenschlägern und Raubern, fauber und fleißig ausgeführt, von artigen Einzelheiten burchweht, im in= nern Kern und ber eigentlichen Unlage nach erkunftelt, unnaturlich, muhfam gemacht und beshalb undramatisch, ja sogar untheatralisch. Es mißfiel benn auch in Leipzig, wo ich es mit großen Erwartungen auf die Buhne

brachte, vollig; einigen Auftritten und Liedern ward Aufmerksamkeit und Beifall gespendet; als aber bas tragische Clement ploblich einsehen wollte, schlug ber Brei um und wo die Buschauer schaudern, ober gerührt werden follten, konnten fie nicht umbin, zu lachen. Sch lag sterbend am Boben, horte bas Gelachter (mas schlimmer ift, als Pfeifen), und mar ber sichern Meis nung, letteres werde nachfolgen. Der Borhang fiel. -Tiefes Schweigen herrschte. Nach einer furzen Pause wurde ich, und zwar recht lebhaft und vollstimmig her= vorgerufen. Aus diefem Rufe, dem doch der belebende Rerv' freudigen Beifalls fehlte, flang die Unficht heraus: ber Mann hat fich geirrt, fein Stud ift nicht gerathen, aber er verdient doch nicht, daß man ihn deshalb ichlecht behandle!? Wir wollen ihn troften! - Ratur= lich fagt' ich bei meinem Erscheinen, daß die mir geworbene Nachficht, fur die ich beschamt banken mußte, mich nicht über bas Schicksal bes Stuckes verblenden konne und entschuldigte mich damit, daß man bei einem noch nicht aufgeführten Schauspiele nie im Stande fen, zu beurtheilen, wie es sich auf der Buhne ausnehmen werde?

Ich kann gar nicht beschreiben, welche Achtung mir das Benehmen des Leipziger Theaterpublikums durch dieses Berfahren eingeslößt. Bahrhaftig! nicht weil es mir geschah, sondern wirklich nur aus dem ganz allgemeinen Standpunkte vergleichender Betrachtung gewürdigt. Welch' ein bedeutender Vorschritt in Allem, was öffentliches Leben, gemeinsamer Ausdruck des Urtheils, Handhabung geistiger Gewalt heißt, muß in einer Stadt gethan senn, wo die zufällig im Theater sich zusammen-

findende Menge so übereinstimmend und ohne durch spottische Gegenwirkung behindert zu werden, einen Akt entschiedener Großmuth auszuführen vermag! Welch' ein Grad durchgreisender und alle Stände durchdringender Bildung muß da herrschen, wo Logen, Parterre und Galerie, die jeht eben noch den Schluß eines traurig ausgehenden Drama's zu belachen sich geneigt sinden, eine Minute nachher in der Ansicht einig werden, wir wollen den Mann, der uns schon lieb geworden ist, doch nicht kränken! und diese Ansicht augenblicklich mit herzelichem Wohlwollen kund geben? Ich wiederhole es, nicht weil es mir galt, nein, weil ich überzeugt bin, daß bei ähnlichen Fällen, das Leipziger Publikum nie and ders als verständig, wohlwollend und gerecht handeln wird, deshalb acht' ich seine Stimme so hoch.

Ein anderer Theaterabend ließ mich diesen Takt für öffentliche Schicklichkeit, verbunden mit besonnener und doch milder Consequenz, noch deutlicher kennen und noch mehr bewundern lernen. Es war nach der ersten Aufführung von "Lorbeerbaum," die sich lebhaften, einigemale stürmischen Beisalls erfreute. Ich wurde am Schlusse hervorgerusen und beging, als ich hinaustrat, den Fehler, in meiner Eil' keinen der Mitspielenden mit zu nehmen, was ein Gast, und namentlich wenn er zusgleich der Autor ist, in Beziehung auf die Darsteller der bedeutenden Rollen niemals versäumen müßte. Eben wollt' ich mein "Abdankungssprüchlein" beginnen, als einige Stimmen im Hintergrunde des Parterre's: "Meyer!" riesen. (Hr. L. Meyer, uns aus diesem Buche schon als ehemaliges Mitglied des Königstädter Theaters

bekannt, hatte ben Chevalier mit gewohntem Talent gegeben). Ich, anstatt wie es ziemlich gewesen ware, ihn aus feiner Barderobe zu holen und vorzuführen, ließ mich, in einer Unwandlung von übler Laune, verleiten, bem Inspizienten zuzurufen: "was fallt Ihnen benn ein, mich hinauszuschicken? Es wird ja Berr Mener verlangt!?" worauf ich mich wieder in mein Kammerlein jog. Jest erschien Meyer, in der fichern Boraussehung, ich hatte meine Danksagungsgeschafte langft in's Reine gebracht, und mar nicht wenig erstaunt, als ihm mein Name heftig entgegengerufen wurde! Run raumte er, auch fehr unwillig das Feld, und nun wurde so heftig "der Berfaffer" begehrt, daß mir, schon halb ausgeklei= bet, nichts übrig blieb, als meine Bloge mit einem Mantel zu bedecken und den vorigen Beg noch einmal anzutreten. Alles war flumm, meiner Rede harrend. Da nahm sich ein mir übelwollender Spasvogel die Freiheit, mir in mein erstes Wort ben Namen eines eben nicht beliebten Schauspielers, ber gerade an diesem Abend un= leidlich gespielt hatte, zuzuschreien. Satte ich so viel Kaffung gehabt, fteben zu bleiben und nur eine Gefunde zu warten, fo murde ich gefehen haben, wie durch Sand= habung ber schnellsten Juftig, jener scherzhafte Gegner fehr ernsthaft zur Thur hinausgeworfen wurde. Diefe Satisfaktion aber wartete ich nicht ab, sondern ging abermals ohne geredet zu haben, davon, diesmal mit bem festen Entschlusse, an diesem Abende nicht mehr vor's Publitum zu treten. Diesem Entschlusse blieb ich auch treu und ließ mich durch mehrere Boten, die mir von heftigem Tumult im Sause Kunde brachten, nicht be-

wegen, Folge zu leiften. Absichtlich zogerte ich nun bei'm Auskleiden und Abschminken, damit unterdeffen fich die letten Reste bes Publikums verlaufen mochten. Nach einem Weilchen erhielt ich Besuch in meiner Garderobe. Einer meiner Leipziger Gonner und Freunde, Berr 5. B. und ein, mir burch zufälliges Begegnen bekannt gewordener Student, fanden fich ein, Die Absicht fund gebend, daß fie mich beim begleiten wurden. 3mar er= schien mir dieser Vorschlag befremdend und ich merkte wohl, daß irgend etwas fie dazu veranlaßt haben muffe, konnte jedoch nicht ahnen, was es war? Als wir aus bem Schauspielhause traten, follt' es mir klar werden. Der große Plat vor dem Theatergebaude war von Men= fchen angefullt, durch beren Reihen ich mit meinen Be= gleitern, langsamen Schrittes mir Bahn zu machen suchte. Die zunächst stehenden schienen meist Studenten ju fenn. Bei bem ernften Schweigen, wie man es rings umber beobachtete, wollte mir fast bange werden und wenn ich auch gerade keinen perfonlichen Angriff befürchten zu dürfen meinte, war mir doch fehr wohl, als wir meine Behausung, - ich wohnte nicht weit vom "Blumenberg" - unangefochten erreicht hatten. Die Kenfter meiner Wohnung gingen nach bem Sofraum, wo nicht zu vernehmen mar, mas auf der Straße vorfiel. Dort faß ich mit den mich begleitenden Berren, Beide mit Fragen besturmend, was die mich Erwartenden wohl eigentlich im Sinne gehabt haben konnten? Dem Mustausch verschiedener Unsichten barüber, machte meine Wirthin ein Ende, welche aus ihren nach ber Straße blickenden Zimmern zu mir herüber kam, mit anaftlicher

Saft berichtend, daß eine große, bicht gedrangte Menschenmenge vor dem Saufe versammelt fen und daß fraftige Stimmen nach mir riefen. Jest blieb nichts mehr ubrig, als den Berlangenden Rede zu fteben. Ich ergriff zwei Lichter, begab mich nach Born, ließ ein Kenster öffnen und zeigte mich bort, zwischen beiden Rergen wie eine Gipsbufte bei einer Mumination, fragend, mas man von mir begehre? "Die Worte wolle man horen, Die auf der Buhne an das Publikum zu richten, ich verhin= bert worden sen!" Das ließ ich mir nicht zweimal fagen und hielt meine Danksagungsrede in bester Form. Cobald ich geendet, erklang ein breimaliger burch bie blaue Commernacht hallender Beifallruf und in demfel= ben Augenblick zerstreute sich die Masse, ohne daß weiter eine Bemerfung ober eine Meußerung bes, zwischen bie Schaar der Gebilbeten gemischten Bolfes zu vernehmen gewesen ware! - Man benke sich einen Auftritt biefer Gattung in einer andern Stadt (vielleicht in Breslau oder Berlin?) und es wird keiner allzulebhaften Kantafie bedurfen, um die schlechten Wite zu horen, welche jede wohlmeinende Absicht übertont haben wurden! -

Das "Trauerspiel in Berlin," in welchem Dle. Reismann (spater verehelichte Mad. Deffoir), die fur meine Frau geschriebene Rolle mit entschiedenem Gluck barsftellte, machte auch einen gunftigen Eindruck.

Neu, fur mich, war das einaktige Quodlibet: "Eines Schauspielers Morgenstunde," in welchem Monodrama ich einen Akteur vorstellte, der zur Erlernung einer ihm lästigen Rolle gezwungen, während seines Studiums immer von einer dramatischen Reminiscenz zur andern

springt und so einzelne Passagen aus Schiller, Gothe, Boltaire, Shakspere, Rleist und Calberon vorsührt; eine Zusammenstellung die in Leipzig keinen bedeutenden Ginzbruck hervorbringen konnte, weil ich ihrer noch nicht vollkommen Herr geworden war, mit der ich aber spater an andern Orten recht viel Glück machte.

Jedes schriftlichen Nachweises über jene Tage ent= behrend, bin ich nicht mehr im Stande, wie ich mir auch ben Kopf mit Nachsinnen zerbreche, anzugeben: ob ich in bem Schauspiele "ber dumme Peter" die fur Ludwig Devrient geschriebene Hauptrolle mahrend meines Leip= ziger Gaspieles wirklich gespielt habe? Mein Gedacht= niß, welches sonft lebhaft genug ist und sich manche fur mich viel unwichtigere Ereignisse treu auszumalen vermag, verlagt mich hier vollkommen. Ein Beweis, daß ich, wenn es geschah, feinen großen Effett burch biefes fcwierige Bagftuck, bem ich bamals gewiß nicht ge= wachsen war, zu Tage gefordert haben kann. Denn was uns gelingt, und was als gelungen anerkannt wird, bas pflegen wir nicht so leicht zu vergeffen. Deshalb auch fteht mit unausloschlichen Zugen die Erinnerung an Leipzig und all' bas Gute, welches mir bort zu Theil wurde in mir fest. Und wenn es sich nicht geziemen will, im Marktschreierton jene Familien aufzugahlen, bie dem Wandrer gleich einer Beimath offen ftanden, fo ift es boch vergonnt, ber freifinnigen Beiterkeit Ermah= nung zu thun, welche Kaufleute, Burger, Literaten, Runftler und Mufenfohne jeder Gattung zu einem großen, sich taglich burch bunten Wechsel erneuendem Rreise verband. Es giebt nur eine Stadt in Deutsch=

land, die Deutschland reprafentirt, nur eine Stabt, wo man vergessen barf, baran zu benten, ob man Sesse. Baier, Wurtemberger, Preuße ober Cachfe fen? Rur eine Stadt, wo weder hochweise Vornehmthumerei fürst: licher Beamten, noch kede Zuversicht wohlgeschnurter Offiziere, noch Unmagung abeligen Bollbluts oder (was fast noch schlimmer ist) burgerlicher Patrizier, fühlbar wird! Nur eine Stadt, wo neben bedeutendem Reichthum des handelstandes, bem die Wiffenschaft glor= reich zur Seite fteht, auch Derjenige beachtet wird, ber nichts besitht, als feine Perfonlichkeit! Nur eine Stadt, wo über einer, - nicht ganglich abzulegenden Klein= Stadterei, boch alle Vorzuge einer großen, ich mochte fagen: einer Beltstadt an's Licht treten! Diese eine Stadt ift, meiner individuellen Unficht und meiner Erfahrung nach, Leipzig.

Und ein Undankbarerware ich, ein Bundbrüchiger und Treuloser, wenn ich hier leichtsinnig von diesem Aufentshalte eines glücklichen und beglückten Dasenns scheiden wollte, ohne jener Gesellschaft zu gedenken, die mich feierlich zu ihrem Mitgliede aufnahm, in der ich die reinssten Unklänge unserer Berliner "Baronie," des "Tollshauses" und der unsterblichen Wiener "Ludlamshöhle" aus ihren blühendsten Epochen, vereinigt fand. Jener Gesellschaft, von der ich nicht weiß, ob sie noch besteht? die aber im Herzen ihrer Glieder fortleben wird: die Gesellschaft der

"Biebermanner."

Der in Leipzig verlebte Monat knupft an die damit für mich verbundenen menschlichen und fünstlerischen Erlebnisse auch noch ein mir wichtig literarisches, von welchem ich, ift es mir gleich nicht vergonnt, mich voll= ftanbig baruber auszulaffen, boch eine Undeutung zu geben habe. Sahre lang hatt' ich mich mit einer poetischen Arbeit beschäftigt, die trot ihrer halb und halb bramatischen Form, der wirklichen Buhne fern und fremd bleiben follte, ja mußte, die fogar ber Publizitat burch ben Druck faum fabig befunden werden konnte. Mehrmals ichon war ich im Begriff gewesen, bas bick angeschwollene Manuffript zu vernichten, immer wieder fehlte mir der Muth, das Erzeugniß funfjahriger Mufeftunden den Flammen zu überantworten. Scheu ge= macht durch die bedenkliche und Bedenken mancher Urt erregende Kritik einiger ernsten Freunde, zog ich bas Urtheil der verschiedensten Stimmen barüber ein: ob mein poetisches Ungeheuer leben ober fterben folle? Go erhielten nach und nach Wilhelm Neumann, Chamiffo, Edermann, die Schopenhauer, Tieck, G. Schwab und durch letteren indirekt auch Uhland, Ginsicht in die als gefährlich bezeichneten Blatter und erft nachdem von allen Seiten ber Ausspruch erfolgte, baß die allerdings vorhandene Monstruositat des Werkes, eine mehr tragi= iche, objektive und (bei aller Freiheit der Form) sittliche als niedrig = frivole sen, entschloß ich mich, einen Ber= leger zu suchen, ber burch Bermittelung eines Dritten ge= funden wurde. Während ich in Leipzig verweilte, kam bas Buch, als foldes, in meine Sande. Lieber Gott, alle Beforgniffe, welche feinem Erscheinen vorangingen,

R. D. Beltei's Biergig Sahre. V. Band.

waren unnöthig gewesen! Kein Teufel hat Notiz davon genommen; fast spurlos ist es im Wust unzähliger deutsscher "Krebse" untergegangen; und damit auch mir kein gediegenes Zeichen seiner Eristenz verbleibe, hat jener Vermittler, das vom Verleger für mich bestimmte Honorar, nicht an mich gelangen zu lassen, für nützlich bestunden. Wohl bekomm' es ihm!

Samburg und Leipzig maren alfo gludlich überftan= ben gewesen; bie Erwartungen bie ich an mein Gaftspiel gefnupft, hatten sich mehr ober minder bewahrt und die Bahn zu einer größeren Runftreise durch Deutschland, im Berein mit meiner Frau, (wenn in Berlin wirklich fein Ziel zu erreichen mare) lag nun schon geoffnet vor meinen Bliden. Jest galt es noch, vor der Seimkehr nach Berlin, ben mit Munchen abgeschloffenen Bertrag zu erfullen. Schwer beladen burch bie Maffe von Buchern, ausgeschriebenen Rollen, Partituren und Dr= chefterftimmen, die ich nebst ungabligem, gum Theil un= nubem Garderobenkram bei mir fuhrte, gab ich meiner Abneigung gegen Schnellpoftreifen willig nach und miethete mich und meine Koffer auf einem nach Nurnberg gehenden Lohnwagen ein, deffen Rutscher mir die Busicherung machte, bag außer mir nur noch eine junge frangofische Dame mit ihm reisen werde und bag er sonft feinen Paffagier mehr aufnehmen wolle. Er hielt fein Wort. Un einem fuhlen Septembermorgen fuhren wir, bie Frangofin und ich, bequem und friedlich neben ein= ander sigend, ich meinerseits recht froh, wieder einmal

einige franzbsische Sprach: und Sprechubungen treiben zu konnen, zum Thore hinaus.

"Als wir nun hinausge=(fahren) Wo die letten Saufer find,"

ließ meine artige Begleiterin, nicht zufrieden mit bem Luftzuge ber burch die offenen Kenfter der Wagenthure stromte, auch die vorderen Glafer herab und fette mei= nem, bei fommerlicher Befleidung febr begreiflichem, Frofteln, fo wie bem uns in's Geficht bringenden Staub= regen, die bittende Bemerfung entgegen: "j'aime beaucoup le grand air!!" worauf ich beistimmend mich ver= neigte und schrecklich fror. Lebhafte Conversation wunscht' ich, sie sollte mich erwarmen; auch kam eine folde bald in Gang; die Dame fprach mir von ihrem Aufenthalte in Leipzig, von ihrer Reise nach Paris, von ihrer fünstigen Bestimmung nach Stuttgardt, Alles dies mit feffelnder Lebendigkeit, und ich begann, daß ich flap= perte zu vergeffen; - ba auf einmal unterbrach sie ben Fluß ihrer Rebe mit einem aus verblichenen Lippen bringenden: "pardon, Monsieur!" Und im nachsten Augenblick war mir ihr Antlig entzogen, ihr Ropf suchte bas Freie - und ich entbeckte, daß mir eine Reisege= fahrtin zu Theil geworden, welche an derjenigen Urt von Seekrankheit litt, die jede Runftstraße mit dem Belt= meer und jeden in Federn hangenden Wagen mit einem Schiffe verwechselt. Doch half le grand air nichts, burchaus nichts. Sie blieb nur verschont, wenn fie ihre Bufe auf den Erdboden bringen konnte. Go wie der Wagen schwankte, mußte die Arme unterliegen. Bier ober funf Zage, - benn fo lange bauerte bie Schnecken=

fahrt bis Rurnberg - wurden mir baburch verbittert, um fo mehr, ba ich ber gebildeten und wohlerzogenen Erzieherin und ihren Qualen, bas aufrichtigste Mitleid nicht versagen, baneben aber auch, bei Unschauung ihrer ftets wiederkehrenden Leiden, einer gewissen Bahlverwandtschaft faum Meister werden konnte, die fich beson= bers bann verspuren ließ, wenn ich ihr bei'm Effen gegen= über fag und mir im Beifte ausmalte, wie wenig von ben genoffenen Speifen ihr als Eigenthum verbleiben wurde. Einmal, wo und ber Wirth, neben andern Gerichten, auch eine Forelle von feltener Schonheit zur Auswahl ftellte, nahm ich mir die Freiheit, meiner Begleiterin anzudeuten, baß es boch reine Berichwendung fenn wurde, wolle fie fich biefes ausgezeichneten Erem= plares, auch nur zur Salfte, bemachtigen; ich bat fie geradezu, ben Leckerbiffen uneingeschrantt mir zu uber= laffen, ber ich ihn nicht blos nach feinem Werthe gu Schaben, fonbern auch fur mein Inneres vortheilhafter zu verwenden hoffen durfe! Diese meine Offenheit siegte über ihre verschämte Verlegenheit; wir lachten aus vol= Iem Bergen und von nun an genirten wir uns nicht mehr, ehrlich über ihren Buftand und über die Moglich= keit eines hilfreichen Mittels bagegen, mit einander zu fprechen. 3ch gerieth endlich in Erinnerung an meine Barburger Bitronenerpedition, auf einen herzhaften falten Punsch. Gin solcher wurde gebraut und mahrend ber letten Tagereise schluckweise benutt. Er zeigte sich nutlich, half das Uebel beinah' ganglich überwinden und fen hiermit Land = See = Rranken bestens empfohlen.

Nurnberg, wo ich einige Tage verweilte, machte

wohl einen tiefen Gindruck auf mich, in seiner altdeut= ichen Eigenthumlichkeit, boch ftorte mich ber Contraft, welchen ber moderne Bufdnitt jegiger Regierungsformen, mit den rings - umber auftauchenden Bildern der Borzeit veranlaßt, fehr unangenehm. Die Ronigl. Baieri= iche Wachtparade mit ihrer wohlbesetten, italienische Opernarien spielenden Militairmusik, fchien mir nirgend bin weniger zu paffen, als in die freie Reichsstadt, die Wiege fürstlich machtigen Sandels, reicher Induftrie, ehrwurdiger Kunft und ftolzesten Burgerthumes. 3ch konnte nicht um die Spaziergange wandern, konnte den blaffen Mond nicht über tiefe Stadtgraben und graue Baffenthurme feine gitternden Strahlen werfen feb'n, ohne mich in wehmuthige Traume zu verfenken, benen die Gegenwart so schroff entgegensteht. Ihr alte Che= paare, die ihr in verwitterten, oben Saufern, von einem grauen Diener schweigend gepflegt, Geiftern abnlich, ftill und zuruckgezogen weilt, von ber Berbindung mit der Außenwelt schier abgeschnitten, ihr, deren Bater sich und andern Gefete gaben; - ihr empfangt fie jett aus einer Residenz und send Bewohner einer Provinz= stadt!? - Man zeigte mir einige Gebaude von vorneh= men, langfam bin= und aussterbenden Familien be= wohnt; - nicht um die Welt hatt' ich bes Nachts ben glanzenden Meffinghammer an ber Pforte in Bewegung feten mogen, aus Furcht, ein verblichenes Saupt mir entgegenblicken zu feben und das ftolze Wort zu verneh= men: "Frecher Fremdling, ftore nicht die Ruhe ber Tod= ten!" Dennoch konnt' ich ber Lockung nicht wider= fteben, einen jener Wartthurme an der Mauer zu besuchen.

in welchem ber burch feine Berbindung mit Caspar Saufer bekannte Prof. Daumer wohnte. Ich fand Die= fen liebenswurdigen fanften Mann febr leidend, boch gaben er und feine Mutter und Schwester meinen qu= bringlichen Fragen über den rathselhaften Gobn ber Unterwelt, die gutigste Auskunft, die mich benn, daß ich Die Wahrheit gestehe, immer fester in der (durch keine feitdem erschienene Schrift widerlegten) Unficht befestigte. baß Caspar Saufer feinesweges ber engelreine Dulber gewesen, zu dem mythische Tradition ihn gemacht. Wie weit seine Absicht, ober feine Schuld bei ber Tauschung Underer gegangen ift? bas zu entscheiben burfte kein Sterblicher magen; aber daß er feine Umgebungen und fich mit ihnen getäuscht, daß er durch die poetische. leichtglaubige Kantasie Bieler, Die mit ihm in Berührung kamen, fich felbst in ein Gewebe unhaltbarer Mahrchen hineinreden und zulest keinen Ausweg aus tiesem Laby= rinthe von Kabeln mehr finden konnte, - barauf mocht' ich schworen.

Einen Jugend = und Schulfreund, ben wackern, redzlichen Wilhelm Monnich, als Rektor eines Gymnasiums angestellt, fand ich in Nurnberg und stand ihm, mit dem ich auf einer Schulbank gesessen, mit dem ich als freizwilliger Jäger gedient, jeht ziemlich verdutt gegenüber, wo er als Monarch einer gelehrten Unstalt, mich, den ungerathenen Mitschüler, als Bagabunden bei sich empfing.

Die Fahrt von Nurnberg nach Munchen ging trot schlechten Wetters heiter genug von statten; ein ruhiger, freundlicher und umganglicher Mann, ein Lehrer, wenn

ich mich nicht tausche, und ein Munchener Studiosus, Baron St., bilbeten nebst mir ben Inhalt ber ichlechten Rutsche. Der Erstere schwieg viel, ber Lettere und ich sprachen besto mehr und wurden sehr bald vertraute und luftige Reisegenoffen. Bas ich in diesen Gesprachen vorläufig über Munchener Theaterzustände vernahm, lautete nicht allzu erfreulich. Huch bort, wie bei ben meiften Softheatern, ichienen Rabalen ichlimmfter Gat= tung sich entgegen zu wirken und Berr v. Ruftner, ber Diese großere Residenz mit unserm Darmstadt vertauscht hatte, sollte, wie ich erfuhr, anfånglich auch nicht auf Rosen wandeln. Huch dort fehlte es nicht an Ureinwohnern, die den übers Meer berufenen Pflanzer wie einen feindseeligen Eindringling betrachteten, welcher die Ruhe ihrer Balber ftoren und ihren antiquirten Grundbesit anfecten wolle. Ich fab im Boraus, bag ich in Munden (wenn auch nur als Gaft und folglich transitorisch) gang bemfelben Zwiespalt verfallen muffe, wie einft in Darmstadt, Denn fur mich, bem Ruftners Wohlwollen bas Gaftspiel gestattet hatte, konnte keine Bahl bleiben. zwischen ihm und ben einflugreichen, ihm zu jener Beit feindseelig entgegenstehenden Regisseurs: Eflair, Bespermann u. U., bie ihm in's Ungesicht ergebenfte Diener. hinter seinem Rucken jedoch ergrimmte, keine Waffe verschmahende Gegner und Tobfeinde waren.

Ich bin genothigt, burch eine mir felbst auferlegte Pflicht verbunden, von dem Eindruck den Munchen und sein Theater im Allgemeinen auf mich gemacht, zu schweigen. Gestehen darf ich, daß er kein gunstiger war. Uber eine Auseinandersehung dieses Geständnisses bleibt

mir versagt. Dies zwar aus hochst einfachem Grunde. Es ist mir in Munchen nicht besonders ergangen. Ich habe weder als Autor, noch als Schauspieler die Anerstennung gefunden, die ich erstrebte, und Berichte über Orte, wo wir uns nicht gesielen, — vielleicht nur deschalb weil wir nicht gesielen, — mussen, mögen sie auch im besten Willen der Unpartheilichkeit abgefaßt werden, zulest dennoch den Eindruck bitterer Partheilichkeit hinsterlassen. Man mag sich wenden und drehen wie man will, viele Leser wurden sagen: "der Aerger über sein Schicksal blickt durch!" deshalb will ich mich kurzer, wahrheitsliebender Erzählung des Vorgefallenen besseißigen.

Mein erster Auftritt war in "Lorbeerbaum und Bettelstab." Schon in der Probe gab es, mich verletzende Bidersprüche. Die Mitglieder der königl. Kapelle erklarten die von Julius Rietz komponirte Musik für verworren und unaussührbar; meine bescheidene Einwendung, daß diese Komposition in Berlin, Hamburg und Leipzig ohne Anstoß gespielt worden sen, fand keine Beachtung. Duvertüre und Entreakts wurden bei Seite
geworfen; mit Mühe nur konnt' ich die melodramatische

Begleitung einiger Scenen retten.

Die Besetzung der Rollen war, eins der ersten Hoftheater Deutschlands im Auge, hochst mangelhaft. Nur Forst, als Chevalier, durfte gut genannt werden. Doch ging das Ganze rund und war fleißig studirt. Das Publikum zeigte vom Unfange schon keine Theilnahme: Kalt und wirkungslos gingen die Stellen vorüber, denen man bisher Regungen des Mitgefühls nicht versagt. Die eingestreuten Lieber brachten Befremdung und Erstaunen hervor, ohne Anklang zu finden. Als aber im letzten Akte diejenigen Schauspieler, die man nur in jugendlichen Rollen zu erblicken gewöhnt war, um zwanzig Jahre älter, mit grauen Perücken erschienen, fand man diesen Abstand so komisch und ergötzlich, daß es lustiger im Hause herging, wie nur jemals in einer Posse. Unter lautem und frohen Gelächter brachten wir das Ende heran, so daß es mich nicht wenig in Erstaunen setzte, trotz dieser wahrlich nicht beabsichtigten Wirkung, dennoch das herkömmliche Almosen des Herzvorruss mir zugeworfen zu hören.

Wohl machte sich, nicht nur während der Darstellung, sondern auch am nächsten Tage durch einige Zuschriften und Besuche, die Aeußerung einer andern Unsicht kund, weiche meiner Dichtung günstig schien, aber doch nicht verschwieg, daß der Eintritt der Musik und des Liedes in einem rezitirenden Drama, hier am Orte allzu unge-wöhnlich sey und auch Diejenigen irre gemacht habe, die sonst geneigt und fähig gewesen wären, für einen am Erden-Leben untergehenden Dichter einige Sympathie zu zeigen.

Die zweite Aufführung des namlichen Studes fand vor leerem Sause und wenn auch ohne Storung, doch auch ohne lebhaften Beifall Statt.

Sein Tobesurtheil fur Munchen war mittlerweile schwarz auf weiß, von scharfer Feber geschrieben, im Druck publizirt worden, mit einem Namen unterzeichnet, ber in der Theaterfritik des Tages zu wirken pflegte, wie im Ziegler'schen Schauspiele "Partheiwuth" der

Name bes "guten alten Gottlieb Koke" zu wirfen ge-

Saphir gab in Munchen, wohin er nach manchem Rreut = und Queerzuge gedrungen, eine Beitschrift ber= aus. Unfern letten Berliner Zwiespalt im Gedachtniß, hatte ich vermieden, ihm zu begegnen, ja, mas noch schlimmer, - und mas sogar mehr als unklug, mas abgeschmackt und eitel von mir war, - als ich ihn gleich nach meiner Unkunft auf einer Promenade mir entgegen fommen fab, hatte ich burch laute, an meine Begleiter gerichtete Meußerungen ihn absichtlich verlett. Er hatte nicht ein Journalift, hatte nicht er fenn, und mein Stud (von dem ich mahrhaftig nicht gering bente, über welches ich aber auch ein vollkommen unbefangenes Ur= theil bewahre), hatte nicht fo viel verwundbare Seiten barbieten muffen, als es thut, wenn er nicht fur fein Blatt reichen Stoff und uppige Nahrung zur Beluftigung feiner Lefer hatte baraus faugen follen und wollen. 3ch habe jene mir und meinen Gaftrollen gewidmeten Auffabe Saphir's nicht vor Augen bekommen. Da es aber nie und nirgend an charmanten Leuten fehlt, Die fich befleißigen, Ginem unter ber Maste ergrimmter Freund= schaft das Uebelfte eiligst mitzutheilen, so ift, was ich ben Mugen entzog, meinen Dhren nicht geschenkt geblieben. Sch habe erfahren, bag er mich furchterlich mitge= nommen, und seine Rritiken sollen babei fehr ergoglich gewesen senn.

"Sanns Jurge," ber einmal vor einem großen Ballet, und bann einmal nach ben ersten Scenen bes Gothe'schen Fauft gegeben wurde, sprach schon mehr an und brachte einige folibe Applause hervor. Die Scenen aus Faust, von etlichen Punkten des Hauses, namentlich aus den Logen, beifällig anerkannt, konnten mir eine andere, in Mitten des Parterre's aufgestellte Parthei nicht versohnen; ich vernahm das Zischen dersfelben deutlich und hell.

Die funfte Rolle war die des .. Wallheim in Lenore." Bu biefem, wegen feiner Preußischen Karbung in Baiern am wenigsten paffenden Stude, hatte ich in einer Urt von resignirenden Gleichgultigkeit gegriffen. Es war in Munchen noch nicht aufgeführt und da es von all' meinen Arbeiten am Paffend'ften zu besethen, ohnedies ichon zur bereinstigen Aufführung besignirt mar, so ließ ich mir die Wahl fur's Benefiz gefallen, nicht ohne ben jesuitischen Sinterhalt, bei (mir sehr mahrscheinlichem) Fiasto fagen zu tonnen: "es ift wegen feiner Preußi= schen Unklänge ungunftig aufgenommen worden!" Und fo tauscht man fich: gerade Lenore gefiel am Meiften und ich drang mit meinem alten Sufaren tiefer, als mit ben übrigen Studen, burch die Reinde! Un biefem Abende ließ ich mich von frankhafter Stimmung, langverhaltenem Groll und zu meiner Entschuldigung fen es binzugefügt, von Aufregung, wie fie einer bas Bemuth angreifenden Rolle immer folgt, zu einer großen Unschick= lichkeit verleiten. Ich fagte, ohne zu berücksichtigen, daß die Ronigl. Loge gleichsam auf der Buhne liegt, bei'm Hervorrufen am Schluffe bes Studes mit ziemlich ftarten Worten: bag mich bie unbefangene und nicht irre zu leitende Gerechtigkeit eines nachsichtigen Publi=

kums, reichlich entschädige für jeden boshaften Angriff'), bes feinbseeligsten Gegners." Kaum war diese, für meine Stellung und eine Hofbühne so unpassende Neußerung gethan, als ich auch, schon zu spat, die Uebereilung bereute; weder die Wirkung welche dadurch auf einen Theil des Publikums hervorgebracht wurde, noch die zweideutige Freude, die einige Mitglieder des Theaters kund zu geben sich bemühten, konnte mich überreden, daß ich eine Heldenthat verübt. Alle Vernünstigen, auch die mir Wohlgesinnten, tadelten, was ich selbst misbilligen mußte.

Bur Entschädigung für die Leiden, die ein kritischer Gegner mir bereitet, war mir boch, — außer den ziemslich unpartheisschen und Tadel mit Lob anmuthig verzuckernden kleinen Blättern, — auch ein kritischer und literarischer Freund für München zugedacht; ein Freund, dem ich seit meinem Uebergang in die Breslauer Jüngslingsjahre und aus denselben, nicht begegnet war; ein Freund, der sich seitdem durch vielgelungene literarische Bestrebungen empor gearbeitet, und mir sowohl seine alte herzliche Gesinnung, als sich selbst den unverwüstlichen Humor bewahrt hatte, welcher ihn zum geselligsten umgänglichsten Genossen macht. August Lewald gab in München eine sauber geschriebene, umsichtig redigirte,

<sup>\*)</sup> Als ich ein Jahr nachher mit herrn Caphir in Wien über unfer Berhaltniß und auch über jenen Abend fprach, meinte er: ich habe Sie oft und lange angegriffen; Sie aber haben mir die ganze Schuld auf einem Brette ausbezahlt.

aber für weitere Berbreitung viel zu mäßig gehaltene Theaterzeitschrift heraus.

Daß er in dieser vielleicht günstiger von meinen Leistungen sprach, als er gesprochen haben durfte, war' ich ihm ein ganz fremder Mensch gewesen? Wer konnte es leugnen?? Wer will es tadeln?? Das ist eben so naturzlich, als daß Saphir's Tadel, hatten wir uns nie gekannt, minder scharf ausgefallen seyn wurde. Uuch mußte ich, bei etwaigen Ertravaganzen von beiden Seiten, was den Einfluß auf mein Munchener Gastspiel betrifft, immer den Kurzeren ziehen. Denn Lewald's freundschaftliche, bevorwortende Urtheile und Ausmazlungen meines Bestrebens, kamen nur einem kleinen Kreise gebildeter Leser zur Kenntniß, während Saphir's Schattenrisse in aller Welt Händen waren und Karrizkaturen gleich, viel belacht wurden.

mein sechster und letzter Auftritt, ohne daß ich zu anderen Rollen aufgefordert worden ware; mit dem halben Dutend schloß mein Gastspiel in Baiern's Königlicher Residenz. Ich war nicht traurig, daß es zu Ende ging. Auch soll ich — wie mein Reisegefährte, Baron St., mich versicherte — am letzten Abend, bei'm Hervorrussen und Danksagen, mich in einer Weise ausgedrückt haben, welche den Zustand meines Innern, mehr als es sonst auf der Bühne Brauch ist, enthüllte. Das mag leicht möglich senn. Es giedt überhaupt nichts Schwierigeres, als in solchen kurzen Anreden, klar und natürlich, das jenige zusammenzusassen, was man aussprechen will;

gewöhnlich lauft die Zunge davon und man verirrt sich in dunklen Perioden.

War, wie oben zu lesen, mein theatralischer Erfola kein glanzender, so entbehrte doch der Aufenthalt in Munchen jener Unnehmlichkeiten nicht, welche Bekannt= Schaft und Umgang mit ausgezeichneten Versonen ver= leihen mogen. Durch Baron St. murbe ich im Saufe feines Dheim's, bes vielgereiseten Professor v. Martius eingeführt, bei bem ich noch verschiedene berühmte Ge= lehrte, als: Ringseis, Thiersch und U. fab. Der Generalintendant der Ronigl. Schauspiele ließ es mich nicht entgelten, daß mein Gaftspiel ber Rasse nicht gewährt. was wir davon gehofft hatten, behandelte mich vielmehr eben so artig und gastfreundlich, als er nur ben beruhm= testen und einträglichsten Reise=Mimen hatte behandeln konnen. Lewald zeigte fich, unverandert, wie er in Breslau gewesen; wir waren täglich zusammen, und ich lachte bei ihm, mit ihm, über ihn, Alles Trube weg, was mich umhullen und mir ben heitern Ginn barnieber brucken mollte. -

Sophia Schröber hatte, vom ersten Tage meiner Unwesenheit, voll von jener treuherzigen, vertraulichen, oft im Theatervölkchen lebenden Natürlichkeit, mir ansgeboten, daß ich oft in ihr Haus kommen, daß ich es ohne Zwang und Nücksichten, wie das meinige betrachten durfe; daß man mich nicht wie einen Fremden behandeln, vielmehr wie einen alten Freund anschauen wollte. Mit jenem seelenvollen Untheil, der nur wahren Kunstletrnaturen eigen ist, der sie schmuckt und durch seinen Schmuck gar manchen irdischen Makel deckt und auss

gleicht, verfolgte die große Kunstlerin meine theatralischen Bemühungen. Sie wußte so lehrreich in jedem Irrthum, so freundschaftlich in jedes Gelingen einzuzgehen; sie fühlte so theilnehmend mit, was mich verslegen konnte! Und sie erhob mich und die oft erlöschende, vor tausend Zweifeln sinkende Liebe zur dramatischen Kunst, so gewaltig durch einige ihrer mächtigsten Rollen, in denen noch die volle geistige Kraft ihrer besten Epoche nachwirkte, zu so freudiger Begeisterung, daß ich einigemale, wenn ich nach dem Schauspiel an ihrem kleinen Tische saß, die Persönlichkeit der schlichten Hausfrau, der bürgerlich einfachen schon bejahrten Freundin, mit jener tragischen Heroine, die mich auf den Brettern entzückt oder mir das Haar zu Berge getrieben, kaum vereindaren konnte.

Eben so herzlich, eben so gastfrei und kollegialisch, benahm sich Charlotte Birch-Pfeiser gegen mich. Diese reichbegabte Frau privatisirte damals, ohne bei der Buhne angestellt zu senn, in Munchen und schrieb sleißig neue Stucke. Einige derselben, die sie mir Scenenweise vorlas, sah ich entstehen und mußte, — obschon ich selbst aus eigener Erfahrung einen Begriff davon habe, was schnell arbeiten heißt, — zweiselnd staunen über die energische Rapidität, mit welcher sie, ihren Stoff beherrschend, in einigen wenigen Tagen zu Papiere brachte, was immer Hand und Fuß hatte und so ausgerüstet, bald nachher seinen Weg über alle Theater sand. Ich weiß sehr wohl, wie es bräuchlich und liter rarisch modern ist, mit kritisch erhabenem Naserümpsen über die Dramen dieser Versasserin den Stab zu brechen.

Das aber kann mich nicht hindern, meine Gedanken barüber laut werden zu laffen. 3ch fenne manche ihrer Stude gar nicht. Namentlich find einige neuere, beren Dramatifirung fich an ben Gang gewiffer allgelefener Romane knupfen foll (Thomas Thornau z. B.) mir fremd geblieben. Doch von benen, die ich fenne, die ich haufig an den verschiedensten Orten aufführen fah, beren all= gemeine Wirkung ich, wie an mir felbst, so auch an ben mich umgebenden Sunderten und Taufenden erlebte. weiß ich genug, um gang entschiedenes Talent, Reich= thum ber Ibeen, blubende Phantasie, charafteristische Sprache und Beherrschung ber theatralischen Form barin zu ichaten. Mogen berufene und gediegene Rri= tifer mit ftrengem Ernft diefe, fur bas tagliche Bubnen= bedürfniß gelieferten und zunachst durch resolute Praris lebendig gewordenen Erzeugnisse, belehrend tabeln; mogen fie besonders mit unterrichtendem Scharffinn auseinanderseten, inwiefern bas novellistische und epische Element barin nicht hinreichend verarbeitet worden, um funstgerecht im bramatischen aufzugeben - eine Una= Infe, Die sogar manchem Schauspiel bes ewigen Briten gefahrlich werden burfte und zu beren Ausubung etwas mehr gehort, als heutzutage bie meiften Rezensenten mitbringen! - bas will ich mir ja gern gefallen laffen und bagu wird auch Frau Charlotte felbst in Demuth ftill halten muffen. Aber wenn jeder Laffe, ber vom innern Bau und von außerer Ausführung eines Theater= ftuckes so viel gelernt hat, als ber Maulwurf von ber Uhrmacherkunft, zum Ritter an ihr werden will, wenn Menschen, Die in's Rezenfententhum hincintolpeln, weil

fie nichts Bernunftiges hervorzubringen vermogen und boch gern Schriftsteller spielen mochten, fich bas Unfehn geben, als wußten sie, als waren fie fabig, barzu= thun, worin es fist, daß "Pfefferrofel" und "Rathchen von Beilbronn" aus verschiedenen Regionen fammen. - Da wollt' ich boch gleich, sie felber maren, wo ber Pfeffer wachft! Ich muß mich hier, wider Willen, an ben Auffat eines folden "Richters" erinnern, ber ein Birch : Pfeiffersches Schauspiel mit Indignation abfertigte und formlich ergrimmt fchien, feine Schwanen= feber zu dieser vernichtenden Kritik entweihen zu muffen; und dabei muß ich bann, eben fo widerwillig, an ein Drama benfen, welches jener erhabene Richter geschrieben und welches mir burch Ungunft bes Schickfals, um überlefen zu werden, in die Sand fam. D mein himmel! wie hoch, wie poetisch, wie vortrefflich nimmt fich die schwachste Scene im schwachsten Birch= Pfeiffer'schen Stuck, gegen bas gemeine, bumme, lang= weilige Produkt des fritisirenden Nichtskonners aus! -Beobachtung hat mich gelehrt, daß fast alle Schriftsteller welchen Gott eigenes Talent verlieb, mild, beschwich= tigend, belehrend tadeln, daß hingegen alle Zalent= lofen roh, vernichtend, unbegrundet rezensiren, das Rind gewöhnlich mit dem Bade verschüttend. Und taglich bestätigt sich aufs Neue: Tabeln und Schimpfen fen leichter und bequemer, als Erfinden und Schaffen.

Kurz vor meinem Abgange von Munchen hatte ich noch die Freude, mit Berliner Freunden, unter diesen: Wilibald Alexis, die von einer großeren Reise zuruck-

R. v. Soltei's Biergig Sahre. V. Band.

fehrten, zusammen zu treffen. Wir gingen bann, nachbem wir im Bereine mehrere Tage ben Munchener Runftschaßen gewidmet, mit einander bis Sof, wo jene ben geradesten Weg nach Berlin nahmen, ich jedoch bie Richtung über Dresben einschlug, in feiner andern Absicht, als meinem Gonner Tied vorzuführen, was ich feit unserem letten Erseben an neuen bramatischen Ur= beiten geliefert. Nicht nur die großeren, ernften Bersuche, auch die kleinen Farcen gewannen sich seinen und feiner Umgebungen Beifall. Jene aus ben Trummern ber "Drofchfe" zusammengesette Poffe "ber berliner Drofchkenkutscher," bie in Samburg, wie gutig man soust gegen mich war, nur eben so burchschlupfen konnte, erregte in Tied's geweihten Sallen und bei ben bort Berfammelten, Erklusiven, fold' homerifches Gelachter, daß ich fie an ein = und demfelben Abende zweimal bin= tereinander vorlesen mußte! Much einige Liederscherze wurden gern gehort. Bielleicht ift die Beife in ber ich biese leichte, bei und Deutschen so wenig kultivirte Battung, nach meiner eigenen Erfindung lebendig vorzu= tragen suche, nur mir angehorig? Ohne Werth barauf zu legen, ohne mir ein hoheres Berdienst babei zu= sprechen zu wollen, als jenes harmloser geselliger Unterhaltung, hab' ich boch bisher noch feinen andern Men= schen gefunden, der es der Muhe werth gefunden hatte, fold,' subordinirtes Talent an sich auszubilden; und daher mocht' es benn auch kommen, daß ein vornehmer Mann, nachdem er zufällig an einem meiner Leseabende bei Tieck zugegen gewesen, bes andern Tages mir ben Untrag machte, er wolle mich bei Sofe vorstellen und

veranlaffen, daß ich ben Sochsten Serrschaften eine Probe des von ihm protegirten Genre's ablegen durfe. Eine folche Soirée ware mir, wegen ihres nachwirkenden Einflusses auf etwaige fünftige theatralische Plane, gewiß febr angenehm und ersprießlich gewesen. 3ch aber zog es vor, dem gutgemeinten Unerbieten burch schleunige Abreise mich zu entziehen, nur aus dem Grunde, weil ich befürchtete, Died werde diesen Gingriff in feine anerkannten Dresd'ner Borleferrechte nicht gern seben: aus welchem Grunde ich auch, mancherlei fruber an mich ergangene Ginladungen, in Dresten mit offent= lichen Borlesungen aufzutreten, ftets unbenütt gelaffen. Ich erwähne dies nur als einen Beweis uneigennütiger Unbanglichkeit für den mir freundlichen Meister, von bem ich viel gelernt, und hoffe, Niemand werde so boswillig und albern fenn, aus biefer meiner Erklarung beraus zu buchstabiren, daß ich etwas Underes dabei im Sinne gehabt, als bescheidene Selbsterkenntnig.

Das Jahr 1833 ging seinem Schlusse entgegen, wie ich in Berlin bei den Meinigen wieder eintraf. Im Ganzen war meine Kunstreise glücklich gewesen; ich brachte die Ueberzeugung mit mir heim, daß ich und meine Stücke sich Gönner und Freunde in der Fremde gewonnen! War ich so sehr zu tadeln, wenn, auf diese Ueberzeugung gestützt, immer der Gedanke wieder auflebte: was ich außerhalb Berlin errungen, werde mir in Berlin doch endlich noch einmal zu Gute kommen? Trotz allen vor einem halben Jahre sich erhebenden Schwierigkeiten?

In feche Monaten kann sich ja Bieles andern!

Bielleicht auch bachte ich, nun schon fühner geworben, gar an eine Berbindung mit bem Ronigl. Softheater? Wenn du nach langerer Abwesenheit und damit unvermeiblich verbundner Entbehrung vieler hauslichen Un= nehmlichkeiten, wieder in Deine stille, freundliche Bobnung tritt'ft, von Weib und Rind gartlich begrußt; wenn Du, lebhaft erzählend, unter liebenden Buhorern fibeft, zur trauten Winter : Abend : Stunde, Die Raume betrachtend, wo Du mit redlichem Kleife und beglutfendem Streben gewirft; wenn Erinnerung an langftund ifingstvergangene Tage Dich als Gottin vom fleinen Sausaltare begrußt, sammt ihren Schmerzen und wehmuthigen Freuden; - follte nicht in einem Binkelden Deines Bimmers bie Soffnung Plat finden und mit lachelndem Munde Dir zulispeln durfen: "ich bin auch noch ba?"

inde bes fünften Banbes.

Vierzig Jahre.

Die in diesem Werfe mehrmals erwähnten

## Bedichte von Carl von Solfei

find 1844 in der Bereinsbuch fandlung ju Berlin erschienen, und in allen deutschen Buchhandlungen für 1 Thir. zu haben.

Bei Aug. Schulz in Breslau find fürzlich erfchienen:

- Bur Erläuterung des zweiten Theils vom Göthe's fchen Fauft. Für Frauen geschrieben von Friedrich von Callet. Octav, elegant geheftet & Thir.
- Deffelben Laien : Evangelium. 3te verbefferte Auflage. Zaschenformat in englischem Leinwandband 13 Ihr.
- Leben und Wirken Fr. v. Sallet's, nebit Mittheislungen aus dem literarischen Nachlasse desselben Gerausgegeben von einigen Freunden des Dichters (Ed. Duller, Necs von Escubeck, Gottschall, Jacobi, Moecke und Paur). 24 Bogen. Mit v. Sallets Portrait und fac simile in Stahistich. gr. 8. geh. Preis 1½ Thir.

#### Früher erschienen:

- Fr. v. Sallet's gefammelte Gedichte. Tafchenformat. 1843. geh. 1 Thir.
- Desselben: Schön Frla. Ein Mahrchen. 1838. geh. ½ Thir.

  Die wahnstnnige Flasche. Heroisches Epos
  in 2 Situngen. 1838. 64 Sar.
  - Funken. (Größtentheils Saturifches.) 1838. geh. 6} Egr.

# Vierzig Iahre

וומע

Karl von Holtei.

Sechster Band.

"Biel lieber, mas Shr Guch unfittlich nennt Mis was ich mir unebel nennen mußte!"

Gothe, im Zaffo.

Breslau, Berlag von August Schulz.

1846.



So zwingt bas Leben uns zu scheinen, ja Bu fenn, wie Jene, die wir ftolz und tuhn Berachten tonnten!?

Gothe.

Bergeft, daß Euch die Welt betrügt, und daß ihr Wunsch nur Wunsch zeugt, Laßt Eurer Liebe nichts entgeh'n, entschlüpfen Eurer Kunde

nichts! Es hoffe Teder, daß die Zeit ihm gebe, was fie Keinem gab, Denn Zeder fucht ein All zu sehn, und Zeder ist im Grunde nichts.

Platen.

Musis
et amicis
omni tempore
serviendum amore

more

re.

Helvetius.

Inniger als je, wunscht' ich nach meiner Heimkehr, in Berlin zu bleiben. Mir war so wohl in meinen vier Pfahlen, unsere hausliche Einrichtung in ihrer burgerslichen Einfachheit, so zierlich und angenehm. Den Kindern war ein guter, freundlicher Hauslehrer gefunden, dem es mit und bei uns behagte. Der Freunde und besfreundeten Familien zählten wir so viele, so wohlgesinnte und geistreiche. Und all' diese, mit noch mancherlei andern verbundenen Unnehmlichkeiten außerhalb des Theasters, machten mich duldsam gegen die beim Theater selbst vorherrschende Richtung, der ich in Fügsamkeit mich K. v. Holters Vierzig Sabre, VI. Band.

unterzuordnen bereit war. Uch, so häufig hab' ich ben Borwurf boren und lefen muffen: ich fande auf Erden niemals Ruhe, begte einen veranderlichen Sinn und liebte haufigen Wechsel. Wahrlich, mir ift, obgleich folde Vorwurfe mich ladjeln machen, wenn ich fie vernehme, bas Beinen manchmal naber, als bas Lachen. Rein Mensch kann mehr Unbanglichkeit an eine Sei= math empfinden, als ich. Jedes Gemach, und fen es bas schlechteste, wo ich mich einmal eingerichtet und ein= gewohnt habe, wird mir lieb; ich bin ein volliges Bewohnheitsthier und in gemiffer Beziehung, bas Borbild eines an feiner Scholle flebenden Philisters. Wie fest ich damals an unserer Berliner Butte, an ihren fleinen Bierden und Ausschmuckungen, an meinen Bilbern und Buchern, am grunen Sofraum und feinen alten Baumen, an unserm Feder = und andern Bieh bing; wie gern ich in Berlin eingewachsen ware, mit allen Lebenswurgeln, um erft bann mich wieder loszureißen, wenn ber Tod die Art an den Stamm legen wurde, - bas mag am beutlichsten aus ben ftets erneuten Unerbietungen bervorgeben, mit benen ich mich ber Direktion bes Roniaftabter Theaters immer wieder naherte, nachdem ich boch fcon fo fdnobe gurudgewiesen mar. Ja, ich erniebrigte mich vor mir und meinem befferen Ich; ich schlug mein Selbstgefühl in schmahliche Bande, ich fuchte mich bort anzubiedern, aufzudringen, wo man - aus was immer fur Grunden? - mich nicht haben, nichts von mir wif= fen wollte. Ich bezwang meinen gerechten Groll, zeigte mich zuvorkommend artig, bemuhte mich zu vergeffen, was man eigentlich niemals vergeffen barf! Und wenn ich dann, mit unpartheiischem Blick, die Reihen Derzienigen überzählte, die auf jenen Brettern wirkten, wenn ich neben einigen guten, einigen brauchbaren Mitgliesbern, die Mehrzahl schwach und dürftig fand, wenn ich erwog, daß, wie in einem Taubenschlage, ein stetes Rommen und Gehen fast monatlich Gelegenheit zu neuen Berträgen gab, wenn ich endlich der Aufnahme gedachte, die ich als Fremdling auf bessern Theatern gefunden und mir, ohne Sitelkeit, zutrauen mochte: den Platz den ich erstrebte, mit Ehren einnehmen zu können, — dann mußte wohl die Täuschung, der ich mich auf's Neue hingegeben, wie eine Wahrheit aussehen; dann mußt' ich wohl wähnen, endlich noch meine Heimath in Berlin behaupten zu dürfen.

Ich habe bereits angedeutet, daß ich Einigemale an's Hoftheater bachte. Immer jedoch, wenn ich diesem Ge= banken Leben und Gestalt zu geben versuchte, schreckte mich der kindische Respekt zurück, den jenes Institut mit feinen prunkvollen, großartigen Buftanden mir einflößte. Rindisch, sag' ich, - benn es ift ja nicht alles Gold, was glanzt und auch in Koniglichen Ruchen wird mit Waffer gefocht. Da nun burch all' meine Runft = und Lebensplane ber Wunsch ging: wo ich fur mich thatig mare, zugleich Julien zu fordern und ba ein getrenn= tes Wirken, wenn gleich in ein und berfelben Stabt, boch bei zwei verschiedenen Theatern, fast eben so un= erquicklich fur fie bleiben mußte, als ber abgetrennte Aufenthalt in zwei verschiedenen Stadten, so ließ ich jenen kuhnen Gedanken bald wieder fallen und hielt mich an die Konigstadt, in der ich meine Arena zu erblicken glaubte, an die mich so mancher, bereits er= kampfte Sieg, wie mit Zauberbanden fesselte.

Es gilt mir als unvergeflicher Beweis freundschaft= lich treuer Gesinnung Derjenigen, welche mit uns lebten und verkehrten, daß sie in jenen Monaten, von benen hier die Rede ift, den Umgang zwischen uns und fich nicht ganglich abbrechen wollten. Denn es mag viel Geduld bazu gehort haben, mich immer und ewig nur von dem reden zu horen, mas mein Berg burchaus erfullte. Wer sich in meinem Arbeitszimmer betreten ließ. mußte sich dazu bergeben, in meine bogenlange Corresvondenz, nach allen Richtungen bin eingeweiht zu werben, mußte meinen Rlagen, meinen Zweifeln, meinen Wünschen und auch meinen wieder aufdammernden Hoffnungen sein Dhr leihen, Die sich oft an einen Blick bes Ronias, an eine oberflächliche Leukerung bes Bebeimfammerers, an einen artigeren Gruß bes Berrn Cerf ober an einen hulbreichen Dank bes Furften Bittgen= ftein, fur beffen Urmenfpeisungs = Unftalt ich thatig war, fnupften. Unter Die Ungludlichen, Die bei mir eingefangen, bem Strome ber Bergensergießung nicht auszuweichen vermochten, gehorte Gutfow, vondem damals noch nicht geahnet wurde, daß er einen so bedeutenden Rang unter Deutschlands Theaterdichtern einzunehmen berufen fen. Fur ihn hatte ich Auftrage aus Munchen von Lewald und Madame Birch = Pfeiffer gehabt, ihm biese bringen wollen, ihn verfehlt und nun war er so gefällig, mir einen Besuch zu machen. Ich seh' ihn noch wie er auf meinem Sofa sitend mich anstarrte, als ich

ihn gar nicht zu Worte kommen ließ und mein Elend vor ihm ausschüttete, wie Kinder ihr zerbrochenes Spielzeug. Stets aber ist mir auch seine theilnehmende Aufmerksamkeit und sein freundliches Eingehen in meine Klagen im Gedachtniß geblieben und dies Gedachtniß hat mich später, wenn ich Stücke von ihm las oder aufführen sah, zwischen den handelnden Personen, wie ein alter Freund angeblickt.

Noch vor Eintritt bes Jahres 1834 machten wir die Bekanntschaft einer merkwurdigen Frau, die in ihrer achtbaren Eigenthumlichkeit, zu ben intereffanteften Er= scheinungen in der deutschen Theaterwelt gehört: Die Wittme des reisenden Schauspielunternehmers Kaller. nach dem Tode ihres Mannes Kuhrerin dieses eben so schwierigen als undankbaren Geschafts; für ihres Gleiden in Allem was Ordnung, Entschlossenheit und red= liche Pflichterfullung heißt, ein musterhaftes Vorbild. Sie fam, um mich auf einige Gaftrollen nach Frantfurt a. D., wo sie gerade bivouafirte, einzuladen, was ich mir, die dort erworbenen Gonner und Freunde im Sinne, nicht zweimal fagen ließ. Ich fpielte baselbst verschiedene Rollen, unter Undern auch den fur Berlin als noli me tangere zu betrachtenden "Alten Feldberrn" und genoß dabei wieder die Freuden der herzlichsten Auf= nahme, in liebenswurdiger Gefelligkeit. Die alte. jugendlich = lebhafte, jedem Scherz empfangliche und kluge Faller, bei der ich bald nachher auch noch in Glogau einige Male auftrat, murde uns eine bemahrte, treue Freundin, die mir und meiner Frau mutterliche Unhanglichkeit bewies, durch Zeit und Entfernung unerschuttert bis zum letten Hauche ihres thatigen, sturmisch bewegeten und bennoch heitern Lebens. Wir begegnen ber dicken, lustigen Freundin noch ofter.

Mit bem neuen Jahre begann ich - biesmal zuerst an brei Abenden fur mich und meine Raffe, nachher jedoch wieder, wie im vorigen Winter, an fechs Abenden sum Besten ber Urmenspeifungs : Unftalt meine gern besuchten bramatisch = beklamatorischen Bortrage. war nach Beendigung der dritten, wo ein großerer Kreis von Freunden, in welchem sich zu hochstem Ergoben auch unfer Wandervogel aus Frankreich, der allbeliebte Marmier, unerwartet eingefunden, im Lefe = Saale zusammenblieb, um ben 24. Januar, zuerst von mir als Sahrestag unfers großen Friedrichs durch ein nach ber Vorlesung gesprochenes Gedicht gefeiert, nun als meinen Geburtstag gesellig zu begeben. Freund Marmier verfehlte nicht, mich mit franzosischen Bersen zu begrüßen, Die ihres allzufreundschaftlichen Inhaltes wegen, bier beffer unterdruckt werden durfen. Dagegen will ich mir felbft die Erlaubniß ertheilen, zwei deutschen Liedern eine Stelle einzuraumen, die beibe ben fcherzhaft = burchge= führten 3med erfüllen, mich mit Friedrich dem 3weiten zu vergleichen. Das eine fang Albrecht an biefem, mir gewidmeten Abende, bas andere hatte Schall zwei Sahre vorher in meinem Saufe, am fleinen Familientische gefungen. Ich hab' es fur diese Busammenftellung auf= bemahrt.

### 1. Schall.

Mel.: Pring Eugenius der eble Ritter 20.

Friedrich der Große und Karl der Lange Werden billig im Gesange Alle zwei gepriesen heut'; Denn am heut'gen Tag geboren Und verbunden durch "Lenoren" Sind die beiden wackern Leut'.

Zwar ber Eine nur war König; Doch ber Andr' ist auch nicht wenig, F. D. N. von\*) ist nicht schlecht Und der König liegt im Grabe, Schiller aber sagt, der Schwabe: "Nur der Lebende hat Necht."

Der Eine spielte sehr schen auf ber Flötuse! Dech dem Andern ist die Muse Der Guitarre änßerst hold. Sein Tenor klingt auch nicht bitter, Wenn er sang zu seiner Zitter Ward Aplaus ihm oft gezollt.

Alle Beibe als Poeten Trefflich flöten und trompeten, Doch der Fritz nur lyrifch ist, Humoristisch und emphatisch Dichtet Karl auch noch dramatisch, — Aber keiner glänzt als Christ.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf eine Anekote, die von einer in Berlin zur Bolksfigur gewordenen Dame erzählt, daß sie gesagt habe: wenn mein Schwiegerschn geadelt wird, dann hat meine Tochter ihr F. D. R. in die Tasche!

Und wie erlesen auch der Frig gewesen, Nicht so trefflich konnt' er lesen, Als der Karl zu lesen weiß. Frig verschmähte sehr die Weiber, Deren Seelen, deren Leiber; Karl verehrt ausnehmend heiß.

Und die er jest nennt die Seine, Julia die Schon' und Feine, Gut und flug noch obend'rein; Nebst den Kindern viele Jahre Soll sie die zur spaten Bahre Ihn, und sich mit ihm, erfreu'n.

Und so lassen wir denn den Lebenden leben! Und den Todten auch daneben, Hochgepriesen leben sie! Und der liebe Karl soll heißen, So mit Necht als Friz von Preußen: Philosoph von Sanssouci.

### 2. Albrecht.

Mel.: Auf, auf ihr Brüder und sept fiart 21.

Der alte Frit war nicht allein
Ein großer Held im Streit.
Er liebte auch Musik und Sang
Und Poesie sein Lebelang,
In Kriegs = und Friedenszeit.

Auch unser Holtei zog in'n Streit Und nahm die Leier mit; Und als der Fried' geschloffen war, Besang er Preußens Siegerschaar Mit seinem Mantellied. Der König hieb und schoß den Feind Aus Schlesten hinaus. Der And're einen Abler gar, Der auf den höchsten Klippen war, Umweht von Sturm und Graus.

Zwei boje Frauen thaten einst Dem Könige viel Leid. Hier unserm Dichter geht's nicht fo, Ihm machten sie bas Leben froh, Die eine thut's noch heut'.

Der alte Friße, wie bekannt, Ein Freund des Tabaks war. Auch unfer Dichter schnupft bei Nacht, Wenn er die schönsten Verse macht, Dücheß' und Nobillard.

Der König nahm ben Lorbeerfranz, Die Krücke mit in's Grab. Doch unser Holtei windet fühn, Den Lorbeerfranz mit ew'gem Grün Noch um den Bettelftab.

Die alten Felbherrn waren einst Des Königs Stolz und Freud'! Auch unserm Dichter einst ersang Ein "alter Felbherr" manchen Dank, — Doch auch viel Herzeleid.

Der alte Frig ber ift nun tob, Sochseelig nennt man ihn. Doch unser Goltei singt und lacht Und soll noch manche liebe Nacht Hochseelig = lebend blüh'n.

Aber weder die lebhaften Buniche zahlreicher Freunde, noch meine eigenen Bemuhungen; wiederholte schriftlich und mundlich an Berrn Cerf gerichtete Borfchlage; Gefuche, jur Beforderung bei Allerhochster Inftang, bem Berrn Beheimkammerer überreicht; Besuche bei bem oberften Chef aller Theaterangelegenheiten, ber zugleich bes herrn Cerf entschiedenster Gonner mar. - nichts wollte fruchten. Und wenn auch bisweilen Berr Cerf, ben ihm mundlich bargelegten Auseinandersetzungen meiner Absichten geneigt schien und fur ben Augenblick barauf einging, weil er fich von ihrer Billigkeit über= zeugt fühlte und nicht ableugnen konnte, baf fie feiner Unstalt forderlich maren, so hatte sich am nachsten Tage bas Wetter ichon wieder verduftert und all' meine icho= nen Worte waren in den Wind geredet. Ginem gemein= schaftlichen Bekannten hatte er einmal gefagt: wenn mich nur ber Soltei nicht peinigen mochte, ich kann ihn nun einmal nicht anstellen, ob ich auch wollte! - Diese ihm wie unwillführlich entschlüpfte Meußerung, mit eini= gen andern in Berbindung gebracht, welche Berr Bebeimerath I. an mehreren Orten über mich gethan, brachten mich - und nicht nur mich, sondern, ehe ich noch barauf fam, verschiedene andere, in Berliner Bu= stånde ziemlich eingeweih'te Personen - auf die Ber= muthung, daß jener absolute Ideen : Berfolger, beffen Einfluß zu jener Zeit ein fehr vielseitiger mar, mich nicht zu unbedeutend gehalten, auch mich zum Gegenstand feiner vaterlichen Furforge zu erkiefen und daß ein kleines, im Schwab = Chamiffo'ichen Mufenalmanach befindliches Gedicht: "der lette Pole" ihm einen genus

genden Scheingrund gegeben habe, zu behaupten, der Werfasser des "alten Feldherrn" sen ein unverbesserlicher Revolutionair, den man auf jede Weise behindern musse, sich in der Residenz zu siriren. Daß Herr Geheimerath T..... daneben, wenn ich die Ehre hatte, mit ihm zussammenzutreffen, hochst artig, freundlich, ja süstlichscharmant war, liegt in der Natur der Sache und lag in seiner Persönlichkeit. Die Kralle lassen solche Kreaturen erst dann aus den Sammtpsotchen blicken, wenn das Opfer schon geschnurt und festgebunden ist. — Genug von ihm; er ist ja tod! —

Ich bin gewiß weit entfernt, ber Direktion bes Konigstädter Theaters, wie sie seit dem Umsturg ihrer ursprunglichen Kuhrung besteht, bas Wort zu reden und habe auch auf diesen Blattern ichon meine Rlagen über Berrn Cerf und sein Benehmen gegen mich laut werden laffen. Doch bin ich heute noch fest uberzeugt, daß die= fer Mann, wie unerträglich fein Berfahren mir häufig gewesen, wie ungerecht er uns behandelt, wie schwer namentlich auch meine Frau durch ihn verlett wurde, auf seine Beise und so weit er's vermag, mich immer lieb gehabt hat und eigentlich mehr durch andere Gin= fluffe, als durch eigenen Willen bewogen worden ift, mir webe zu thun und meine Berliner Eriftenz unmöglich zu machen. Deshalb bereue ich, ftreng genommen, mein spateres feindseeliges Berfahren und manchen leiden= schaftlichen Ausbruch bitterer Gefühle, jest, wo ich mit vollkommener Besonnenheit das Langstvergangene beur= theile. Wer auf einem Plate fteht, zu bem er nicht berufen ift, bem kann zulebt nur der kleinere Theil der

Schuld zufallen; ber großere, follt' ich meinen, gebuhrt benen, die ihn bahin ftellten.

Gebemuthigt hatt' ich mich endlich hinreichend; gefrochen war ich mehr als zu lange. Und als es nicht
mehr gelingen wollte, mich zu beherrschen, als ich mübe
wurde, mich fruchtlos im Staube zu winden, da überkam mich, nach schweren Martern, jenes himmlische Freiheitsgefühl, welches in den erhabenen Worten sich Luft
machen dars: "Nun, so hole doch der Teufel die ganze
Geschichte und mag es nun schon werden wie es will,
jeht geh' ich meinen Weg!" Sobald man nichts mehr
erbetteln will, ist man wieder ein geistig Freier. Julie
reichte mir freudig die Hand und erklärte sich zu Allem
bereit. Wir wußten nicht, was wir beginnen sollten,
ahneten nicht, was geschehen würde? Aber wir waren
einig in Einem: wir schmiegen, wir biegen, wir beugen
uns nicht mehr!

Un diesen Zustand geistiger Erhebung wurde ich heute noch, wie an einen vollkommen reinen, und an die Tage des Entschlusses, wie an wahrhaft glückliche zurückdensen, läge nicht ein Moment der Betrübnis in der Erinsnerung an unfre literarischen Freunde. Bon denen, welche in den bedeutenden Blättern, besonders in den politischen Zeitungen, die öffentliche Meinung vertreten und leiten sollten, fand sich — obgleich Mehrere derselsben im vertrauten Umgange mit mir standen und in die Lage der Sache hinreichend eingeweiht waren — nicht Einer, welcher den Muth gehabt hatte, vorzutreten und seinen schmeichlerischen Lobeserhebungen der Direktion ein Wort der Wahrheit in Beziehung auf mich und

meine zuruckgewiesenen Untrage beizufugen. Gie fanben Giner wie der Undere, in einschüchternder Abhangigkeit zu Berrn Cerf, ber seinem oft mit Recht, oft auch mit Unrecht gepriesenen praktischen Talente in meinen Augen badurch die wichtigste Bedeutung verlieh, daß er verstand, die Stimme ber gebruckten Tagesfritik so lange zu beherrichen. Ich felbit, bem es ein Leichtes gewesen ware, Organe zur Berbreitung meiner Intereffen zu fin= ben, wenn ich die Keder fur mich hatte führen und mit anonymen Urtikeln kampfen wollen, habe diese Silfsmittel ftets verschmaht. Huch barf ich nicht behaupten. daß ich mir auf dies Verschmaben etwas einbilden, ober mich besselben rubmen mochte. Es ware mir schlechter= bings unmöglich gewesen, mich folder Waffen zu bedie= nen, die mir stets als die verächtlichsten erschienen sind. So ging es bennseinen ruhigen Gang, "Die umsichtige, portreffliche Direktion" wurde als solche gepriesen und bem armen Sanger blieben die Pforten geschloffen, vor benen er lange genug mit redlichem Willen, mit fehn= lichen Bitten, mit anspruchslosen Bunfchen gefchmachtet. Wenn jemals eine Ungerechtigkeit verübt murbe, fo geschah es damals gegen mich, und wenn ich keinen Menfchen beshalb anklagen foll, fo barf ich bas Gefchick grausam nennen, welches hier meiner Wirksamkeit und meiner Ausbildung fur einen bestimmten, wohlerreich= baren 3med feindfeelig entgegentrat. Wie ich nach Berlin gehorte; wie bas Konigstadter Theater ber Raum war, wo sich die mir einwohnenden Krafte zu einem ge= wissen Grade der Vollkommenheit entwickeln konnten: eben so war meine Thatigkeit fur diese Unstalt ihr wichtig. Auf diesem Boden mußten meine Anlagen gebeihen und durch ihr Gedeihen ihn schmucken. Ich ware dort geworden, was ich zu werden vermochte und das Konigstädter Theater ware mit mir nicht geworden, was es ist.

Das herr Cerf mich nicht haben wollte, ober nicht follte, ftand nun fest. Daß es ihm willkommen fenn wurde, mich aus Berlin fur immer icheiden zu feben und baburch meiner laftigen Unerbietungen überhoben zu werden, hatte er allzu deutlich bewiesen, als er die Breslauer Theaterentreprise mir so bringend an's Berg legte. Darauf grundeten wir nun die hoffnung, bag er mir bas Scheiden erleichtern und Juliens Contraft willig lofen folle. Das aber geschah, wider alles Erwarten, nicht! In ber festen Buversicht, los zu kommen, batte ich in Brestau bereits ein Gaftspiel fur mich und meine Frau eingeleitet, um es mit Monat Mai zu beginnen. Der Upril mar da und die gehoffte Entlassung murbe in ben beterminirteften Musbruden verweigert. Jest erst bemächtigte sich unserer eine Urt von Berzweiflung. Jest wollt' es uns bedunken, als gehe man barauf aus, uns planmagig zu qualen. Denn meine Frau wurde feit einem halben Sahre fo gar wenig und unbedeutend auf der Buhne beschäftigt, daß fie leicht entbehrlich, burch jede Undere zu ersetzen war und daß die Absicht sie festzuhalten, minder dem Bortheil der Buhne, als unferm Nachtheil zu gelten schien. In biesem Buftand volliger Rathlosigkeit griffen wir zu einem außerften Mittel. Julie schrieb einen - zwei große Foliobogen

fullenden - Brief an des Konigs Majestat, ber so ziem= lich Alles enthielt, was über sie, über mich, über bas Ronigstädter Theater zu fagen war, sich aber ftreng auf unwiderlegliche Thatsachen beschränkte, aus denen sich der leicht begreifliche Wunsch der Erlosung wie von selbst berleitete und mit den Zeilen schloß: "fie habe langst verlernt auf Erfüllung fruber gegebner Aussichten zu hoffen und wolle jest, als hochstes Zeichen der Gnade erbitten, daß ein Machtwort die Fessel zerreiße, an die fie noch fur langere Dauer geschmiedet fen." Schon am nachsten Morgen nach Ginreichung Diefer Suplif, borten wir frubzeitig, noch in ben Betten liegend, einen Wagen vor unsere Sausthur rollen und bald darauf die Stimme des herrn Geheimfammerers erklaren: er wolle warten, bis meine Frau sichtbar fen. Gie erhob fich alsogleich, dem wichtigen Zwiegespräch muthig entgegen= zugehen und ich blieb wohlweislich auf meinem Lager, um als unsichtbarer Beuge aus ber Ferne zu lauschen. Die ganze Unterhaltung bier auszuführen, durfte feine Bebenklichkeiten haben. Ich begnuge mich, gegenseitige Erorterungen des Vergangenen unterdruckend, mit Dem= jenigen, mas auf unsere Bukunft Bezug hatte. Berr Timm außerte: "Seine Majestat febe mit Befremben, daß noch immer die Unficht vorherriche, die Berwaltung ber Konigstädter Buhne, stehe unter hoherer Dbhut. Dem sen nicht so, sie sen vollkommen selbstståndig und unabhangig. Es konne also von dem erbetenen Macht= worte, welches in die Rechte eines Privatunternehmens eingriffe, um so weniger die Rede fenn, als ja Contrakte eben beshalb geschlossen wurden, damit beide Theile

gebunden und gesichert blieben," Meine Frau erwiderte mit ruhiger Saltung und in ben bescheibenften Musbrucken: "Wenn bem fo ift und wenn wir uns fammt= lich, was die Verhaltniffe dieses Theaters betrifft, mit unsern feit Jahren gemachten Beobachtungen im Irr= thum befinden, - bann bleibt mir nichts übrig, als mein Seil in ber Flucht zu suchen. Ich verlaffe Berlin mit meinem Manne. Will die Direktion ihr Recht verfolgen und mich burch polizeiliche Gewalt zuruckfordern, fo muß ich das über mich ergeben laffen und wir werden zu dem letten Mittel greifen, dem Publikum in einer Druckschrift bie Grunde auseinanderzuseten, welche mir's unmoglich machen, langer Mitglied ber Ronig= stadt zu bleiben. Ich habe mit nie ermubendem Fleiße und unerschütterlicher Berufstreue feit Jahren vorwurfs= frei meine Pflichten erfullt; aber ich habe auch Rechte, bie man verleugnen will, wie ich in meinem Schreiben genugend bewiesen; und ich bleibe unter keiner Bebingung."

Trot mancher bittern, fast bedrohlichen Wendung nahm das Gespräch endlich doch einen guten, ja heitern Ausgang. Der Geheimkammerer ließ, durch seine Worte hier und da die Meinung blicken, daß der König meiner Frau gar nicht Unrecht gebe, daß Er aber nichts in der Sache thun könne. Mit dieser Versicherung, die er mehrfach wiederholte, entfernte er sich ganz freundlich.

Uls er fort war, froch ich auch zu Tage, wir rekapistulirten die lange Unterhaltung bis in ihre nicht ausgessprochenen, nur diplomatisch angeregten Feinheiten, jeder Silbe eine Bedeutung unterlegend, welche sie kaum

haben mochte, immer aber geruftet zum heftigsten Rampse, nach dessen Ausgang (vielleicht mehr ersehnt als gefürchtet), die von Gensd'armen eskortirte, gewaltsame Zurückschrung, mit nicht unwillkommenem Marthrerthum und daran geknüpstem offenen Federkriege brohte. Doch so schlimm — oder so gut — sollt' es nicht werden. Fast noch ehe wir genügend durchgesprochen, was in unserer Situation durchzusprechen war, that uns ein Schreiben der Direktion mit kurzen Zeilen kund: "daß Dieselbe, aus eigenem Untriebe sich veranslaßt sinde, den Kontrakt meiner Frau, ihrem Unsuchen gemäß, aufzuheben!"

Um 24. Upril betrat Julie zum lettenmale die Bretzter, auf denen sie als schückternes Kind ihre Laufbahn begonnen, dann mehrere Jahre hindurch sich mit den bezliebtesten Zierden derselben in die allgemeinste Gunst des Publikums getheilt und zuletzt so manche unverdiente Zurückseung erduldet hatte. Wie behutsam auch die uns wohlgesinnten Kritiker bei ihren Zeitungsreseraten zu Werke gingen, wie gar Keiner sich getraute auszusprechen, um was es sich eigentlich handelte, das mag nachfolgender Artikel aus der Spenerschen zu, so viel ich weiß von Albrecht abgefaßt, bezeichnen:

"In der vorhergehenden Posse: "Graf Schelle" trat Fr. v. H. wahrscheinlich zum letten Male vor ihrem Ubgange von dieser Buhne auf. Wir muffen den Verlust dieser ausgezeichneten Kunstlerin, für das Lustspiel einen schwer zu ersehenden nennen, indem sie, als geborene Berlinerin, als Gattin eines, um das

Deutsche Theater fo viel verdienten Dichters, und wegen ihrer naturlichen fo wie durch Bildung ermor= benen Talente, von dem Publifum jederzeit mit einer Theilnahme aufgenommen murbe, die fich, felbst auf eine Gleichbegabte, nicht übertragen lagt. Gelten wird fich übrigens in einer jungen Runftlerin ein Berein von fo vielen, fur das Theater erfolgreichen Gigen= ichaften finden: angenehme Verfonlichkeit, eine gebilbete wohltonende Sprache, ein überaus gludlicher, in ben verschiedensten Ruancen fich abstufender Sumor, tiefe Gemuthlichkeit, neben dem Anftande ber feinen Welt, und ein immer fleißiges Ausstatten ihrer Rollen, wobei wir die forgfaltig gewählte Toilette, in ber fie jederzeit auf der Buhne erschien, nicht übergeben wollen; - Alles dies rechtfertigt bas Bedauern, fie sie nicht mehr die Unfrige nennen zu konnen, fo wie unfre auten Bunfde, die fie bei ihrem Abaange begleiten. Moge fie daber recht bald guruckfehren und auf einer der hiefigen Bubnen (!) von Neuem bas Publifum burch ihre Darftellungen erfreuen."

So sprach einer unster nächsten Bekannten, der bei uns aus= und einging. Sogar er hatte nicht den Muth, mit klaren, deutschen Worten dem Publikum zu erzählen was im Laufe des letzten Jahres vorgefallen und wie uns nichts Underes übrig geblieden war, als in die Welt zu ziehen. Weder er, noch ein Underer berührte dies Thema. Wenn doch nur Einer gesagt hätte, weshalb wir gingen? Möchte er mir doch Unrecht gegeben haben. Uber es war, als ob Allen unterfagt sey, diese Saite

anzuschlagen? Was Wunder, wenn es in der Stadt hieß: "der Holtei kann doch nicht auf einem Flecke bleiben; kaum hat er die Konigskadter Buhne betreten, so drangt's ihn auch schon wieder fort!"

Gott weiß, daß es mich nicht fort dranate! Es hielt mich im Gegentheil recht fest und es wurde mir verzweifelt schwer zu scheiben. Ich empfinde noch jest ben Schmerz, ber mich ergriff, als die Trager in meine Wohnung eintraten, welche die bei mir, bem Gefretair, befindliche Bibliothek der literarischen Gesellschaft abzu= bolen kamen. Diese Sammlung enthielt nicht ein Buch. woran sich nicht fur mich wehmuthige, oder heit're Er= innerungen ber letten gehn Sahre gefnupft hatten; ich fannte die meisten davon an ihrer Form, an der Farbe ihres Einbandes, wie ber Sirte feine Lammer, ober wie ich nur meine eigenen Bucher kennen mochte; aus fo vielen berfelben hatte ich den Freunden vorgelesen, über so viele bei traulicher Abendsigung gekampft und geftritten, jenen ehrlichen Rampf, ber in all' seiner Beftig= feit ftets ben Gegenstand bes Streites von ber Person ber Streiter entfernt zu halten weiß! - 3ch durfte mir fagen, daß mit diefer meiner letten Trennung von Berlin, nach welcher feine bauernde Wiederkehr zu erwarten ftand, fur unfern literarischen Berein ein schwer zu ersekender Verlust verbunden sen, der um so fublbarer werden mußte, als ich mich gerade im letten Winter ber mir anvertrauten Thatiakeit auf das Lebhafteste unterzogen. Satt' ich boch erft furzlich, bei'm Abschied eines verehrten Freundes und Genoffen, gleichsam im Borge= fuhl auch meines Scheibens, gefungen:

"Wohl durften wir des Liedes Klag' erheben, Beraubt vom harten Ted; Jest nimmt uns auch bas ungetrene Leben, Was es so freundlich bot.

Und immer enger rucken wir zusammen, Bei'm kleinen, trauten Mahl, Und immer matter leuchten bleiche Flammen Im leeren oben Saal!"

Bei dieser Strofe fah mich Gaudy, ber mir gegenüber faß, freundlich an und nickte mir zu. — Wie Manche sind feitdem geschieden, die "im matten Scheine bleicher Gasslammen" neben uns weilten! Streckfuß, Chamisso, Gaudy felbst — —

Was mich vorzüglich bekümmerte, war bas Geschick meines Sohnes. Die Tochter mit uns reisen zu lassen, hatten wir uns entschlossen; ihr war die Nahe der jugendtichen Stiesmutter, die als schwesterliche Freundin und Erzieherin durch edles Beispiel am seegensreichsten auf sie einwirken konnte, wichtiger und nüglicher als jede Lehrstunde. Der Knabe jedoch durfte seinen Studien nicht entzogen, durfte nicht einem todtenden Mussigsange Preis gegeben werden.

Er hing an seinem Lehrer, und weil beibe ohne weibliche Pflege, ohne geregelte Hauslichkeit nicht hatten in Berlin eristiren konnen, so fanden wir in Gemeinschaft mit dem uns ergebenen Lehrer, das Auskunftsmittel, den Zögling sammt dem Erzieher beim Bater des lehteren, einem wurdigen Landprediger, etwa funfzehn Meilen von der Residenz entsernt, in Pension zu geben. Nachdem wir über diesen Punkt beruhigt waren, athmete ich leichter. Um uns aber immer noch einer füßen Täuschung hinzugeben, als ware eine Ruckfehr nach Berlin, und ein heimischer Aufenthalt uns viel- leicht doch noch vorbehalten, wenn einmal der längst verkündete, stets erwartete, doch nie erfolgte Direktions- wechsel bei der Königstadt eintreten sollte, behielten wir für's Erste unsere Wohnung bei und ließen in derselben Alles unverändert, als ob wir eben nur eine Badereise unternehmen wollten.

Der lette Abend in Berlin mar fur eine große Berfammlung ber Gefellschaft zur "ungeheuren Beiterkeit" bestimmt, einer Gesellschaft von luftigen Leuten, ber ich ein eigenes Liedchen (fiehe Gedichte pag. 256) gewidmet hatte und die mir ein Lebewohl zurufen wollte. In der= felben befanden fich viele Mitglieder bes Ronigstadter Theaters, unter diesen auch folde, die zu den intimften Unbangern der Direktion und zu meinen besten Wider= sachern gehörten. Ich konnte um ihretwillen, welche jedoch die kleinste Bahl ber Unwesenden ausmachten nicht weableiben; vielmehr regte mich ihr Unblick auf. in einer Abschiederede auszusprechen, mas mich bruckte und ich schied mit dem wohlthatigen Bewußtsenn, daß schon am nachsten Tage jedes meiner Worte zu Dhren getragen werden wurde, fur die es eigentlich bestimmt war. - Mls sichtbares Beichen ber Erinnerung reichte ich bei jenem kleinen Feste, jedem Mitgliede ber "ungeheuren Beiterkeit" ein Eremplar meiner fo eben im Druck erschienenen "Deutschen Lieber" bar.

Die ungewiffe Dammerung einer maikublen Rach= mitternacht begann bem Licht bes Morgens zu weichen. als wir unfern Wagen bestiegen, auf und hinter welchem Roffer, Riften und Schachtel fich boch empor thurmten. D. ber angenehmen Reisegelegenheit einer manbernben Romodianten = Familie! Wo jest ichon lange Strecken burch Gifenbahnen verfurzt werden, wo man bald einen Raum von funf und vierzig Meilen in zwolf Stunden durchfliegen kann, da brachten wir, mit der Fruhsonne aufbrechend, vier lange, staubige Tage bis Breslau zu. Ein bunteres Gemisch von Empfindungen mag wohl felten in eines Menschen Bruft gewaltet haben, als in ber meinen, wie ich die Thurme ber Baterstadt diesmal erblickte; wie ich dann die lange breite Sauserreihe ber Borftadt burchzog. Auf diesem Wege war ich mit Luifen hinausgefahren, als wir, die Rinder abholend, nach Berlin übersiedelten. Auf diesem Wege hatten die Freunde uns das Geleit gegeben, waren uns taufend freundliche Buniche nachgerufen worden. Huch meine Irrthumer und Thorheiten hatten mich begleitet: ein Rind war ich in's weite Leben getaumelt. Jest kehrt' ich um fo viel alter gurud, ben Schauplat jener Irrthumer wieder zu betreten und zu erproben, mas ich im Leben gewonnen, mas ich im Streben erlernt? Mus ungahligen Grunden mar Breslau fur den Beginn unferer Pilgerfahrt der gefährlichste Ort. Bielleicht hatt' ich ihn gerade deshalb jedem anderen vorgezogen? Ich fühlte so etwas von herausforderndem Trop in mir, gegen feindlich waltende Machte!

Meine Stiefmutter und Schwester hatten den undank-

baren Auftrag empfangen, uns eine Privativohnung zu miethen und sich deffelben mit Gifer unterzogen. Sobe. ichone Raume, Bimmer wie Gale, aber barum auch, mit ihren großen, jeder Sonne preisgegebenen Kenstern, mit ihrer durch wenige Meubel belebten Bufte, bei taglich wachsender Sige, einem drei Stock über der Meeresflache schwebenden Ufrika vergleichbar. Man gebe mir im Sommer ein fühles, im Winter ein beigbares Stubchen wo mir heimlich und wohl werden, wo ich ungestort in einem hubschen Buche lefen, ober meinen Traumen und Gedanken nachhangen barf, - bann will ich baneben mit heiterm Sinne, froben Muthes, manche Martern bes Lebens ertragen und zu unvermeidlichen Erdenleiden lacheln. Wo mir aber zu Hause nicht wohl werden will, wo ich keinen Zufluchtsort vor der lieben Mensch= heit sinde, wo ich mich aus einer steifen Gesellschaft nicht nach meinen Banden zu fehnen vermag, ba gefällt es mir überhaupt nicht, auch wenn mir fonst lauter Gutes begegnen wollte. Da nun in Breslau bergleichen Begegnungen nicht allzuhäufig, einfame glückliche Mufestunden aber unmöglich waren, so schmachtetete ich formlich bahin.

Die theatralischen Erfolge blieben sehr zweiselhaft. Um ersten Abende, welchen wir mit einem zum Erstensmal aufgeführten Liederspiele: "Die weiblichen Drillinge" begannen und mit dem mir schon ganz geläusigen "Hanns Türge" beschlossen, sprach sich wohl eine herzliche Gesinnung im Publikum aus, die denn doch aber auch erst im Lause des ersten Stückes belebt werden mußte. Ich hatte die Rolle der Drils

lingsschwestern, vom Vorbilde der alten Bonin'schen "Drillinge," worin Ludwig Devrient so eminent ge= wesen, abweichend, fur meine Frau geschrieben und mich felbft, die Eroffnung unferes Breslauer Gaftiviels im Sinne, mit einem Liebe eingeführt, in welchem ein lange Abwesender, viel Umbergetriebener, feine Beimath, fein Baterhaus, Die Baume ber Rindheit und die Blumen auf ben Grabern feiner Jugendfreunde begrußt. Muger Diesem Gefange, lagen in ber Parthie wenig Mittel fich geltend zu machen; sie biente Juliens Darftellung mehr zur Folie, wahrend ich nachher im "Sanns Jurge" meinem Uffen Bucker gab. Das Saus war gut befett und man fublte bald beraus, daß von ben Gunftigen, mir Wohlgefinnten, wenige fehlten. Der Direktor, Saake, ber mit ben Augen eines praktischen Unterneh= mers, meine vor mir eingetroffenen Manuscripte burch= lesen und die Rollen vertheilt, hatte besondere Borliebe fur jenes in Berlin, Samburg und Leipzig fo gunftig aufgenommene Drama: "Gin Trauerfpiel in Berlin" gefaßt, fich felbft die Rolle bes Pietiften zugetheilt und bestand nun barauf, bag es unser zweiter Auftritt senn folle." Wir werden est (meinte er) wenigstens zehn Abende hintereinander geben und muffen bas Gifen ichmieden, fo lang' es warm ift." Warm war es freilich; aber nicht nur blos bas Gifen, sondern noch mehr bas Wetter, Die Sibe stieg, die Theaterlust fank. "Ein Trauerspiel in Berlin" wurde zwei Abende hintereinander vor einem fleinen Publifum gespielt, welches ber Sige zum Erog fo kalt blieb, als ob wir im Januar lebten. Einige wenige Theaterfreunde erkannten Juliens meisterhafte

Darftellung an, ließen bem Drama Gerechtigkeit wieberfahren. Aufschen machte es gar nicht. Die zweite Aufführung war die lette; Saake, argerlich, fein Bertrauen auf dies Stuck getauscht und feine Gitelkeit verlett zu sehen, gab die Verstimmung offen kund. Von biesem Augenblicke mar sein lebhaftes Interesse fur unser Gaftspiel erloschen. Ich hatte einen Vertrag mit ihm gemacht, ber uns ganglich in ben Willen ber Direktion gab. Die Ungabl unferer Rollen, zwolf an ber Babl, war bestimmt, nicht aber die Zeit in der sie erledigt fenn mußten. Wir brachten benn auch glucklich die Monate Mai, Juni und Juli über vierzehn Auftritten zu. "Die weiblichen Drillinge," "Sanns Jurge," "Gin Achtel vom großen Loofe" murden am oftersten wiederholt. "Eines Schauspielers Morgenstunde und bas zum Erstenmale auf der Bubne versuchte: Liedersviel, oder: der schottische Mantel" gefielen auch.

"Korbeerbaum" ward nur zweimal, ohne große Wirkung gegeben. Die besten Sauser machte die alte, abgespielte "Lenore," die noch zweimal ihre Schuldigkeit
that; wie es denn überhaupt eine für Breslau stets
gültige Erfahrung bleibt, daß Gäste in bekannten,
einigermaßen akreditirten Stücken bessere Einnahmen
machen, als in Neuigkeiten, ja daß letztere im Allgemeinen, wenn ihnen nicht entweder ein brillanter Ruf
vorangeht, oder wenn man nicht vermuthet, Maler und
Garderobier sehen besonders thätig dafür gewesen,
meistentheils nicht besucht werden. Es ist dies ein
Beweis sehr geringer Theaterlust, und zugleich wohlbegründeter ökonomischer Vorsicht, die sich zu erkundigen

liebt: wie denn die erfte Darstellung abgelaufen und ob es der Muhe lohne, sein Geld daran zu wagen?

Das leerste Saus vor welchem ich jemals aufgetreten zu fenn mich erinnere, hatten wir am fiebenten Juli, einem allerdings fo furchtbar beißen Tage, bag ich, als ich Abends um Sechs Uhr nach bem Theater ging, in einem glübenden Schwefelbabe zu mandern meinte. Wir gaben bie fur Brestau neue: "Ginnerung" und vorher: "Gines Schauspielers Morgenftunde," Unfer Schicksal mar an diesem Abende nicht beneibenswerth; benn wir waren genothigt in furchtbar anstrengenden Rollen, ich in beren zweien, - alle Krafte aufzubieten und empfingen mahrend brei qualvollen Stunden infernalischer Feuergluth, auch nicht ein leises Zeichen ber Theilnahme, fo bag es uns bochft fomisch vorfam, bei'm Schluffe ber Vorstellung berausgerufen zu werden und ben gehn ober zwolf Rufenden im Parterre, meift Befannten, unfere feierliche Berbeugung machen zu muffen.

Der letzte Auftritt fand am ersten August Statt. Es wurde "der dumme Peter" gegeben, worin ich Herrn Haake die Titelrolle überlassen hatte und Julie die weid-liche Hauptparthie mit Grazie und Gefühl aussührte. Ich selbst erschien an diesem Abende zum letztenmale in einem Nachspiel: "Herr Heiter" welches ich mir, aus einigen günstig aufgenommenen Scenen des im Königstädter Theater durchgefallenen größeren Stückes dieses Namens zusammengestellt, und welches gar keinen üblen Eindruck machte. — Uns war sehr wohl, als dieser Ubend und mit ihm das Breslauer Gastspiel zu Ende

ging. Wir hatten wenig Freude baran gehabt. Nicht als ob es an außeren Zeichen bes Beifalls gemangelt hatte? Upplaus und Hervorruf fehlten nicht. Aber es war uns, mir wenigstens, immer zu Muthe, wie wenn Die schwule Utmosphare, Die mahrend Diefer heifen Commerzeit auf der ganzen Stadt lag, auch im Theater uns und das Publikum barnieder gedruckt und jede freie, funftlerische Empfindung deprimirt batte. Dazu trug benn auch die gedruckte Kritik bas ihrige bei. Die fleineren Tagesblatter, von benen vorzüglich eines mit bitterem Sohne mich verfolgt haben soll, sind mir nicht zu Gesichte gekommen, eben so wenig ihre Berfasser, beren Manche jeden Gast fur verpflichtet erachten, ihre Gunft durch goldenen Tribut zu erkaufen. Was aber Die politischen Zeitungen brachten, war auch nicht geeig= net, mich zu erfreuen. In einer derfelben trieb damals noch ein (nun verftorbener) feiler Subler fein Unwefen; ein Mensch, der Koniglicher Regierungs-Beamteter und dabei niedrig genug mar, fur seine sogenannten Rezen= fionen sich bezahlen zu lassen. Nachdem er mich gleich nach meiner Unkunft besucht und mich feinen leicht verftandlichen Undeutungen verschlossen gefunden, schrieb er in einem Tone über mich und meine Stucke, wie man etwa über die Leiftungen eines, aus einer fleinsten Stadt bergelaufenen Aufdringlings, vornehm abfertigend fchrei= ben konnte. Dergleichen Auffate in einer weitverbrei= teten und durch die ganze Proving als Drgan der öffent= lichen Meinung geachteten Zeitung, werden niemals ohne Rudwirkung bleiben, und blieben es noch weniger in einer Epoche, wo eine enger beschrantende Cenfur als heut zu Tage, alle Besprechungen der meisten nicht kunstlerischen Zustände untersagte, weshalb die Lesewelt, an vielseitigen Tadel minder gewöhnt, dem gedruckten Wort eine gewisse Unsehlbarkeit unterlegte. — Mich hat ernster, ehrlich gemeinter, strenger Tadel niemals gefrankt. Die Urt und Weise wie die meisten Breslauer Kritiker den ihrigen in die Welt schickten, war mehr als verletzend. Der unangenehme Eindruck milberte sich eben nur durch die unverhohlene Ubsicht und eine bis zur Frechheit gesteigerte, offenbar lügenhafte Partheislichkeit.

Unter den Personen mit denen mich der fast dreimo= natliche Aufenthalt in meiner Baterstadt zusammen= führte, - und bei ben vielfaltigen Beziehungen aus fruberer Zeit zusammenführen mußte, trot meinem Be= streben, mich zu isoliren — bemerkte ich, bas Urtheil über meine Schauspielerei anlangend, zwei total von einander abweichende Richtungen, beren auffallende Berichiedenheit mir hochft merkwurdig war. Gin Theil - und zu biefem gehörten fogar nabere Befannte und Freunde! - beliebte in mir nichts anders zu erblicken, als ben unheilbar Theaterfranken, der vor vierzehn Jah= ren ein talentloser Unfanger gewesen und in ihren Augen auch nichts anders geworden fen. Gie gingen von bem Cate aus: "wie fann jener Holtei, ben wir gewohnt waren, als unberufen fur bie Buhne zu betrachten, uns jest zeigen wollen, daß wir Unrecht gehabt?" Deren waren gar Viele und mit folden Leuten ift weiter nichts anzufangen. Der andere Theil bagegen - und zu bie= fem gehörten wieder Menschen, mit benen ich sonst kaum

ein flüchtiges Wort gewechselt! — suchten mich auf, brängten sich an mich, um mir entgegenzurusen: "das hätt' ich nicht gedacht, daß Sie sich jemals so herausearbeiten, daß Sie im Stande seyn würden, dereinst diese Stufe zu erreichen!" — Die nächsten Freunde, mit ihrer Theilnahme, ihren besten Wünschen, standen mitten inne und ließen sich von dem schwankenden Erfolge jedes einzelnen Abends, wie er sich mehr oder minder gunstig kund gab, bestimmen, entweder in nachdenklichem Schweigen zu verstummen, oder ihr freudiges Mitgessühl auszusprechen. Das ist nicht anders. Nur selten wird ein selbstständiges, über die Gewalt des Augenblicks erhabenes und den Hörer erhebendes Urtheil zu seinem Herzen dringen.

Un geselligen Berührungen und Verbindungen, die auch Julien für die Ungemächlichkeiten einer improvisirten Haushaltung zu entschädigen vermochten, sehlt' es uns nicht. Die Häuser, die mich mit meiner ersten Frau gütig und günstig aufgenommen, standen ihr freundlich offen. Auch die Töchter des ihrer Mutter verschwäsgerten Freundes Mosevius schlossen sich ihr herzlich an und bei meiner Mutter (ich seizte lieber: Mutter als Stiesmutter!) und Schwester fanden sie und Maria stille, freundliche Zuslucht vor den qualenden Umtrieben, an denen die Eristenz einer Schauspielerin immer leidet.

Der große Fruhlingswollmarkt hatte mich mit einer Unzahl früherer Jugendgenoffen, jest als Landbewohner burch die ganze Provinz verbreitet, zusammengebracht und so manches verklungene Andenken wieder aufgefrischt. Wobei ich nicht übergehen darf, daß die Meisten

jener abeligen Nittergutsbesitzer bem armen Sånger und Romobianten bruderlich entgegen traten und daß nur Wenige, als er ihnen die Hand reichte, ihre hochwohls und hochsgeborenen Nasen rumpften, denen er, begreifslicher Weise, dann nie mehr lastig siel.

Eines sehr vertrauten Umganges erfreuten wir uns mit dem redlichen, getreuen und für freundschaftliche Ausdauer wohlerprobten Dr. Kahlert, der schon das mals für die Vereinigung der in Breslau nach allen Richtungen hin strebenden Künstler, einen geistigen Mittelpunkt bildete und in seiner Milde, Wahrheitsliebe, und Bescheidenheit, gar manchen Zwiespalt zu beschwichtigen, gar manchen Widerspruch zu vermitteln verstand. Er begrüßte mich, als ich zu einem Stiftungsfeste des Künstler-Vereines geladen, das Diplom als Ehrenmitzglied desselben empfing, mit nachstehendem, von Mosevius gesungenen Liede:

Mel .: Dentft du baran 2c.

Jum heitren Feste, das wir heute weihen Tem Angedenken ächter beutscher Kunst, Bringt einen Flüchtling unsern frohen Reihen, Tem Baterland, zurück der Nausen Gunst. Willkemmen benn im lieben Baterlande, Willkemmen, Freund, in Breslau's Künstlerkreis; Berbunden uns durch alte theure Bande, Sen laut begrüßt durch frohen Liedes Preis.

Bliebst Du auch ferne unferm heit'rem Bunbe, Ward Dein doch oft gedacht aus Gerzensgrund'; Es brachte uns vom lieben Land'smann Kunde Nanch' ächtes Lied, das lebt in Bolfes Mund. Und wird vergeffen auch des Großen Bieles, Manch' kleines Lied lebt für die Zukunft doch, D'rum bleibest Du im Neich des Liederspieles, Tür späte Zeit,,der alte Feldherr" noch.

Und ob bie "Dentschen Blätter" frühe starben, Sammt ihrem "Boten," bem von Obernigk, Oft riesen holbe "Sterne" frische "Farben" "Lenoren' 6" Treu Dich unster Brust zurück. Der "Wiener in Berlin" herzinn'ge Lieber, Sie pflanzten Dir ben schönsten "Lorbeerbaum," Den Sänger selbst, ben wandernden, bringt wieder "Erinnerung" mit ihrem sansten Traum.

Gin Wanderleben ist des Sängers Leben, — So wandern seine Lieder durch die Welt!
Und was die Gegenwart ihm auch gegeben,
Sein großes Ziel ist fern und hoch gestellt.
Wenn Du denn ziehst, vom heißen Drang getrieben,
Nach Nord' und Süd' und Westen heimathlos —
Die Heimath such im Herzen Deiner Lieden,
Des Sängers Heimath ist unendlich groß.

Der Vortrag dieses Liedes ergriff mich so gewaltig, daß ich die Strosen, die ich auf die schon an mich gestangte Kunde von dem mir zu ertheilenden Ehrendiplom vorbereitet hatte, nur mit zitternder, von Thrånen ersstickter Stimme singen konnte. (Siehe meine Gedichte pag. 258). Es war keine Uffektation und Ziererei bei meiner Rührung. Dergleichen kenn ich nicht. Es war mir wirklich so zu Muthe. Auch müßte man ja ein Stück Holz sehn, wenn der Gedanke an Vergangenheit und Gegenwart in solchem Augenblicke nicht das Herz

in's Auge treiben sollte. Die Empfindung, der ich sast unterlag, theilte sich mehr oder weniger der ganzen großen Gesellschaft mit. Geisheim, dieser von mir so aufrichtig geschätzte und als achter Gelegenheits-Dichter in meiner Meinung unübertroffene Freund, lieh jener Empfindung in einem, der Breslauer (ehemaligen Schall'schen) Zeitung mitgetheilten Aufsatz Worte und nannte mich, glaub' ich, den schlessscher "Wilhelm Meister," mit irgend einer gutmuthigescherzhaften Wenzbung. Dieser hochst unschuldige und durchaus nicht übertrieben lobende Aussatz, soll, wie ich vernommen, den Erguß einer ganzen Fluth von Schmähungen auf ihn und mich herbei gezogen haben!

Die großen Zwischenraume, welche wahrend unsres burch eine so lange Frist gedehnten Gaftspieles eintraten, hatten uns einige Ausslüge außerhalb Brestau gestattet. So waren wir auch nach Schweidnitz und Liegnitz gefahren, um an jedem dieser Orte auf der ambulanten Buhne unserer, trot ihrer Corpulenz rasch beweglichen Freundin Faller dreimal zu spielen. In Schweidenitz begab sich ein fur mich erschütternder Auftritt.

Wir waren am neunzehnten Juni in einigen fleinen Stucken, ich, unter Undern, im "alten Feldherrn" aufsgetreten. Als ich nach Beendigung des Schauspiels mit Julien nach Hause gehen wollte, trat mir in der Dunskelheit ein Mann entgegen, den ich am ersten Worte für einen Polen und nach kurzer Auseinandersetzung für einen Genossen aus der Studentenzeit erkannte. Er lud mich ein, ihm zu folgen, wo mehrere seiner Landsleute meiner harrten. Wir brachten meine Frau nach dem

Gafthofe, bann ging ich mit ihm. Er führte mich in ein fleines Gemach, wo bereits funf oder fechs Berren, einige davon ichon ziemlich bejahrt, versammelt waren fammtlich Kestungsgefangene, die ihren thatigen Untheil an dem letten Aufstande, als PreußischeUnterthanen in Schweidnit abbuften. Giner berfelben, ein ichoner, ernster Mann mit grauem Barte, ersuchte mich, Die Durftigkeit bes Lokales nicht ihnen zur Last zu legen: sie mußten Schlag Behn Uhr in ihren Zellen senn und hatten nur in fluchtigster Gil' diesen Ort ausgefunden, um eine Viertelstunde mit bem Dichter und Darsteller bes beute gegebenen Stuckes zusammen zu fenn. setten uns. Tiefes Schweigen berrichte. Mit buft'rer Wehmuth erwiederten die Herren meine verlegenen Blicke; Niemand sprach, und auch ich gab es auf, unnüte Worte zu suchen. Bir verstanden uns schweigend. Die Glaser wurden gefüllt. Als die Glocke, der sie gehorchen follten, ihren ersten Schlag that, stießen wir mit ein= ander an. Manche Thrane fiel in den Wein! Wir Schüttelten uns die Bande, - und schieden.

Schon einigemale hab' ich über die Hite jenes Sommers geklagt. In der staubigen, dumpfen Stadt wurde sie doppelt beschwerlich und uns noch anderswo, bevor der Herbst mit seiner erfrischenden Kühle herankame, auf dem Theater abzuquaten, schien ganzlich unaussührbar. Wir sehnten uns nach Nuhe, nach reiner Luft, nach Ersholung, nach Abgeschiedenheit vom Coulissengewühl und Lampendunst. Ich hatte nach Stepermark gesschrieben und den Grasen ersucht, in dem jeht ganz leer

stehenden Grafenorter Schlosse einige Monate zubringen zu dürfen? Als wir am ersten August, Julie ihren "dummen Peter" ich meinen "Herrn Heiter" hinter uns hatten, wachten wir, mit einigen Freunden und meinen Verwandten zusammen, die Mitternacht heran und setzen uns dann in den Wagen, um vor der sengenden Sonne, im Schutze nächtlichen Dunkels den Weg nach den Bergen anzutreten, die Julie, ein achtes Verliner Sandkind, noch niemals besteigen hatte. Einige große, kühle Zimmer waren für uns bereitet worden. Wir betraten sie beim Krachen eines mächtigen Gewitters, welches mit majestätischen Donnerschlägen den mattwelken Pflanzen neues Dasenn und uns erfrischenden Lebenshauch versprach.

So muß Kischen zu Muthe senn, die im schlammigen abgestandenen Wasser angstlich schnappend sich brangten, nun aber durch hilfreiche Sand in einen dunklen, tiefen, unter schattigen Erlengebufchen hinwogenden Bach versett werden. Bisher war ich immer nur in Grafenort gewesen, wenn die Gegenwart ber Schlogbewohner mich zur Abhangigkeit verpflichtete. Ich hatte bas Gefühl in vollkommener Freiheit, nach eigenem Ginne, unbefummert um Beit und Stunde, umberfcweifen gu burfen, bort noch nie empfunden. Deshalb mar mir gewissermaßen Alles neu; ich machte Entbedungen in Bergen und Thalern. Meine Tochter fand in ber Tochter des Dberbeamten eine ihren Jahren entsprechende, liebe Gefährtin, und Julie verstand mit ben freundlichen Landbewohnerinnen eben so vertraut und bausfraulich zu verkehren, als sie jemals mit ihren Freundinnen in Berlin umgegangen war. So war fur uns Alle gesorgt.

Auch in die Nachbarschaft erstreckten sich unsere Besuche und Gegenbesuche. Der damalige Landrath von Glat, der Sohn meines alten Gönners aus dem ersten Bande (pag. 310), das gastfreie Haus des ringsumsher thatig waltenden und schaffenden Fabrikherren Lindheim in Ullersdorf, dann mehrere der katholischen Geistlichen in der Grafschaft, von denen besonders die alteren, jenen menschlich-milden, lebensfrohen Geist athsmeten, wie er dem Verkundiger der Christenlehre geziemt und wie er leider, bei jungerer Generation, sanatischer Unduldsamkeit weichen zu wollen scheint, — diese und Andere noch gaben uns Gelegenheit, die selbstgewählte Einsamkeit mit geselliger Zerstreuung zu vertauschen, wenn wir uns nach solcher sehnten.

Auch aus der Ferne kamen uns Gafte. Mein Bruder Herbert war seinen Dienstübungen entslohen, einige Tage bei uns zuzubringen, von denen wir und er nicht ahneten, daß es die letzten hienieden senn sollten, die wir mit ihm verlebten. Unser Freund Kahlert fand sich ein, die harmlosen Freuden des Dorfes zu theilen. Ich be-nützte seine Unwesenheit, ihm und den Meinigen einen eden vollendeten, dramatischen Scherz vorzulesen, der mir sehr behagte, von dem ich mir einige Wirkung versprach, weil ich ihn ganz auf mich und meine Frau berechnet hatte. Es war die Posse: "Drei und dreißig Minuten in Grüneberg." Niemals hab' ich mich einem Publikum in so freudiger Zuversicht gegenüber gesetzt, als diesem meinem kleinen Horertreise. Niemals

bin ich so traurig enttauscht worden. Weber meine Frau, noch Rablert wollte lachen; fogar meine fonft ftets bereitwillige Tochter verzog faum die Lippen und ich ging febr beschamt meiner Wege, bas verftoßene Rind auf dem tiefsten Grunde bes Bucherkoffers vor ben Augen ber Welt zu verbergen, wo es in schmablicher Bergeffenheit liegen blieb, bis zwei Jahre nachher ein gunftiger Bufall aus feiner Erniedrigung es in's Leben gurudrief. Wir haben uns bann haufig gefragt, wie es boch zugegangen, daß jenes fleine Charafterbild welches und und Undere oft noch ergobte, bei feinem erften Gr= scheinen so falt begrußt murde? Und ich glaube biese Frage genügend beantworten zu konnen, mas ich, im Interesse berer, die sich als Autoren in abnlichem Kalle befinden, hierdurch thue: Bei bem Bortrag einer poffen= haft gehaltenen Kleinigkeit, foll er auf die Sorer braftisch wirken, kommt es zunachst, - ben innern Lebensfunken bes Produkts naturlich vorausgesett, - barauf an, daß ber Vortragende felbst nicht baran zweifele; bag er, auch wenn die Sorer sich anfanglich kalt erweisen, ihnen burch seinen eigenen Glauben an die Cache, Theilnahme abzwingt. Sat er fie erft einmal zum Lachen gebracht, bann wird diese Erschütterung wohlthatig auf ihn qurudwirken, und ber humor wird in gegenseitigem Austaufch fortdauern. Deshalb wurde mir auch, sobald ich bie Arbeit eines Andern vorlese, die mir einmal als gelungen erschienen ift, gewiß nicht begegnen, daß ich ben Muth verlore, wenn meine Zuhörer nicht gleich von vornherein beizustimmen Laune zeigten. Bei bem jeboch, was ich felbst gemacht, verläßt mich augenblicklich

Die Buversicht, mit der ich begann, wenn mein Blick auf falte, unbewegte Gesichter fallt; ich fange an zu zweifeln und diefen 3weifel boren die Borer beraus. Go kommt ihnen bas, was sie still fur sich lesend, schon auffinden und in eigener Phantasie reproduziren wurden. matt und leblos vor, weil es ohne Rraft und Leben gesprochen wird, und fie laffen den Berfaffer entgelten, mas fie felbst, mit ihnen und durch sie aber der Borlefer, verichuldet haben. Es versteht sich fur den Berftandigen wohl von felbst, daß ich hier nur von fleinen, unbedeutenden Erzeugnissen rede; von jenen Ephemeren, die keinen andern Unspruch auf poetischen Werth machen burfen, als ihn in andern Gattungen der Runftwelt, ein bem gewöhnlichen Leben entnommenes, mit Naturtreue ausgeführtes Genrebilden erwirbt. Bei mahrhaften Dichterwerken mochte der Eindruck nicht so leicht zu ver= berben fenn. Dbichon wir da ein unerhortes Beispiel anfuhren fonnen, vom größten, vielleicht einzigen bra = matischen Dichter Deutschlands, als er feinen .. Ballenstein" ben Mitgliedern des Weimarischen Theaters vorlas und diefe theils darüber einschliefen, theils unter allerlei nichtigen Vormanden sich entfernten, des an= bern Tages jedoch einander ihr Befremden mittheilten über das vollig mißlungene, langweilige Werk; - bis benn Einer an das Manuskript gerieth und halb mahnsinnig vor Entzücken bei den Uebrigen umberlief, ihnen ben Staar zu stechen. Doch barf babei nicht vergeffen werden, daß Schiller durch feinen schwäbischen Dialett ber namentlich bei'm Vorlesen sehr ftorend gewirkt haben foll, den Weimaranern fast unverständlich blieb. Sonft

ware, bei'm schlechtesten Bortrage, ein folcher Errthum boch auch nicht möglich gewesen. —

Ich beschäftigte mich in Grafenort mit Mancherlei durcheinander. Ich schrieb mir Rollen aus, in benen ich kunftig mit meiner Frau aufzutreten dachte; studirte den "Danville," in Delavigne's "Schule der Alten," den "Reisenden" in "Mirandolina" und andre mehr. Daneben arbeitete ich über meinem schlesisschen Idiesischen Idiesischen Desen entnommene Bemerkungen aus dem Leben.

Auch führte ich eine langweilige und wegen ihrer er= ichopfenden, boch nothwendigen Auseinandersetung meiner theatralischen Bestrebungen, febr ermudende Correspondenz mit den verschiedensten Theaterdirektionen bie aber wenig Erfolg hatte, weil von allen Seiten er= wiedert wurde: bei'm berannahenden Berbst, lagen Gaftrollen = Vertrage gang außer dem Vortheile der Raffe, um fo mehr, ba fur mein Auftreten neue Stude einstudirt werden sollten. Wie es gewöhnlich geht, daß gunftige und ungunftige Ereigniffe fich zusammenhalten und daß weder ein Blud, noch ein Unglud allein fommt, fo folgten sich auch hier an einigen Postbotentagen eine Sandvoll Briefe, beren jeder ein mehr oder weniger beutlich ausgesprochenes Rein enthielt. Auf ben Baumen zeigten fich schon hier und ba gelbe Blatter, bie Uffern verblubten, Storche, Staare, Banfe und Enten waren aufgebrochen; Die Zeit tam, an ben Winter zu benfen. Es mußte wieder etwas erworben werden. In Grafenort hatten wir nur ausgegeben, und wenn

auch nicht verschwenbet, boch wahrlich nicht gespart. Es soll nur ja Niemand glauben, bas Landleben sen wohlseil, — außer denn er wollte sich mit schwarzem Brodt und frischer Butter genügen lassen.

Daß alle Plane fehlschlagen wurden, hatte ich nicht befürchtet. Jest, wo ich die traurige Gewißheit in einem Dubend artiger Briefe, beren ichone Rebensarten ich zu allen Teufeln wunschte, in Sanden hielt, wurde mir gewaltig bange. Da fiel mir ein, bag mein alter Freund Remie, nachdem unfere Breslauer Compagnie= Schaft sich zerschlagen, das Theater in Mainz uber= nommen hatte. Dort, bachte ich, finden wir wenigstens ein Unterfommen, welches uns, wahrend es mir Gele= genheit gonnt, viel zu fpielen und meine langen Gebeine einigermaßen einzuuben, doch vor dem Sungertode fchutt. Ich schrieb also nach Mainz und zugleich nach Brunn, an ben bortigen Theaterunternehmer Schmibt. beffen ich mich aus bem Jahre 1823, wo ich mit Luifen bei ihm gespielt hatte, als eines gebildeten, mir wohl gewogenen Mannes erinnerte. Beide antworteten um= gebend. Schmidt bot uns zwolf Rollen, zum britten Theile der Einnahme (im Abonnement), und drei halbe Benefig-Ginnahmen (außer Abonnement), fur ben Lauf bes Oktober. Remie erklarte, daß die Berhaltniffe seiner Entreprise feine großen Gagen gestatteten; bag er aber fur den alten Freund immer einen Plat und ein Stud Brodt haben werde; dag wir kommen durften, wann wir wollten, und daß wir ihm ftets willkommen waren. Bei ber geringen Entfernung von Grafenort nach Brunn, beschlossen wir, erft borthin zu reisen und bann

die Winterquartiere in Mainz aufzusuchen, wo die Nahe so vieler Buhnen vielleicht noch andere Verbindungen möglich machte.

Die Trennung von Grafenort fiel uns ichmer. Wir hatten im friedlichen Umgange mit Menschen, Die sich unferer belebenden Gegenwart freuten, im ftillen Genuß landlicher Ungezwungenheit, im feeligen Gefühl, von Journalen, Theaterfritiken, Proben und Streitigkeiten nichts zu horen, fast vergeffen gelernt, daß die Belt ber Berge, Wiesenbache, Baume und Waldvogel nicht die unfrige sen, daß wir genothigt, von ber Pflicht ber Selbsterhaltung gezwungen fenn wurden, bald wieder in jene Welt einzutreten, Die all' unfre Grafenorter Berr= lichkeiten auf gemalter Leinwand nachzuahmen sucht: bie Welt ber Tauschung nach ber ich mich als Knabe gesehnt, beren ich aber bereits herzlich überdruffig zu werden anfing. Eltern und Rinder flagten über unfere Abreise, ja sogar das liebe Bieh unter dem wir uns manches Herz gewonnen, schien uns halten zu wollen: zahmes und wildes, Sunde, Katen, Suhner, Tauben und Fasanen. Bum wilden Bieh rechne ich noch gang besonders eine kolossale - Arote! Richt eine gewohn= liche Krote, wie fie, über ben Jugweg im Garten friechend, garten Frauen einen Schrei bes Entfegens ent= lockt. Durchaus nicht. Gine uralte, bicke, buntfarbige, vom Rellerstaube verwitterten Schlofgemauers bedeckt, aus klugen Augen schauend, und vom Umfang eines maßigen Damen=Strick=Beutels. Bas man in Defter= reich: "Trauteln" nennt, wie sie in tiefsten Burggraben oft sichtbar werden, um sich auch einmal von Gottes Sonne bescheinen zu lassen. Diese Krote hatte sich bes Ubends eingefunden, wenn Julie und Marie auf der Terrasse saßen, "den keuschen Mond mit matten Hymnen feiernd." Sie war anfänglich mit Abscheu, später mit Staunen betrachtet worden, weil sie so musikalischen Sinn entwickelte. Bald sing man zu fragen an: wo bleibt denn heute uns re Krote? Ein Liedchen wurde anzgestimmt, — und die Krote rückte an. Zulest gehörte sie zur Familie. Sie saß zu den Füßen der Singenden und ließ sich mit dem Schuh auf ihrem breiten Rücken krabbeln.

Wir gingen nicht aus Grafenort, ohne sie vorher noch einmal durch Gesang aus ihrem tiefen Schlupswinkel zu locken und ihr ein Lebewohl zu sagen, aus welchem einige Rührung hervorklang. Gewiß hat sie, — in ihrem unterirdischen Neiche gekrönte Königin, — hunsbertjährigen Urenkelkindern von den narrischen Menschen erzählt, die sich unter ihres Gleichen schon für Greise halten, wenn sie Uchtzig zählen, mit denen sich aber manchmal doch ganz erträglich leben läßt, sobald sie nur auch Gesang lieben.

Vom 30. September bis zum 2. November haben wir siedzehnmal in Brunn gespielt. Die Anwesenheit des Kaisers, der das Theater nicht besuchte, dem vielmehr allabendlich vor der Burg eine große Militair=Musik gebracht wurde, entzog dem Theater viele Menschen. Doch verschafften wir der Direktion erträgliche Ein=nahmen, bisweilen sehr gute. Ich trat hier in der "Schule der Alten" und in "Mirandolina" auf und zog

mich boch so aus ber Uffaire, daß weber Schmidt noch bie Schauspieler mir glauben wollten, als ich der Bahr= beit gemaß versicherte, ich spielte beibe Rollen gum Erstenmale, - und mas mehr fagen will, mit zwei oberflachlichen Proben. Die übrigen Abende murden burch meine icon ofters bezeichneten Stude ausgefüllt, benen als neuer Bersuch eine Umarbeitung des "Bandernden Sångers" fich gesellte, welche eben fo wenig gelang, als bie in Leipzig gegebene, obgleich Alles weggeschnitten war, was dort gestort hatte. Die Mehrzahl unserer Darftellungen fand Eingang, mas ichon baraus bervorgeht, daß aus zwolf Rollen fiebzehn wurden. Der Direktor Schmidt überhaufte uns mit Beweisen aufrich= tiger Berglichfeit und wußte durch feine gaftfreie, liebens= wurdige Behandlung uns reichlich zu entschädigen, fur bie im Ganzen fehr unbedeutenden Tantiemen, welche bei ausgebreitetem Abonnement und niedrigen Eintritts= preisen unser Drittheil abwarf, selbst bann, wenn bas Saus voll ichien.

Während ich mich nun bemühte, mich und das Publikum an mein Schauspielertalent glauben zu machen,
entdeckte ich in mir, auf überraschende Urt, ein anderes
Talent, welches sich so entschieden kund gab, daß es alle
Zeugen mit dankbarer Bewunderung erfüllte, so daß ich
vielleicht klug gethan haben wurde, meine ganze Zukunft
auf die Ausübung desselben zu gründen. Ja, wenn es
wahr ist, daß die Hauptaufgabe jedes Menschen bleibt,
nur in dem Fache zu wirken, wo ihm Bollkommenheit
winkt, — dann mußte ich Souffleur werden, nichts
weiter. Es geschah in Brunn, daß ich bei der Haupt=

probe bes neuen Studes, welches jum Benefig eines ber ersten Mitalieder gegeben werden sollte, mich umbertrieb. Gerade als ich, in der Couliffe stehend, mir die stillschweigende Bemerkung erlaubte, ber Mann im Raften habe vollauf zu thun, um den Unspruchen der Spielenden zu genugen, und diefer Bemerkung auch fogleich im Geifte Die Entschuldigung beifugte, mein Gaft= spiel mit dem Gefolge seiner vielen Neuigkeiten, trage wohl die Schuld des fluchtigen, schlechten Lernens, verftummte ploglich die einblafende Stimme, ging bann in ein Klaggestohn über und der arme Souffleur brach endlich gar in die jammernde Erklarung aus, daß er fcon feit Beginn ber Probe mit ber furchtbarften Unterleibsentzundung kampfe, daß er die Benefig-Borftellung nicht habe storen wollen, daß er aber jest unterliege. Er wurde ohne Aufschub in's Svital gebracht. Ich, bem bie Gelegenheit willkommen ichien, mich dem Benefiziaten gefällig zu zeigen, welcher auch mir burch Uebernahme mehrerer Rollen gefällig gewesen war, ergriff sogleich bas Manuscript, schob in den Kasten hinunter und rem= placirte den Kranken.

Je weiter wir in bas Stuck hinein geriethen, — es war von Sheridan Knowles, in Treitschke's Bearbeitung "Marianna" getauft, — besto unsicherer wurden die Schauspieler, desto weiteres Feld erhielt meine Geschick-lickeit. Ich benützte den Nachmittag, mich mit der liederlichen Handschrift recht vertraut zu machen und leistete am Abend Bunder. Keiner blieb stecken, im Gegentheil: die längsten Reden flossen den Leuten vom Munde, wie wenn sie gar keinen Soufsleur brauchten,

und, was das Beste war, indem die Schauspieler jede Silbe verstanden, hatte man im Publikum, wo man sonst sehr häusig über das Geschrei des Soufsleurs klagte gar nicht bemerkt, daß solch' nothwendiges Uebel im Loche steckte! Eine Wiederholung die ses Schauspiels, konnte, so lange ich in Brunn weilte, auch nach der Genesung des Kranken, nicht Statt sinden, ohne daß ich sein Umt verwaltete.

Und so will ich benn eingestehen, daß ich damals be= bruckt von ber Sorge um unfere Bufunft, gegualt von truben Zweifeln am Ausgange meines gewagten Unternehmens, abgeschreckt durch die feindseligen, bosbaften und ungerechten Ungriffe ber Breslauer Rezensenten, ohne Aussicht auf mögliche Erhebung und Genugthuung in einer großen Stadt, - turz in jenem Bustand fcmerzlofer, avathischer Entsagung, ben Entschluß faßte, mir einen Plat als Souffleur und Rollenschreiber bei einer Buhne zu suchen, wo meine Frau neben mir ein fleines Engagement fande, und wo wir bann, der Nothwendig= feit eines gewissen herfommlichen Aufwandes entrucht, ein gang burgerlich = armfeeliges und guruckgezogenes Dasenn führen burften. Ich bachte mir es fogar hubich, gedankenlos im Joche medianischer Urbeit sein tagliches Brot zu verdienen, ohne ferner zu fragen: was fagt bie Welt von Dir und beinen Bestrebungen? Ungenannt, namenlos zu vegetiren, ohne durch geiftige Aufregungen, burch poetische Krampfe und Kampfe aus ber Bahn bes himmlischen Philisterthums geriffen und bann immer wieder von getraumter Sohe in die Profa der Birklich= feit zuruckgewiesen zu werden! Was konnten mir bie

bungrigen Journalisten, die ich ohne Gefchent von meiner Thure gewiesen? Was konnten mir die neidischen Berfasser unmöglicher Dramen, die mich anfeindeten, weil meine Stucke gespielt wurden, und ihre nicht? Was konnten mir die roben Gesellen, die um vier Groschen das Recht erkaufen, unsers Herzens Kinder mit Spott und Sohn auszuzischen? - Bas konnten sie alle mit einander mir ferner anhaben, wenn ich in meinem Kasten faß und bei dem Toben eines hochverehrten Publikums. mocht' es bem Schlechten Beifall spenden, mocht' es bas Beffere blind verkennen, benken durfte: "Ihr konnt' mich - ja gar nicht seben! Ihr send mir aleichgultig! Ihr fend nicht mehr fur mich auf der Welt. Meine Welt ift vor, auf den Brettern, und diese meine Welt beberrich' ich; fie ift mir unterthan! Euer Schickfal, ihr eitlen Couliffenhelben, liegt jest in meiner Sand, banat an meinen Lippen! Webe bem, ber mir unartig begegnen will: ich taff' ihn steden! Sabt ihr auf mich geschimpft, binter meinem Rucken gelaftert, mir ein arm= feeliges "Bravo" miggonnt, wenn ich neben euch fpielte? Sabt ihr euch lange bitten laffen, bis ihr eine Rolle in meinen Studen murbig fandet, fie ichlecht zu lernen und noch schlechter berzusagen? Nun kommt an. Huch ihr konnt mir nichts mehr anhaben: ich stehe nicht mehr über, nicht mehr neben euch; ich site unter euch, im Loche sit' ich; aber aus diesem meinen Loche beherrsch' ich euch im Geist und in der Wahrheit!" Und nicht allein diese glanzende Seite bes Souffleurthumes, nicht blos die unterirdische Zaubermacht seiner Abendherrschaft sucht' ich mir auszumalen; auch der minder glorreichen

Beschäftigung bes Tages, als simpler Covist, bestrebt ich mich Geschmack abzugewinnen, indem ich schon im Boraus mich ihr weih'te. Ich faß gange Tage lang. bis zum Beginn bes Schauspiels in meinem engen Gaft= bausstubden und verrichtete mit eisernem Rleife bie Dienste eines Abschreibers, meiner Frau fo manche Rolle liefernd, welche fie bis babin nicht eigen beseffen. Es that mir aut, eine Arbeit vor zu haben, bei welcher ich feine Gedanken brauchte, bei welcher ich von momenta= nen Stimmungen nicht abhangig war, bei welcher ich fo etwas von der bornirten Bufriedenheit eines friedlichen Sandwerks empfand. Bugleich berechnete ich wohlge= fallig ben Ertrag eines fleißigen Tages und war febr veranuat, wenn ich es an einem folden auf acht Bogen, ben Bogen zu einem guten Grofden an Werth, gebracht batte. (Kur meinen armen Geber will ich nicht unberuhrt laffen, daß ich damals eine ertraglichere Sand= schrift führte, als diejenige ift, welche ihm jest vorliegt, fonst wurde er über meinen Beruf zum Abschreiber, wie über die Sauberkeit der von mir geschriebenen Rollen, fein Bedenken hegen).

Meine Frau ließ ich nur Andeutungen dieses neuausgefundenen Gewerbes vernehmen. Sie erwiederte dieselben durch ein sanstes Lächeln, wie man es wohl dem Wahnsinnigen gonnt, für den man Mitleid fühlt und den man durch Widerspruch unruhig zu machen fürchtet. Ich kann den Wahnsinn, der darin liegen sollte, heute noch nicht aussinden und bin alles Ernstes immer der Meinung, daß ich als Soufsleur einen Grad der Vollkommenheit erreicht haben wurde, wie er mir

leider! fonst in nichts beschieden ift. Offenbar hat die Uebung im Borlesen, die vielfeitige Ausbildung im rei= nen Urtifuliren, der rasche Ueberblick mit dem ich mich gewohnte ganze Seiten auf einmal zu durchfliegen und bie unermudliche Ausdauer meiner Lungen und Sprach= organe, mich mehr als jeden Undern dafur befähigt. Much ift meines Dafurhaltens ein bisfret mitwirkender, in die poetische Bedeutung bes Drama's eindringender, bas Ensemble geiftig leitender und dabei technisch voll= kommener Souffleur keine unwichtige Person fur eine große, in edlem Style gehaltene Bubne; er konnte fogar zu einer Hauptperson werben. Nicht weil er mit unermudlicher Bungengelaufigkeit Gilbe fur Gilbe vorauplappern, sondern vielmehr: weil er verstände au ichweigen, wo ber Runftler, feiner Rolle Berr, ficher fort= redet, und weil er, durch jenen vorahnenden Instinkt, ber sich eben so wenig rationell erklaren, als faktisch ab= leugnen laßt, den Augenblick ergriffe, wo es nothig wird, ein fehlendes Wort im paffenden Augenblick horen zu laffen. Wie es jest auf den meiften, auch großeren Theatern Deutschlands getrieben wird, bag ber Souffleur nachdem er in ben Proben aus voller Bruft geschrieen, in ben Borftellungen noch immer laut genug, um von ben Buschauern gehort zu werden, bas ganze Stud herbeten muß, vom ersten bis zum letten Auftritt, bas ift eine Barbarei, die nicht geduldet werden fonnte, Die zu wilden Ausbruchen der Buth im Publikum fuhren mußte - wenn es überhaupt noch ein Theaterpubli= fum und in diefem noch eine Erinnerung gabe, an bas, was man Ensemble nennt.

Bei'm Wiener Hofburgtheater war' ich heute noch bereit, den Poften eines Couffleurs zu übernehmen, überzeugt, daß ich durch bessen Berwaltung nach meinem Sinne, dem wahren Gedeihen der bramatischen Kunst in ihrer vornehmsten Nichtung auf Zusammenspiel nutelicher werden konnte, als es bem Laien moglich scheint.

Wir bachten schon an unsere Reise nach Mainz, vor der wir, der langen Fahrt in einer fcmerbeladenen Lohnfutsche berglich überdrußig, einige Angst begten, als ein Brief aus Wien allen Entwurfen ein anderes Biel gab, meine Entfagung in beunruhigende Soffnun= gen ummandelte und zu einer neuen Irrfahrt verlockte. Der Unternehmer des Josefstädter Theaters, Berr Dr. jur. Scheiner, lud mich ein, auf ber feit furgem von ibm geleiteten Buhne zehn Gaftvorftellungen zu geben. -Wien! - Roch funf Minuten vor Empfang jener Bei= Ien, war' es mir nicht eingefallen, baran zu benten, baß es fur uns, fur mich und meine Stude, ein Wien gabe! Konstantinopel lag mir gerade so nahe, als Wien. Und jest durchbebte Fiebergluth die Abern des armen Teu= fels, ber geftern Couffleur und refp. Theatercopift fenn wollte, bei dem Gedanken an die Moglichkeit eines Wiener Erfolges! Dahin maren Entjagung, bemuthige Selbsterkenntnig, Beltuberdruß. Gitle Bunfche regten fich in meiner Bruft! Doch ben Theaterzustanden ber Raiferstadt vollig entfremdet, trug ich mein Brieflein zu Freund Schmidt, mir bei biefem Rath zu holen. Die Bedingungen, wie sie der Wiener Impresario mir gestellt, waren an sich gering. Behn Rollen in meinen

eigenen Studen sollten mir fammt meiner Frau, jebe mit Vierzig Gulden Conv. Munge honorirt werden und Die elfte unsere halbe Benefix = Einnahme fenn. Es mar also etwa auf einen Ertrag von Sechshundert Gulben zu redmen, und mit Sicherheit anzunehmen, bag wir eben so viel ausgeben wurden. Schmidt fah bas ein. war aber bennoch ber Unficht, wir follten zusagen. "Sie konnen, meinte er, wie Ihre Lage jest ift, nichts verlie= ren, wenn Sie unbeachtet in Wien bleiben; Sie fonnen viel gewinnen und Ihrem Schicksal eine gunftige Benbung geben, wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit ber Wiener auf fich zu ziehen. Mainz bleibt Ihnen im= mer, - und wohin Sie sich auch begeben mogen, nir= gend kann es Ihnen Schaben bringen, daß Sie aus Wien kommen. Genn Gie behutsam in ber Wahl Ihrer Stucke und vor Allem: vermeiden Sie "Lorbeerbaum und Bettelftab" (bies Schauspiel hatten wir in Brunn nicht zur Darftellung gebracht, weil Schmidt nach ber Lekture meinte, es liege bem Geschmack bes Brunner Publikums meilenweit aus bem Wege, eine Unficht, die sich anderthalb Jahre nachher nur allzu= fehr bewährte!) vermeiben Sie überhaupt, mas in's Gebiet eines Borftadttheaters, wie das Josefstädter nicht gebort."

Ich packte jedoch, ohne große Auswahl, eiligst zusammen was ich an Manuftript vorrathig hatte und sendete mit einer auf Herrn Scheiners Anerbieten eingehenden Zuschrift das schwere Paket Theaterbucher für die Biener Censur ein, auf deren drohende Gewalt ich in Brunn schon einigermaßen vorbereitet worden war, als man da-

felbst "Ein Trauerspiel in Berlin" barzustellen unterfagt hatte. Raum war die Sendung zur Post gegeben. fo überfiel mich auch schon wieder die anaftlichste Verzagt= beit. Ich batt' es boch nicht magen follen; - Caphir ift jest in Wien und fullt die Spalten ber überall verbreiteten Theaterzeitung, - welche Rampfe werden wir burchmachen muffen! - Und wenn wir nun gar einer feindlichen Opposition unterliegen!? — Un diesen und ähnlichen Zweifeln, die hauptfächlich Nachwirkungen ber Breslauer Erlebniffe fenn mochten, war ich überreich und qualte nicht nur mich, fondern auch Julien bamit. Diese aber ließ sich nicht irre machen. Ihr war schon ein Stein vom Bergen, als fie mich gezwungen fah, bie Mugen wieder empor zu heben von der Butte des Souffleurs, und sie verstand es, Ihre Sehnsucht nach Wien und Ihre Bunfche nach dem Unblick feiner Berrlichkei= ten fo lebendig zu schildern, daß fie mich glauben machte, es liege ihr Alles baran! Sie kannte mich genug, um zu wissen, wie gern ich ihr Freude machte, wie oft ich bedauerte, nicht immer mit vollen Sanden geben und jeden Bunfd, jedes Bedurfniß ber Meinigen befriedi= gen zu konnen. Auf diese Beise brachte fie mich zu bem Endresultat: mag es uns benn schon ergeben wie es wolle, - haben wir doch Wien gesehen, sind wir doch im Burgtheater gewesen, kann Marie boch auch einmal mitsprechen, wenn von der großten Stadt Deutschland's bie Rede ist! Das wollen wir festhalten! Wir gehen nach Wien, um Wien's Willen und mas unfer Gaft= spiel betrifft, so betrachten wir dieses als ein unvermeid= liches Uebel; dann werden wir jeden Bortheil, der uns

unverhofft baraus erwachsen konnte, um besto bankbarer ju ichagen missen.

So gewappnet durften wir dem Schicksal muthig bie Stirn bieten, und von Schmidts besten Bunfchen begleitet, verließen wir Brunn am dritten November. Die Landstraße war, jemehr wir und am zweiten Reise= tage der Sauptstadt naherten, um so dichter mit Wagen überfüllt, welche jungen Bein geladen hatten und in langen Bugen oft ben Weg sperrten. Diese Sinderniffe gaben unferm Fuhrmann willkommene Gelegenheit feine "Roffel" noch forgfamer zu schonen, als er von Sauf' aus ichon gethan und wir mußten wirklich, zwei Meilen vor Wien noch ein Nachtquartier machen. Bon allen Martern, benen Reisende mit Lohnfuhren zu trodeln ge= zwungen, so vielfältig unterworfen sind, war mir von jeher eine ber unleidlichsten: furz vor dem erfehnten Biele noch einmal laftige Unftalten zu einem schlaflosen Nacht= lager treffen und einen ewig langen November= Abend in einer Dorfherberge verseufzen zu muffen, mahrend man im gegenwartigen Falle zu Fuße mit ruftigen Schritten binnen zwei Stunden im "Lampel" einlaufen fonnte! Die Ungeduld Juliens und Marien's, mit benen sich auch Luise (ein sehr anståndiges und gebilde= tes Bofchen) verband, mar kaum zu zügeln; fie hatten fo ficher barauf gerechnet, heute noch ben Stephansthurm zu erblicken und Wien zu schauen, daß ich sie gar nicht mehr bandigen konnte. Mich felbst überkam so etwas von freudigem Borgefühl, wie wenn diefer fpate Berbft mir noch einen Frühling aufsparte? Wir thaten bie ganze Racht kein Auge zu. Ghe noch die taufend Wein=

bauern, die unser Gafthaus mit ihrer Wagenburg umstanden, lebendig wurden, hatten wir ichon (ben in Defterreich fast immer guten) Raffee getrunken und gappelten mit Sanden und Fugen dem Rufe des Rutschers entgegen! - Endlich! - "Ift bas Wien?" Rein Rinber, es ist erst ber Spig! - "Ad Gott, das mahrt ja ewig! - Aber nun?" Ja, nun wird es Ernft. Sier ist die Linie: "Nix Mauthbares?" Nicht bas Min= beste; wir sind an der Grenze schon visitirt, kommen aus Brunn; empfangen Gie biese zwei 3manziger und leben Gie beglückt! Rutscher, fahr' weiter! Geht bort liegt ber Prater! Jenes ift ber Augarten! Jest biegen wir in die Leopoldstädter Hauptstraffe ein! - Das ift bie Baftei! - Run find wir wirklich in ber Stabt! Mitten im Gewühl eines Marktmorgens, fruh um gehn Uhr, die rothe Thurmgaffe entlang! - Ja, schaut uns nur an, gute Leute! Fremde find wir, Gaufler, Bigeuner! In den großen Kasten, die hinten auf dem Wagen von einer dicen Rette zusammen gehalten werden, liegt unser Kram: Gemander, Bucher, Mufikalien. Bir fommen, Euch unsere Runfte vorzumachen! Ihr kennt uns nicht? Wißt nichts von uns? Sabt meinen Na= men nie gehort? Und wenn er Euch vor zehn Jahren einmal genannt wurde, habt Ihr ihn doch långst ver= geffen? Run benn, Gluck auf! Dag Ihr ibn bald vernehmen mögt!

In den Vorstädten, welche zur Tosefstadt gehören oder ihr zunachst liegen, eristirt fein Sotel fur Fremde. Es führt feine Landstraße durch jene Gassen. Wir suchten

alfo fur's Erste ein Unterkommen in andrer Gegend und mußten, von mehren Saufern wegen Ueberfulle guruckgewiesen, froh fenn, in einem Gasthause zweiten Ranges an der Wieden, aufgenommen zu werden. Nichts ist fomischer, als dies aus allen himmeln Kallen erwartungsvoller Frauenzimmer, die mit den hochfliegenoften Gedanken von der Große einer Stadt wie Wien, Reich= thum. Pracht und Kulle verbreitet zu finden erwarten. wohin ihr Kuß treten wird, die namentlich unter .. Wiener Sotel" einen Palaft verftanden, wo man wie in Keenmabrchen von Negern und 3wergen bedient, von Seide umraufcht, von Gold umftarrt, von Rofen um= blubt sennwurde. - und benen nun eine ehrliche deutsche Behaufung bargeboten wird, nichts beffer, nichts ichlech= ter, als jene wohlbekannten norddeutschen Abfertigungs= anstalten, die, bei all' ihren Mangeln, gewöhnlich einen Borgug vor den suddeutschen behaupten: anaftlich bewachte Reinlichkeit gewisser, unvermeidlicher Zufluchts= orter, für beren Pflege ber Wiener Gaftwirth wenig Sorge tragt, in beren Prufung und Burbigung ber Eingeborne ein ziemlich weites Gewissen hat. Die norbifche Erklusivitat beutscher Frauen gerath gewöhnlich bei diesem Punkte in den ersten Konflikt mit ihrem ge= traumten Entzucken.

Mein erster Gang war nach der Kanzlei des Josefstädter Theaters, wo ich freundlich begrüßt, aber vom Unternehmer mit der niederschlagenden Nachricht empfangen wurde, daß von den durch mich vorangeschickten und auch bereits zur Censur eingereichten Stücken für jest noch keines erledigt sey und daß es damit auch nicht fo raich geben werbe. Bei ben Borftabtbuhnen Wiens berricht die Einrichtung, daß alle zur Aufführung angenommenen Stude zuvorderft bem Polizeidireftorium bes Grundes, auf welchem bas Theater ficht, übergeben werben muffen. Dort liefet man fie und der Lefende, fen es nun der dirigirende Rommiffair felbst, fen es einer fei= ner Unterbeamten, ftreicht mit Rothstift Diejenigen Stel-Ien an, welche ihm geeignet scheinen, die Aufmerksamkeit barauf zu lenken. Dann beforbert er bas corpus delicti mit einem schriftlichen Rapport, welcher zugleich feine begutachtende Unficht über Bulagigfeit des Bangen enthalt, an die oberfte Sof-Cenfur-Stelle, beren Drafibent Se, Ercelleng herr Graf von Sedlnith ift. Durch biesen wird es bann einem aus zwei Sefretairen und einem Sof= oder Regierungsrath fomponirten Cenfur= Bureau übergeben, von diesem abermals gelesen, befpro= chen, gestrichen - (aber diesmal mit unwiderruflicher Tinte!) - und ber Sofrath erstattet, ift bies erfolgt, fei= nen amtlichen Vortrag, in Folge beffen, das unheilverfundende: "non" ober bas ersehnte: "admittitur, ad Mand, Excellentissimi" barauf gestellt wird; so fehrt es an die Grundpolizeidirection zuruck und von diefer wird es bem Theater überantwortet. Bei ber Schilderung dieser Vorgange fant mir der Muth gewaltig; benn ich hatte gemeint, es wurde in Wien nicht anders fenn, als in Berlin: ein bestimmter Cenfor murbe ben gangen Kram unter sich haben; zu diesem Manne wurde ich als freundlich Bittender mich begeben konnen, wurde in ihm mir einen Freund und Gonner gewinnen, wie in meinem Geheimen Sofrath John zu Berlin, und wurde fo meine

fleinen Angelegenheiten mit Dampf betreiben. Jest befam die Sache ein fo feierliches, inquisitorisches Unseben und die Josefstädter (Unternehmer, Gefretair, wie Regiffeur) sprachen von der "Cenfur" wie von einer mythi= ichen Verson, mit so bangem Ernste, daß ich im ersten Augenblicke viel barum gegeben, wenn ich die Einladung nach Wien hatte ungeschehen machen konnen. Der Bu= reau=Chef fur Theater=Cenfur war damals ein Hofrath Bogel. Ich ersuche unfere norddeutschen Titularhofrathe: einen Wiener Hofrath nicht mit sich verwechseln zu wollen. Ein Wiener Sofrath fteht nicht weit von der Ercellenz und bedeutet gar viel. Dr. Scheiner geleitete mich zu Berrn v. Logel, schien fich aber, als wir seinem Throne naheten, bofer Liebe zu furchten, denn er schob mich voran und ich empfing, nachdem ich mein Gefuch um Beschleunigung gestammelt, den vollen Erguß ubler Laune im reichlichsten Maaße. Ich dankte Gott als ich mit beiler Saut meinen Ruckzug angetreten. Aber ich war außer mir! Wodurch hatt' ich eine fo harte Behand= lung verdient, fragt' ich mich? Sat biefer Mann neben feiner Berufspflicht, benn nicht auch die allgemeine Sumanitats=Pflicht: ein Mensch gegen Menschen zu senn? Und wahrend ich ihn bitter anklagte und meine Klagen in die hartesten Worte kleidete, vergaß ich, daß der Mann, überhauft von Geschaften, bedrangt von Unfpruchen, geftort burch unaufhorliche Forderungen, trot feiner heftigen Unfreundlichkeit vielleicht der gutmuthigste, gefälligste senn konnte!? Als solcher wurd' er mir benn auch nachher von Vielen gerühmt; es wurden mir verschiedene Beisviele erzählt, wo er Leute, die er gleich

mir, furchtbar angeschnauzt, einen Augenblick spater burch die aufopfernd ste Zuvorkommenheit und Erfuls Iung ihrer Bitten zu entschädigen suchte. Ich hatte den Sonnenschein nicht abgewartet, weil ich zu rasch dem Sturm entsliehen wollte.

Schien er sich boch von allen Seiten zusammenziehen zu wollen, mein Wiener Simmel wurde fehr trub. Bo= bin ich kam, mit wem ich auch sprach, überall hort' ich es tadeln, daß wir und mit ber Josefstadt eingelaffen. Bauernfeld, bem ich Briefe von Schmidt zu bringen batte, fagt' es mir mit feiner gewohnlichen Offenheit. Castelli, den ich als Bekannten aus der Ludlam auf= fuchte, Deinhardstein, bem ich mich vorzustellen für Pflicht hielt, weil er Direktor des Burgtheaters mar. Grill parger fogar, in feiner begutigenden, jeden Menschen schonenden Milbe, - Einer wie der Undere gab fein Erstaunen tund, daß ich unser Schickfal, bas Schickfal meiner Stude, an ein gang versunkenes, volligem Miß-Credit preisgegebenes Institut knupfen wollte! Die Josefstadt war von jeher bestimmt, nach furzen Glang= perioden, in besto tieferen Berfall zu gerathen. Theils ihre Lage in einer weit entfernten Vorstadt, welche an und fur sich ein Theater nicht zu erhalten vermag, theils auch wohl die unbedingte Musdehnung der ihr zugeftan= benen Concession, welche einen Unternehmer leicht verführen kann, sich in zu vielseitige Speculationen einzulaffen, mahrend die Rivalitat ber fiegreichen Softheater immer baneben fteht, mag baran Schuld haben. Bor Rurzem hatte unter Stoger bies Theater burch feine Oper Epoche gemacht, Nach Stoger war ein Unternehmer zu Grunde gegangen und aus feiner Rrida hatte nun eben Dr. Scheiner, - nicht sowohl accreditirter Ud= vokat, als vielmehr Winkelkonfulent und Kommerziant, - bas Geschaft übernehmen muffen, wie er felbst au= Berte, fast gegen seinen eigenen Willen, weil er in ver= wickelten, zum Theil unfaubern Gelbforderungen fteckte. In Wien ift Alles Modesache. Auch ber Besuch eines Theaters. Unter Stoger war die Josefstadt in der Mode gewesen. Jest schien es in der Mode, sie zu ignoriren. Freilich waren Oper, wie Schaufpiel, febr schwach besetzt und außer dem vortrefflichen Lokalko= miker Rott kein Talent von Bedeutung dabei. Aber fo leer, wie wir es tagtäglich fanden, hatten wir ein Wiener Theater in der besten Zeit des Theaterbesuches finden zu konnen boch niemals geglaubt. Wir mußten Denen, die uns im Boraus bedauerten, vollkommen bei= pflichten, und konnten aus bem, mas wir auch bei neuen Borftellungen faben, nur das Schlimmfte fur uns felbst entnehmen. Undere Uebelstande gesellten sich noch dazu. um uns niederzuschlagen und jede Soffnung und Freude am Wiener Aufenthalte zu rauben. Erstens ging mein Geld zu Ende. Ich hatte nach Berlin fur Wohnungs= miethe, rudftandige Rechnungen und Beinrichs Penfion eine fur unsere Verhaltniffe große Summe gesendet. In Breslau hatten wir nicht viel eingenommen, und bei bem für vierzehn magere Viertheile viel zu langen Aufent= halte, nicht weniger ausgegeben; in Grafenort war nur verbraucht, gar nicht erworben worden, und die Brun= ner Geschäfte konnten im Ganzen auch nur mittelmäßig genannt werben. Ich sah, wenn sich die Erledigung der

cenfirten Manuscripte noch weit hinausschob, ben Zag kommen, wo ich anfangen mußte, meine Effecten auf ben Trobel zu tragen. Zweitens mar es unmöglich, in ber Nahe bes Josefftabter Theaters eine Privatwohnung au finden, felbit wenn wir mit den nachten Banden au= frieden, uns vom Trodler hatten wollen meubliren laffen; die wenigen, nur ertraglichen Quartiere, Die wir fa= hen, wurden uns augenblicklich verweigert, sobald bie Leute erfuhren, daß wir Schauspieler senen, die auf der Josefstädter Buhne gastiren wollten, - mas nun eben nicht fehr gunftig für meine verehrungswurdigen Rolle= gen zu fprechen fchien. In diefer ftundlich machfenden Noth. - benn unfer Gasthausleben mar furchterlich und babei unglaublich theuer, - fand Scheiner bas Mustunftsmittel: uns im Josefftabter Theatergebaude felbst einige Gemacher einzuraumen und biefe moglichft bequem ausstatten zu laffen, wo wir bann freilich febr eng' und burftig, aber boch untergebracht maren und aus dem dicht unter uns befindlichen Speisehause verforgt werden fonnten.

Wir lebten sehr eingezogen. Der Mangel an Geld verhinderte uns sogar, die andern Theater zu besuchen. Auch vermied ich es anfänglich, mich unter die Literaten und die Mitglieder der Hostheater zu mischen, im Voraus überzeugt, daß es mit unserm Gastspiel ein schlechtes Ende nehmen wurde, und verdrüßlich über die stets wiederkehrenden Prophezeihungen, die uns das nämliche verkündigten. Doch stellt' ich meine Frau und Tochter bei Unschützungen, wo sie auf das herzlichste empfangen wurden und kand bei Ludwig Lowe die alte Treue und

Unhanglichkeit, wie sie sich von Breslau her begrundet hatte. Lowe bestand barauf, mich mit Saphir gufammen zu bringen. Ich, ber Munchener Borgange eingebenk, versvurte dazu nicht die geringste Lust, doch erklart' ich mich bereit, einen (allerdings schwierigen) Schritt zu thun, ben ich fur mich und in meinem Interesse niemals unternehmen wurde, zu dem ich mich aber entschlie= Ben wollte, wenn zu hoffen ware, daß er Julien zu ftatten kame. Diese fühlte, so sanftmuthig und verträglich fie sonst mar, gegen Saphir einen nicht zu besiegenden Groll. — und vielleicht hatte fie Grunde bazu. Sie mar als Madden (in Berlin) stets von ihm gelobt worden und fah sich von dem Augenblicke, wo sie fur meine Braut galt, scharf und unerbittlich angegriffen. - Mit Rezensionen über Schauspieler ift's ein seltsames Ding. 3d mache mich anheischig, über eine und dieselbe Perfon, in einer und berselben Rolle, zwei Kritiken zu schrei= ben: Die eine foll den Gegenstand meiner Beurtheilung bis in die Wolken erheben, die andere soll ihn so schlecht machen, daß auch nicht ein guter Faden an ihm bleibt: und in keiner von beiden soll ein unwahres Wort fteben! Das Experiment ift febr einfach. In der erften Kritik heb' ich alle Vorzüge, (vorausgesett daß solche da find, benn sonst freilich ift's nicht durchzuführen,) möglichst heraus und ignorire alle Fehler. In der zweiten halt'ich mich nur an die Mangel (deren jeder Kunftler bietet) und verschweige was aut ist. - Julien war das letztere wider= fahren (wobei ich mich zunächst einer Beurtheilung bes Isouard'schen "Alschenbrodels" erinnere) und sie wollte nichts von Ausaleichung wissen. Lowe jedoch ließ sich

baburch nicht abhalten, mich, mit Scheiner vereint, gu bearbeiten, und sie brachten mich benn endlich soweit, baß ich mich zu einem erften Besuche bei Gaphir ruftete. Ich begegnete ihm vor feiner Sausthur, als er eben aus= geben wollte. Als ich ihn zuerst begrüßte, als er mir bankte, empfand ich eine beiße Rothe in meinen Bangen, und fab, daß er auch verlegen war. Er fehrte mit mir um. Ich ging ber Cache gleich mit ehrlichen Worten auf ben Leib, erflarte ibm, bag nicht die Gorge um mich, sondern nur die um meine Frau mich zu ihm führe und daß ich beinah' entschlossen fen, jest noch unser Gaftspiel aufzugeben, wenn er ben Willen ausspreche, seine Baffen, wie bisher, auch in Wien gegen uns zu richten; in Wien, wo bei dem damaligen Mangel an öffentlich verbreiteten, fritischen Organen, eine fast findliche Bereh= rung bes gedruckten Wortes Statt fand und beshalb bie in aller Menschen, aller Stande Sand befindliche Theaterzeitung, Leben oder Tod gebe. Caphir erwiederte. "Id habe mich auf fie gefreut, weil bei bem Mangel an Stoff, Ihr Gaftspiel Gelegenheit zu ichreiben bot und weil es boch immer ber Dube lobnt, Gie anzugreifen. Es ift also eine Entbehrung fur mich, über Gie zu schwei= gen. Aber ba Sie mir bas Wort gonnen und offen mit mir reden, fo will ich Ihnen versprechen, die Berichte uber Thre Stude und beren Darftellungen einem Undern zu überlaffen!" - Dies Bersprechen hat er gehalten. -

Endlich wurden denn auch einige ber Gefangenen aus ihrer haft entlaffen und uns zugestellt." Die weiblichen Drillinge," ",der schottische Mantel," eines Schauspielers Morgenstunde" — und "Lorbeerbaum und Bettel-

ftab!" - "Sanns Jurge", auf ben ich fur ben erften Abend hauptsächlich gerechnet, war nicht babei. Schon erhoben fich beifere Stimmen, die ihn fur gerichtet erflarten. Langer harren konnten wir nicht. Gin Ent= schluß mußte gefaßt werden. Noch weiß ich nicht, welche innere Gewalt mich ermuthigte, alle Warnungsworte in ben Wind zu schlagen und ben fur diese Raume vollig erotifch gehaltenen "Lorbeerbaum" vertheilen zu laffen. Er wurde rafch gelesen und vorbereitet. Bum ersten Huftritt aber mablten wir die "weiblichen Drillinge" und vor diesen, ebenfalls für unpassend, sogar vom Unternehmer erklart: "Gines Schaufpielers Morgen= ftunde". In den Wiener Vorstadttheatern ift es brauchlich, baf bei ber Sauptprobe eines neuen Studes, ber Polizeidirektor oder Rommiffair vom Grunde neben bem Souffleurkasten fist, und nachlieset, ob auch was gestri= den worden, gehorigermaßen wegbleibe? Unfer Berr Direktor faß benn auch ba, verdruglich, feine Ruge in eine Decke gehüllt, und durch mein Monodrama sichtbar gelangweilt. Ich horte, wie er laut genug dem Dr. Scheiner zurief: "bas wird nichts machen!" Schon theilt' ich seine Meinung, - aber die Zettel waren gebruckt.

Alle Tage muffen vergehen; an jedem Tage des Jahres muß es einmal Abend werden, muß es einmal Sieben schlagen. Das ist in Wien nicht anders als in Hamburg. Und es wurde denn auch Sieben, am zwanzigsten November des Jahres Achtzehnhundert vierunddreißig. Es schlug Sieben und ich eilte aus dem Ankleidezimmer auf die Buhne, mir die Requisiten zu ordnen, deren ich zum ersten Stuck bedurfte. Kings umher standen die

Musiker, bes Zeichens harrend, um sich nach bem Dr= diefter zu begeben, die mich mit fragenden Blicken ma-Ben und von meinem Aufzuge, als morgenftundiger, mit furgem Schlafrockchen befleibeter Schauspieler, wenig erbaut, Giner dem Undern zu fagen ichienen: "biefer Gaft wird unfern Wagen auch nicht aus bem Graben gieben!" Raum, daß sie ein wenig Plat machten, wenn ich bin und ber ging, mir die Stuble zu rucken, wie ich fie brauchte. Die Suverture hub an und ich legte mich auf ben Sofa, ben Schluß ber Musik, das Aufrollen ber Gardine erwartend. Soll ich heute fagen, mas fie ba unten gespielt haben? ob es ein trauriges ober ein lusti= ges Studden war? ob es aus Moll ober Dur ging? Ich war's nicht im Stande. Ich horte wohl ftreichen und blafen, aber ich hort' es auch nicht. Wahrend ich so lag und gleichsam belibrirte, kam mir ein verwünschter Einfall: wie, wenn bu jest bei'm Aufgeben bes Bor= hangs, unbeweglich liegen bliebest, als ob bu in Dhn= macht gefunten marest? Es mußte interessant fenn, zu beobachten, wie lange die Leute im Saale geduldig aus= halten mochten, immer ber Dinge harrend, die noch tom= men follen? Du ließest Dich bann geruhig forttragen und ftellteft bich bewußtlos!? Mit diefem Gedanken, ben ich lebhaft in mir ausbildete, vergingen die funf Minu= ten, welche die Sonfonie dauerte, ganz erträglich. 2113 ich beim Aufsteigen bes Borhangs noch mit mir kampfte, ob ich ben Donmachtigen, ober ben Schauspieler spielen follte? machte ber Upplaus, ben bie Liebenswurdigkeit bes Wiener Theaterpublitums fast jedem Gafte gonnt, meinen Speculationen ein Ende; ich sprang eiligst auf,

mich bankend zu verneigen, und wie ich mich bann wie= ber in meine horizontale Lage warf, schien ein anderer Beift in mich gefahren und ich folgte ihm. Das Saus war nicht gar voll, aber es war besser besett, als wir es seit unserer Unwesenheit noch gesehen. Schon bieser Unblick that wohl und belebte mich. Die Berfammel= ten ließen benn auch nicht lange auf fich warten, um mir ju zeigen, bag ich vor Biener'n ftande. Gleich in bie erften Reben binein drang ibr Berftandniß, ibre Muffaffung, ihre Empfanglichkeit. Mus bem lauteften Gelachter über jeden in diesem dramatischen Quodlibet angebrach= ten Scherz, gingen die Buborer in gespannte Aufmerksam= feit über, sobald ber Ernst wieder begann, und begleite= ten was mir nur irgend gelang, mit enthusiastischem Ausbruch der Unerkennung. Ich murbe burch diefe Lebendigkeit, zu einer Begeisterung angetrieben, die nur wohlthatig auf meine Darftellung wirken konnte; ich fuhlte mich mir und meinen Uenaften entruckt und trug die große Rede des "ftandhaften Pringen" die je= nem fleinen Schauspiel einverleibt ift, mit einem Befuhle vor, wie mir's wohl nicht wieder sobald gelin= gen burfte. Die gute Aufnahme bes beit'ren Schluffes vollendete mein Glud und ich fand, bei wiederholtem Bervorruf paffende Gelegenheit, die arme Frau, die ba brinn in ihrer Garderobe fige und ihr Berg angstlich pochen hore, dem Wohlwollen der Unwesenden zu em= pfehlen. Als ich jest, umgekleidet und aus einem jugend= lichen Schauspieler in einen alten graufopfigen Dheim methamorphofirt, wieder auf die Buhne trat, und die Musifer, Schauspieler und Theaterleute wieder umberfanden, ba blies ber Wind ichon aus einer andern Ge= gend, ba las ich in ben veranderten Gefichtern, baf meine "Morgenstunde" zu einer Gutes verheißenden Abendstunde geworden mar. "Die weiblichen Dritlinge" blieben nicht hinter ihr gurud. Julie murbe so viel applaudirt, hervorgerufen, empfangen und wieder gerufen, daß fie's gar nicht gablen konnte und biefer fturmifchen, unverfiegbaren Gattung bes Beifalls nicht gewohnt, fam fie fast aus bem Geleife. Mein gefunge= ner Gruff an's Baterhaus verbreitete eine wohlthatige Rubrung, die sich in lebhaftefter Wechselwirkung ausfprach. Wir gingen von frobem Buruf betaubt, von Allen die zum Theater gehörten begrüßt, von vielen Mit= gliedern anderer Buhnen nach ber Vorstellung begluckwunscht und von mehreren Freunden geleitet, wie im Raufche beim, kaum noch fabig, felbst einzusehen, wie wichtig biefer Abend fur uns gewesen! Um 21. wurde die namliche Vorstellung wiederholt und am 22, ging "Lorbeerbaum und Bettelftab" in Scene, 3ch batte, burch die Munchener Erfahrungen veranlaßt, biefes Stud fast all' feiner Gefange und melodramatifchen Bugaben entaußert und es als gewohnliches Schaufpiel, - (wie es auch in meinem "Theater" abgedruckt ift) eingerichtet; auch hatt' ich, bem Rathe meines Freundes Rahlert gemaß, ben Bettler im Nachspiel auf ber Buhne fterben zu laffen, vorgezogen. Die 3wedmäßigkeit bie= fer Umanderungen bewährte sich. Und bas thranenreiche Drama, auf bessen Gelingen in Wien Niemand Bertrauen gesett, machte einen Gindruck, brachte eine Wirfung hervor, die mich formlich verbluffte, und ber ich,

wie sie von Aft zu Afte mir über den Ropf empormuchs. aulett nur noch eine erhohte Leidenschaftlichkeit bes Spieles entgegen zu stellen wußte, durch welche die Saupt= fcene am Schluffe, wie eine an diefem Abend neu ge= schaffene bervortrat! Meine Frau, mit ihrem beiteren Rollden den letten Uft belebend, wurde nach ihrem fleinen Auftritte breimal hervorgerufen, ich, im Laufe des Abends vierzehnmal — boch bas will in Wien nicht fo viel fagen und baburch bestätigt fich auch feinesweges ber gediegene Erfolg eines Studes, ober eines Schaufvielers. Aber badurch wird er festgestellt, daß in einem Theater, welches, wie schon erwahnt, als aufgegeben betrachtet, feit Monden leer fteht, nun auf einmal fein Plat mehr zu finden ift, daß Abend fur Abend, ichon zwei Stunden vor Eroffnung der Raffe, eine ungedulbige Menge sich vor den Thuren drangt, daß Logen und Sperrfibe auf drei, vier Vorstellungen im Voraus bestellt werden, und daß die unbefannten, unbeachteten Wanderer, Die auf zehn Abende engagirt wurden, ichon in den ersten funf Wochen ihrer Unwesenheit dreißigmal aufgetreten find. Die funfte Aufführung des "Corbeer= baumes" war mein Benefig. Gleich nach diesem machte ich mit Dr. Scheiner ab, daß wir den damit unzertrenn= lich verbundenen Unforderungen und Betteleien zu ent= geben, im ganzen Laufe unseres Gastspiel's nur noch eins haben, zur Entschädigung bafur aber nun ein tagliches Honorar von Sechszig Gulben empfangen follten. 3ch hatte doppelt so viel begehren konnen, man wurd' es mir mit Freuden gegeben haben. Aber wie ich mich niemals auf meinen Vortheil verstand, so ließ ich ihn auch

aus dem Auge, als ich es war, durch den ein untergehendes Theater gerettet wurde. Reunmal svielten wir ben "Lorbeerbaum" ohne Unterbrechung; dann wechsel= ten wir einen Zag um den andern mit den "Beiblichen Drillingen" und bem, ebenfalls fehr gunftig aufgenom= menen " Schottischen Mantel," fo daß ber Bettel, ber bas Eine fur heute anzeigte, auch immer bas andere fur morgen meldete, und Abend fur Abend war das Theater überfüllt, in welchem nun weder gesungen noch getanzt wurde, weder Deforationspracht, noch irgend ein großes Spettatel zu feben mar. Rein, fechs bis acht Personen bewegten sich neben mir in bem einen Stud, ober ich führte in den andern mit meiner Frau jene schlichten. einfach naturlichen Scenen aus, die mit kleinen Liebern durchflochten, freilich auf eine Urt in einanderklappten, und in die wir uns beide dermaßen eingeubt batten, daß ihnen eine Vollkommenheit ihres Genre's nicht abzustrei= ten mar.

Bald ertonten denn auch die Beisen jener Lieder auf allen Straßen und so mancher lyrisch=gestimmte "Schufterbu" schrie mir in's Gesicht:

"Ergrautes Mütterden, bann finge, bie Lieder Deines Freundes nur."

Jest konnt' es auch nicht ausbleiben, daß der Neid sich zu regen begann. Ueberall giebt es Menschen, die im Gelingen Anderer eine Zurucksehung ihres eigenen Werthes erblicken. Ja sogar gutmuthige, wohlwollende Menschen unterliegen dieser Schwäche; wie sie uns mit lebhafter und thatiger Freundschaft zur Seite ftanden, wo es uns schlecht oder mittelmäßig erging, so scheinen

sie nun verlett burch unfer Gluck. Wie viel heftiger muß diese garftige Regung ber Mifgunft nun erft bei Jenen fenn, die uns ichon von Unbeginn mit scheelen Mugen betrachteten, die nichts mehr wunschten, als baß uns Alles schlecht gerathen moge!? Und wie konnt' es in Wien an folden Gegnern fehlen!? Bas in einer Stadt, wie Breslau, gedeiht, wo ja boch im Gangen so Wenige sich der Tagesliteratur des Theaters widmen, fo Benige eine Bedeutung als Theaterschriftsteller aspi= riren, das muß in Wien naturlich zur vollsten Bluthe fommen; gange Schaaren von Rezensenten, Referenten, Sfribenten, lauern auf Gelegenheit, im Dunkeln ober offenkundig, tuckischen ober ehrlichen Rrieg zu fuhren, und mo funf Theater um die Gunft und den Besuch des Publikums buhlen, werden sich auch immer Raufer fur feile Febern finden. Nicht allein Denjenigen, welche den Berfall des Josefftabter Theaters gern fahen, auch Denjenigen, welche barauf gerechnet hatten, burch ihre eige= nen Bemuhungen biefem Institut hilfreich zu werben und fich felbst zu heben, indem fie eine gefunkene Bubne erhoben, - war das überraschende Belingen der meini= gen ein Dorn im Auge. Sie lauerten nur auf gunflige Gelegenheit, den Ungriff zu beginnen, den sie nicht wagen mochten, fo lange die erften, unzweifelhaften Erfolge fortdauernd nachwirkten. Ich fühlte sehr wohl, daß ein außerordentliches Reizmittel nothig ware, um die munderbaren, mir felbst über den Ropf machsenden Ergeb= nisse des ersten Monats zu überbieten und mich auf der schwindelerregenden Sohe meines Triumphes noch ein Beilden mit Ehren zu erhalten. Gin foldes erblickte

ich in bem Drama "Gin Trauerspiel in Berlin," welches durch seine draftischen Elemente, durch ben fur Wien vollig neuen Berliner Bufchnitt, befonders aber burch bas meisterliche Spiel meiner Frau, die bisher nur in leichten Scherzen aufgetreten mar, fehr geeignet ichien, Die öffentliche Aufmerksamkeit in Unspruch zu nehmen und die uns zugewendete allgemeine Gunft fest zu halten. Gine bochft fummerliche, entstellte Darftellung ber Lokalpoffe: "Das Fest der Sandwerker" hatte im Sof= operntheater ungablige Darstellungen erlebt. Wie viel entschiedener mußte der Berliner Jargon, an dem fich gang Wien ergobte, aus dem Munde einer Frau wirken, beren "Dorthe" eben so lustig und possirlich, als in ben tragischen Momenten dieser Rolle treuberzig=rubrend war!") Gitle Hoffnung! Die Cenfur vernichtete fie mit einem Schlage. Das Stud murbe, obgleich vorher fcon von meiner eigenen Sand forgfam berausgenom= men war, was ich durch die mir in Brunn zu Theil ge= wordenen Undeutungen gefährlich befunden, nicht erlaubt; Bitten und Gesuche blieben fruchtlos. Wir muß= ten uns mit bem begnügen, mas bereits als unverfang= lich bezeichnet vor uns lag. Daß ich aus diefen vorlie= genden Studen eine ungludliche Wahl getroffen, und in wie fern ich überhaupt nicht umsichtig und behutsam

<sup>\*)</sup> Daß ich volltemmen richtig geurtheilt, baß mein Schauspiel wirklich ben Stoff in sich trug, diesen erwarteten Effett hervorzusbringen, bewies sich einige Jahre später, wo herr Nestron basselbe zur "Berhängnifvellen Faschingsnacht" unarbeitete und wo gerabe die ernsten und ergreisenden Scenen, die er fast unverändert beisbehalten, einen unglaublichen Eindruck machten.

genug verfuhr, werd' ich fogleich erzählen, wenn ich vorber erst einen flüchtigen Blick auf meine geselligen Freuben geworfen.

Bon allen Reizen, welche Wien schmucken, liegt fur mich einer ber machtigften, in feinem Gafthausleben. Nicht als ob ich im Allgemeinen ein Freund beffelben ware. Bielmehr haff' ich es, such' ihm überall auszu= weichen. Nur in Wien hat es mich stets mit eigenthum= lichem Zauber gefesselt, weil es anspruchlos, naiv, genial geführt wird. Gelehrte, Literaten, Poeten und Runft= ler fanden damals im "Stern" ihren Bereinigungsort. 3ch war bald nach meiner Unkunft bafelbst eingeführt und einer ber fleißigsten Stammgafte geworben, ber es sich sogar nicht verdrußen ließ, nach Beendigung bes Schauspiels, um zehn Uhr, noch den Weg von der Jofefstadt bis zum Stefansplate zu machen, um bort im belebten, belehrenden oder findischen und übermuthigen Rreise, an jene Abende erinnert zu werden, wo "Mutter Ludlani" waltete. Ich empfand, daß ich gern gefeben, baß ich vermißt murbe, wenn ich fehlte. Jener Seegen, ber auf meinem unwurdigen Saupte rubt, ben fein Sturm von Außen, fein frevelnder Irrthum von Innen, mir zu rauben vermochte, der heute noch an mir haftet, - er machte fich auch bei Denen geltend, die mich in Wien lieb gewannen. So lange wir bort weilten, fublt' ich mich wohl unter ihnen; ja auch in ben letten Mo= naten bes nachstfolgenden Jahres, beren traurige Schilb= rung spåteren Blattern diefes Buches vorbehalten bleibe, fand ich Troft und Erheiterung an diesem Bufluchts=

orte. Ich verweise, da eigene Gedichte hier keinen Raum finden durften, meinen gutigen Lefer auf ein Liedchen in meiner ichon oft angeführten letten Sammlung, welches (pag. 266) vom "Biener Stern" treue Runde giebt und erbitte mir zugleich die Erlaubniß, einige an mich gerich= tete Strofen einschalten zu durfen, die Dr. Guftav Franck mir widmete und mit benen Ludwig Lowe mich bei einem froben Feste begrufte. Gie gehoren hierher, weil fie, ich barf es behaupten, die Empfindung der Unwesenden aussprachen. Und warum durft' ich nicht stolz darauf fenn, abnliche Empfindungen in ben Bergen gebildeter. unterrichteter Manner angeregt zu haben? Warum burft' ich, warum follt' ich mich ihrer nicht ruhmen, in einem Buche, welches mein Leben schildert!? Tragt nicht ein Jeder den Orden, den er empfing, auf seiner Bruft? Liebe und Unerkennung Bieler, im Liebe ausgesprochen. bilden auch einen Orden, den keine Macht uns rauben. wie ihn aber auch fein Furft uns verleihen fann.

"Dem Dichter, ber von zarten Blüthenranken Sich zwischen Lied und Drama, That und Laut, Die leichte Wunderbrücke hat gebaut, Worüber freundlich hüpfen die Gedanken; Der Leierflänge mischte zu dem Leben, Daß tiefe Uhnung selbst zum Lied' erwacht Und Leben seinen Liedern hat gegeben, — Dem Dichter Holtei wird dies Glas gebracht!

Dem Mimen, ber, was er fo tief empfunden, Uns ohne Prunt und Auswand wiedergiebt, Der in dem Spiele stets die Dichtung liebt Und svielend fo den rechten Weg gefunden:

Der einer Flamme gleicht, die Auffen brennet, Doch die ein Sauch von Innen angefacht Und die man an dem fanften Licht erkennet, — Dem Mimen Holtei wird dies Glas gebracht!

Dem Frennbe, ber im heit'ren Männerfreise, Ein Zaub'rer, aller Herzen sich gewann, Dem still-bescheid'nen, ächten beutschen Mann Und seiner sinnig ausdrucksvollen Weise; Dem Fremdling, — ber es lange nicht geblieben, — Den Zeder gern als Freund sich hat gedacht, Mit einem Worte: den wir Alle lieben, — Dem Freunde Holtei wird dies Glas gebracht!"

Es können Verse an unser Einer gerichtet werden, die noch gütiger loben! Es kann sich ein eitler Narr, Zeiztungsartikel bestellen, machen lassen, oder — Gott erzbarme sich! — selbst machen, in denen er und sein Wirsken herausgestrichen werden! Es kann ein Usse von Kozmödiant viele Hande erkaufen, die ihm Beisall zuklatzschen! — Aber, daß bei einem Worte, wie das obige: "Den wir Alle lieben!" selbstständige, freie, kunstsinnige Männer Dir fröhlich und bejahend ihr Herz entgegen bringen, — das kannst du nicht erbetteln, nicht bestellen, nicht erkaufen, nicht bezahlen — und kein Satan vermag es von der Tasel Deines Gedächtnisses wegzulöschen!

Wir hatten an ben beiden mit einander abwechselnden Vorstellungen: "Corbeerbaum 2c." und: "Schottischer Mantel" und "Drillinge," die allabendlich das Haus füllten, noch lange zehren können. Die Bewohner der entfernteren Vorstädte und nächsten Umgebungen Wien's

famen erst recht in den Bug. Meine Ungeduld ließ mich treiben und bitten, daß eine andere Borftellung bazwi= schen geschoben werden mochte. Ich war der irrigen Mei= nung, die auf folche Beife fur einige Bochen guruckgebrangten Stude, wurden bann, wieder aufgenommen, auf's Neue ziehen. Das war schon eine falsche Unsicht. Ift bei einem Wiener Borftadt=Theater einmal das große Publifum auf den Beinen, fo foll man's im Gange halten; jede Unterbrechung schadet. Aber ich konnt' es boch nicht mehr aushalten, Abend fur Abend bie namlichen Worte zu sprechen, die namlichen Lieder zu singen; ich fand feine Begeifterung mehr, fein Feuer, feinen Zon bes Mitgefühls fur mein Spiel. Ich bedurfte einer frifchen Rervenerregung. Und fo murbe benn auf ben funften Januar 1835, als drei und dreißigste Gastrolle und zu unserer Benefig= Einnahme angesett: "Der bumme Peter" und "Ein Uchtel vom großen Loofe." Die Billets zu dieser Vorstellung maren einige Tage zuvor. gleich nach ber erften Unzeige, in wenigen Stunden ver-Wir hatten sie ohne Weigerung ben Fordern= ben überlaffen, weit entfernt zu ahnen, daß es Stol fen. mit dem Verkaufe zu zogern, um dann, wenn am letten Tage ber Undrang recht groß wurde, eine formliche Li= zitation anzustellen, und die Räufer möglichst hoch zu fteigern. Bei ber erften Ginnahme, die uns balb an= fånglich zu Theil wurde, hatte der Verkauf im Bureau Statt gefunden und wir unfere Salfte, ohne weiter nach= zufragen, entgegengenommen. Diesmal mar uns von allen Seiten gerathen worden, die Raffe in's Saus zu nehmen; diesem Rathschlag hatten wir Folge geleiftet.

ohne zu wissen, welcher Nebenbegriff damit verbunden fenn konnte? Wie erstaunlich mar es nun, nachbem lanast fein Billet mehr übrig blieb, einen Livree-Diener nach dem andern fagen zu horen: "Aber wenn ich gebn Gulben Mung' gebe wird boch ein's ba fenn?" Die guten Leute wollten gar nicht begreifen, daß wir wirklich und wahrhaftig fur den auf dem Theaterzettel angege= benen Preis alle Billets verkauft haben follten!? -Landlich, sittlich! - In Berlin hatten einige Freunde mich hart angelaffen und es schmutig von mir gefunden, bak ich einmal in den Zeitungen zu einem mir überwiefenen Autor = Benefiz mit einfachen Ausbrucken eingela= ben! - In Wien lachten uns alle Menschen aus, baß wir nicht durch herkommlichen Schacher unfere Gin= nahme verdreifacht hatten; und als wir erklarten: wir wollten lieber diesen Verluft, als die Nachrede eines fo habgierigen und ignobeln Verfahrens tragen, entgegnete man und: bas hatte unfer geringster Rummer fenn burfen, benn außer ben verhaltnigmäßig Wenigen, die es aus eigener Erfahrung beffer mußten, murben boch bie übrigen Bewohner Wien's nicht baran zweifeln, bag wir es gemacht hatten, wie alle Benefizianten. Das Saus war überfullt. Die Stimmung ber Berfammelten, Die boch größtentheils Gonner unferer Talente waren, ge= wiß eine gunstige, - wenn ich die schon bezeichneten Gegner verschiedener Gattung ausnehme, die allerdings ben besten Willen hatten, jeden Augenblick zu ergreifen, wo sie schaden konnten. Einige davon waren mir, wie ber Direktion bekannt und ihre Absichten nicht minder. Doch ich gehore nicht zu ben Kunftlern, die gleich über

Rabale ichreien, wenn ihnen etwas Uebles begegnet. Ich bemube mich lieber, die Ursachen aufzusuchen, die den Ausspruch eines gerechten Tadels begrundend, in mei= nem Werke und in mir liegen. Danach burft' ich an Diesem Abende nicht lange suchen. Der "Dumme Peter" ift fein ichlechtes Stud; ber Sauptcharafter barin barf fogar ein originell erfundener, ein mit Zalent ausgeführter genannt werden; — ich aber mar als Schauspieler nicht ber Mann, ihn gur vollkommenen Unschauung zu bringen. In Brunn hatt' ich ihn einigemal mit Beifall gespielt; - nun, gegen die bortigen Charafter-Darsteller siegreich in die Schranken zu treten, mar kein großes Berdienft. In Wien fteben die Sachen anders. Mochten auch die Herren, welche auf den Jofefftabter Brettern abnliche Partieen zu fpielen pflegten, feine mir gefährliche Nebenbuhler fenn - bas Burgtheater fteht auch in Wien, und die Buschauer, welche an folden Abenden, wie unfer Benefiz-Abend einer mar, die Borstadt Theater anfullen, find meistentheils Besucher jener vorzüglichen Kunftanftalt. Dem zu Folge lag ber Bergleich mit wirklichen, durchgebildeten, routinirten und anerkannten Schauspielern allzunahe. Und zu einem folden Bergleich forderte auch die Form des Studes beraus, welches nicht, wie meine bisher gegebenen Urbeiten, sich in einem eigenthumlichen, mir individuell geborigen Genre bewegte, fondern Unfpruch machte, ein ganz gewohnliches, burgerliches Schauspiel zu fenn. Julie gefiel in ihrer Partie, — doch auch nicht so, wie fruher; - und ich - je nun, ich murbe applaudirt, ja, recht stark applaudirt, hervorgerufen; es war aber nicht bas

Rechte. Nach Beendigung des ersten Studes flusterte Julie mir zu: "hore, wir sind durchgefallen; man hat uns nur viermal gerufen!"

Noch war der Abend nicht verloren. Gin halb ern= ftes, halb bibaftisches Drama hatten sie überstanden; bie letten Scenen hatten die Schnupftucher ber Damen in Bewegung gefett. - Die Stimmung war noch ganz qut. Jest durfte das Nachspiel nur ein recht anmuthig= grazibses fenn, wie es die Wiener vom Berfaffer bes "schottischen Mantels" erwarteten, — Julie durfte nur in zierlicher Beiterkeit, ich mit einigen sentimentalen Liebern vortreten, - bann half ein foldes Unbangfel bem vorangegangenen Schauspiele nach und ber Total-Ginbruck mare kein ungunftiger gewesen. Doch webe, was brachten wir? Gin Schublabenftuck, eine mit nordischen Witen gespickte Posse, worin Julie ihre aufgedonnerte Rochin vortrefflich, doch eben barum theilweise biesem Publikum unverständlich gab, wo ich mich mehrmals verkleidete und, um es deutsch auszusprechen, Runfistuckden machte! Beil ich sie mit einiger Birtuositat zu machen verftebe, biefe Runftstuckhen, waren fie in Breslau gunftig aufgenommen worden, in Breslau, wo man fagte: bas hatten wir bem Soltei gar nicht zu= getraut, daß er so viel Fertigkeit besitht, fich zu ver= ftellen!" Aber in Wien! In Wien, wo ich mit bem "armen Beinrich" identisch geworden, wo man mich mit einem Kranze von meinem "Lorbeerbaume" ge= schmudt, wo man in meinen Liederspielen die Bartheit, das tiefe Gefühl gepriesen hatte, wo ich fur den Beredler bes Geschmacks gelten sollte, wo Deinhardstein, ber Di-

rektor bes Burgtheaters, am Ausgange ber Josephstadt laut gerufen hatte: feit Soltei's Succes, glaub' ich wieder an die Wiener! - Diesen Wienern zeigt' ich mich als Berliner, als Breslauer, als Dresb'ner, als Prager, in niedrigen Masken, mit ffurilen Gpagen, mit albernen Liedern! - Wo hatt' ich benn meine Ginne gehabt!? Ronnt' ich benn nicht vorher feben, daß ich mir großen Schaben zufugen, daß ich ein Loch in meine Siegesfahne reifen wurde? Bar ich benn verruct? - D nein! ich war nur bescheiben. Ich muft' es nicht, bei Gott, ich wußt' es nicht, bag man mich fo boch gestellt! Ich wollte, - bas war meine Meinung, burch einen fluchtigen Scherz bie fo gern lachenden Wiener zum Lachen bringen! Aber, daß ich badurch, als mein eigner Keind, gegen mich felbst kampfen, bas mir die Wiener übel nehmen wurden, mas ich an ihrem Holtei frevelte - bas hatt' ich wirklich nicht geahnet, für so beliebt hatt' ich mich nicht gehalten, so weit ware meine Unmagung nicht gegangen. Die Wiener über= ichatten mid, fo wie die Breslauer mich unterschätt hatten. Much war bas Benehmen ber Buschauer hochft rathselhaft, Gie lachten über meine Dummheiten, und fchienen fich bod zu argern, bag fie lachen mußten. Gie batten gern ihr Miffallen gezeigt, wegen ber verfehlten Wahl, und bennoch wollten sie mir nicht webe thun, und meiner Frau noch weniger. Run flatschten und pochten und riefen sie Beifall, und dabei fühlten wir, daß es eigentlich anders gemeint war. -

Diese Vorstellung füllte noch zweimal bas Haus (am britten Abende als Benefiz bes Schauspielers Herrn

Kindler), wurde im Ganzen fechs = ober fiebenmal gegeben und hatte und mehr geschadet, als genütt. Albern war es, daß Diejenigen unserer Gegner, die nicht eine Divergirende Runftansicht, fondern lediglich Brodneid beseelte, vorzüglich ein früher beliebter, jest in armselige Bettelhaftigfeit versunkener Lokalschriftsteller), ihren Ungriff gegen mich und ben "bummen Peter," aus ber Immoralitat bes letteren berzuleiten suchten. Sie bewiesen baburch, daß sie nur ben ersten Aft bieses Studes mit angeschaut, beffen Aufgabe ift, bas Publi= fum über die Reinheit der weiblichen Sauptsigur in Zweifel zu laffen, damit dieselbe dann im zweiten Aufzuge, um so strablender hervortrete. Gigentlich lag in jenem abgeschmachten und unmotivirten Tabel, eine unbewußte aber sehr bittere Kritik; die braven Leute gaben zu erkennen, daß sie sich zu sehr gelangweilt hatten, um bas Ende bes Studes abzumarten.

Damit ein Fehlgriff nicht allein stehe, that ich gleich nachher einen zweiten. Ich brachte noch einmal ben verwünschten, zum viertenmale umgearbeiteten "wandernden Sanger" heraus. Ein solch' zahes Leben hatte die Bestie und so affenliebig war meine vaterliche Neigung für den Bechselbalg! Wahrscheinlich weil ich so viel daran gearbeitet, geandert und gestrichen hatte? Denn Schmerzenskinder sind Muttern und Autoren oft die liebsten.

Er wurde dreimal gespielt; aber so kalt aufgenommen, daß ich am dritten Abende beschloß, ihn nun auf immer zu begraben. Unmittelbar nachdem der Borhang gesfallen, überantwortete ich Buch und Rollen den Flams

men, - nicht ohne Furcht, ich wurde noch einmal unerwartet eine vergeffene Abschrift unter meinen Papieren finden. Dies ift jedoch glucklicherweise nicht geschehen und im Laufe dieser Jahre ift der arme Kerl so ganglich aus meinem Gedachtniß entschwunden, daß ich heute, bei'm besten Willen nicht mehr im Stande mare, ju erzahlen, wie er eigentlich beschaffen gewesen. Gins weiß ich noch, daß eine Stelle, aber auch nur diese einzige, bie dem Luchsauge ber Censur mahrscheinlich entschlüpft war, - lauten, lange anhaltenden Beifall erregte. Der wandernde Sånger, indem er seine Lebensgeschichte vor= tragt und in berfelben einer atherischen Jugendliebe ge= benkt, hatte zu erzählen, wie er einst die Geliebte in einem Park erblickt, fich auf sie zugesturzt, seinen Kopf aber an ein eifernes Gitter gestoßen habe; benn, fagt er, "was die Reichen und Vornehmen sind, die wissen sich abzuschließen, damit solches Lumpengefindel nicht in ihre Nahe dringe!" Run war kurz vorher, bei einem offent= lichen Balle, ein Theil des Saales, fur hohe Quadrillen, ober bergleichen, burch Bindfaden eingeengt worden, mas großes Migvergnugen erregte; man glaubte in meinen Worten eine kuhne Unspielung auf biefen viel= besprochenen Vorfall zu finden, und mare der "Wanbernde" nur ein Bischen bramatischer, unterhaltender und wirkfamer gewesen, fo hatte dies zufällige Bufammentreffen ibn retten fonnen.

Um zwanzigsten Januar führten wir, zum Benefiz ber Schauspielerin Mad. Arbesser, einer artigen, sanften Frau, einer hochst verwendbaren fleißigen Schauspielerin und obenein noch in Breslau geboren, die "Majorats»

berren" auf (von ber Berliner Aufführung ber, meinen Lefern noch erinnerlich), worin ich die Rolle übernehmen mußte, die Bedmann mit fo großem Glud gefvielt hatte. Ich fühlte selbst am Besten, wie weit ich hinter ihm zuruckblieb. Wir hatten biefem Stud einen andern Titel gegeben - (ben ich ihm auch fpater gelaffen), wir nannten es: "Theodor und Leonhard," benn "Majoratsherren" mare kaum burch bie Cenfur ge= gangen. Ueberhaupt war die Cenfur, - ich bitte nur zu bedenken, daß wir uns im Jahre Kunfunddreißig befinden und daß sich die Sache seitbem fehr zu ihrem Portheile verandert hat! - von einer Peinlichkeit, Die an's Unglaubliche grenzte und die babei, wie es leider in ihrem innersten Wesen liegt, wie es sich immer und überall bewährt, unwillführlich in die fchreienoften Inconfequenzen verfallen mußte. Daß ein halbweg vernünftiger Mensch, sobald er nur einen oberflächlichen Blick auf die Berhaltniffe geworfen, nichts bringen wollte, was nur im Entferntesten an Politik oder Staatsreligion streifen konnte, verstand sich ja von felbft

Doch die Herren Censoren glaubten auch Sittlichkeit und Schicklichkeit streng überwachen zu mussen und zu welch' seltsamen Ertremen sie dabei geführt wurden, ist kaum zu glauben. Die unschulbigsten Reden, welchen nur eine ganz verdorbene Phantasie einen kaum zu ahnenden Doppelsinn unterlegen konnte, strichen sie mir weg, während in vielen eingeborenen Lokalpossen die offenkundigsten Zoten stehen blieben. Das Hauptprinzip der untern Beamten war: sich vor den Oberen thatig und ausmerksam zu erweisen, darum machten sie

fo viel Berdachtigungszeichen, als nur irgend moglich. Wurden diese dann in hoberer Instanz auch wenig respektirt, fo wurden bafur, um auch bort nicht nachläffig zu gelten, wieder andere Unftoge aufgefunden und bis= weilen hab' ich vor einem Manuscripte ftundenlang ge= ftanden, angftlich grubelnd: marum bies ober jenes weggestrichen fen, ohne in's Klare zu kommen.

Etwas mußte nun ichon gestrichen werben. Es ift mir nicht gelungen, ein Drama vor Einfendung an Die Censur bermaßen zu purifiziren, daß es ganz intakt zu= ruckgekommen mare. Ja fogar bas Belegenheitsftud. welches ich jum Geburtstag bes Raifers, jum elften Kebruar lieferte, bei welchem boch gewiß vorauszusen mar, daß es mit möglichster Fursorge geschrieben fen, trug eine, wenn auch bescheibene, Spur ber unvermeid= lichen Macht. Mit biesem Schauspiel: "Wiener in Paris" gelang es mir, mich einigermaßen in bas Gleichgewicht zu beben, aus bem die letten Berfuche mich gebracht. "Theodor und Leonhard" war, in ben Journalen mehr getadelt als gelobt, vom Publikum zwar freundlich behandelt, aber doch nicht ofter als siebenmal gegeben worden; und immer noch hatten "Lorbeerbaum" und die beiden Lieblingsliederfpiele: "der schottische Mantel" und "Drillinge" wieder vorhalten muffen. "Biener in Paris" gefielen\*) als Stud,

<sup>\*)</sup> Das beiipiellose Glud, welches biefes einfache Chauspiel fpater in Samburg machte, wo co mehr ale vierzigmal bei vollem Saufe aufgeführt morden, beweiset, bag die Suldigungen für den Raiferlichen Jahrestag, die es enthalten mußte, nicht bie Sauptfache babei gewesen.

und ich in demsetben als Schauspieler, ungleich mehr als die darin angebrachten Beziehungen auf den Festtag dem es gewidmet war. Julie gab die Rolle der kleinen Deutsch-Pariserin mit weiblich-reiner Unmuth; — ich fand, — was mir namentlich im "dummen Peter" ganz mißlungen war, — die Ruhe, den Uplomb, der den gewiegten Schauspieler von einem sich abarbeitenden Dielettanten unterscheiden soll, welcher Letztere mit seinen Urmen oft zum Telegraphen wird, während Fenem eine andeutende Bewegung der Hand genügt. Die Krone des Ubends aber war der Komiker Rott, als Diener "Treu," aus dessen Munde der Wiener Dialekt so liebelich erklang, daß ich gar nicht müde wurde, auf ihn zu hören und einigemale mich selbst und mein Spiel dabei vergaß.

Um biese Zeit war es, baß Dr. Scheiner, ben schon mehrfach angedeuteten Vorschlägen zu einer dauernden Verbindung, bestimmte Form gab und mir einen entschieden ausgesprochenen Antrag machte.

Unser lebhafter Wunsch war es allerdings, in Wien zu bleiben. Wo hatten wir lieber bleiben sollen, als in der größesten Stadt Deutschlands, in der uns so viel Gutes geschah und in der man auch das Versehlte mit einer Nachsicht, mit einem Wohlwollen behandelte, wie es in andern Stadten kaum dann gespendet wird wenn man unbedingt loben will!? Im Unsang, wo wir auf dem Kulminationspunkt unseres Glückes gestanden, hatten mancherlei Bemühungen von Seiten verschiebener Gönner Statt gesunden, die darauf hinzielten, uns mit dem Hosburgtheater in Verbindung zu bringen K. v. Helter's Vierzig Jahre, vi. Band.

und, wenn auch nicht mir, boch meiner Frau, ein Engagement daselbst zu verschaffen. Um diesen Plan auszusühren, ware für's Erste nothwendig gewesen, und unsere Spiele dem Kaiser vorzusühren, dem die Aerzte schon längst nicht mehr gestatteten, ein anderes Theater zu besuchen, als jenes in der Burg, wo er in seiner Loge wie in seinem Wohnzimmer und niemals schädlichem Luftzuge ausgesetzt war.

Die Erzherzoge hatten keine unserer neuen Vorstellungen versaumt, manche berselben wohl zehnmal mit angesehen. Auf ihre Huld, namentlich auf die Vermittelung des stets wohlwollenden Erzherzog Anton war zu rechnen.

Die Absücht Derer, welche unfre Interessen fordern wollten, und bei denen sich auch einige einflußreiche Mitglieder des Hoftheaters befanden, war zunächst gewesen, einen Kaiserlichen Befehl zu veranlassen, vermöge dessen wir einige unserer kleinen Stücke, auf dem Hofburgtheater spielen sollten, unter dem Borwande, daß die Majestät, Die von uns vernommen habe, behindert sen, Sich nach der Josephstadt zu begeben.

Deinhardstein war halb und halb dafür gewonnen. Doch am Grafen Czernin, dem als Oberstämmerer alle Theaterangelegenheiten unter standen, scheiterte die Ausführung. Wie nun Scheiner mit seinem Antrage Ernst machte und auf Entscheidung drang, hatte ich längst jene, für mich und meine rücksichtslose Ungeduld viel zu feinen Gewebe fort zu spinnen aufgehort. Nach einem sesten Wohnsitz sehnten wir uns. Doch schwankten wir immer noch in zweiselnder Ungewißheit, weil uns

bas Josephstädter Theater für ein vorüber gehendes Gaftspiel gar nicht beffer zu wunschen, fur dauerndes Engagement boch faum geeignet ichien. Da ichlog Dr. Scheiner gleichzeitig einen Vertrag mit Baben, zur Uebernahme des dortigen Theaters wahrend der Saison ab. Baden konnte, weil Raifer Franz und Erzbergog Unton, - Letterer ein erklarter Protektor biefer Badestadt, ein eben so erklarter Protektor des Joseph= städter Theaters und fast taglich anwesender Freund meiner Darstellungen, - ihren Commer bort zuzu= bringen pflegten und weil Alles mas zum Sofe und hochsten Abel gehörte, ihnen zu folgen liebte, für eine aristofratische Vorstadt Wien's gelten. Bei warmem Wetter durfte auch der Raiser bort das Theater besuchen. Es war also anzunehmen, daß dort die Erreichung des fo mubfam und von fo vielen Gonnern vergebens er= strebten Zieles sich wie von felbst finden werde. Und Diese Combination gab den Ausschlag. Wir unter= schrieben den Contrakt mit Dr. Scheiner, ber uns auf zwei Jahre verpflichtete, fur den Winter in Wien, fur ben Sommer in Baben thatig zu fenn, ber uns eine anståndige Bage verburgte und mir, als produktivem Schriftsteller, burch hochst vortheilhafte Bedingungen bei nur maßigem Fleiß eine fehr bedeutende Ginnahme durch Honorare und Tantiemen sicherte. Wir unterschrieben diesen Kontrakt sammt all' feinen uns fest bindenden Klaufeln. Im Menat Februar ichloß unfer Gaftspiel mit der einundsechszigsten Rolle. Vom Monat Mary foute unsere Wirksamkeit im neu angetretenen Engagement beginnen.

Aber in ber Nacht vom erften zum zweiten Marz, starb, nach furzem Krankenlager, ber Kaifer Franz und balb nachher Sein Bruder, Erzherzog Unton. Die Theater wurden fur's Erfte geschlossen.

Hatte doch Julie, nachdem der Contrakt unterschrieben, eine allerliebste Wohnung gemiethet, meine Chatoulle voll Gelb und die Unnehmlichkeit der nächsten Jahre scheindar gesichert war, mich kurz vor Erkrankung des Kaisers einmal gefragt: "meinst Du, daß es so bleiben kann? Etwas Uebles muß uns doch bald wieder geschehen! Ich bin nur neugierig, was nun kommen wird!?" — Na, da war es ja gekommen, und in vollster Glorie! Baden, worauf wir bei'm Ubschluß des Engagements hauptsächlich gerechnet, war nun zwiefach verwaiset. Daß der neue Kaiser seinen Sommerwohnssis dort nicht aufschlagen werde, ließ sich aus guten Gründen vorhersagen. Und für das, was Erzherzog Unton jener Stadt und ihren Umgebungen gewesen, gab es gar keinen Ersaß.

Die Verstimmung bei unserm Theater war allgemein. Sie wurde noch gesteigert durch den großen Berlust der aus dem, während der Landestrauer gebotenen Schluß der Theater entspringen mußte und für welchen der Unsternehmer feine Entschädigung zu fordern hatte. Wir, seit einem Vierteljahre an fast tägliche, oft ermüdende Thätigkeit gewöhnt, die besonders bei mir, neben dem Combdicensviel, auf ununterbrochenes Einrichten, Streis

chen, Umandern und Abschreiben meiner Arbeiten gerichtet sehn mußte und mich manchmal kaum zu Athem kommen ließ, hatten jest diesen ploglichen Kontrast einer oben unthatigen Leere gar nicht ertragen konnen, waren uns nicht die nothwendigsten Sorgen und Muhen, die mit einer hauslichen Einrichtung verbunden sind, zu Statten gekommen.

Unsere Meubles aus Berlin nach Wien bringen zu laffen, ichien unpraktisch. Wir begnügten uns, ben Transport von Betten, Gefchirr, Nippes, Bildern und Buchern anzuordnen, alles Uebrige in Berlin zu veraußern und in Wien neu anzuschaffen. Da fehlte Be-Schäftigung nicht, die zerstreuend und vom Mittelpunkte unserer Niedergeschlagenheit ablenkend, trofflich über die ftillen Wochen forthalf. Ein schwerer Tag ftand noch bevor: wo unfere Riften und Raften aus Berlin an= langen sollten. Ich hatte nur einmal, ba meine Frau fich einige Pelgfachen nachsenden ließ, mit der "Saupt= mauth" ju thun gehabt, und eine beilige Scheu vor folden Expeditionen bekommen. Wenn ich daran dachte, daß man unfere Riften dort öffnen, ben Inhalt durchsuchen und mich bann mit den tausend berum= geworfenen Kleinigkeiten bem Schute bes Simmels und ber Gnade ber Lasttrager überlaffen wurde, fo fühlt' ich ein unbesiegliches Grauen. Und welche Wege, Trepp' auf, Trepp' ab, welche Kratfute und gute Worte find nothig, bis man, von einem Bureau gum andern rennend, an die Hauptaktion der reellen Unterfuchung gelangt. Und meine Bucher - und bie Cenfur!

Wie ein Donnerschlag brohnt' es mir in's Dhr. als ich die Worte vernahm: "es ift ein Auhrmann mit einem Frachtbriefe hier; zehn Riften und funf Colli's find gludlich eingetroffen, sie liegen auf ber Sauptmauth!" -D beneidenswerthes Geschick eines Sausvaters! - Da stand ich nun, wie die Ruh vor dem neuen Thore, in bem großen, burch ungablige Berichlage abgetheilten Saale und flierte von Schreibtisch zu Schreibtisch, meine Papiere in der Sand, und nicht wissend, an wen ich mich ferner wenden follte? Ein alterer Mann trat, nachdem er mid ein Weilchen von seinem Arbeitspulte betrachtet. mir einige Schritte naber, als wollt' er mich genauer in Mugenschein nehmen und nachdem er dies genügend ge= than, fehrt er gurud und rief einem noch alteren Berren zu: "ja, er ift es!" Sierauf erhob sich Jener und in= bem er bis an die Thure seiner Clausur trat, winft' er mich freundlich zu sich heran. "Saben Gie Geschäfte hier?" Uch Gott ja, stohnte ich, und ich weiß mir kei= nen Rath. "Laffen Gie ichauen," fuhr er fort, und nahm meine Papiere. Dann fagt' er, nachdem er fie fluchtig durchlesen: "Bann's weiter nir ift! Und Gie fteh'n hier wie ein verlornes Sahndel und machen ein gar so barmberziges Gesicht?"

Ja, mein bester Herr, sprach ich, — benn nun faßt ich schon wieder Muth und Vertrauen zur Menschheit, — ich weiß gar nicht wie das werden soll, wenn sie mir unten Alles aufschlagen und aufbrechen; ich bin ja nicht im Stande den Kram fortzuschaffen — "Gehn S' weiter! Das ist Kinderci. Ihre Sachen werden Ihnen in Ihre Wohnung geführt, dahin schief ich Ihnen ein

Paar Beamten, bie nehmen bas Blei herunter und visie tiren an Ort und Stelle. Gine Hausbeschau!"

Uch, Sie find ein Engel! Und fo brauchen auch bie Bucherkiften nicht —

"Was, Bucher haben S'auch? Ja, Schatz, da kann ich Ihnen nit helfen, da muffen S'erst hinüber ins Bucherrevisions Umt. Hernach kommen Sie wieder zu mir."

Diesen nothwendigen Gang vorahnend, hatt' ich ein, so weit mein Gedachtniß reichte, getreues Verzeichniß meiner Bibliothek schon aufgesetzt, und auf diesem, die etwa verbotenen und gefahrlichen Bucher, mit großen Buchstaben obenan gestellt, um jeder späteren Unannehmelichkeit zu entgehen. Beim Unblick dieses Kataloges machte der Oberbeamte im Revisions-Bureau ein bedenkliches Gesicht. "Hm, meint' er, da hab'n wir ja kuriose Gaste! — Sagen Sie mir, pflegen Sie Ihre Bucher auszuleihen?"

Rein, gewiß nicht; darin bin ich fehr fprode.

"Da thun Sie Recht. Und Sie felbst haben Alles schon durchgelefen?"

Ja, gewiß. Was ich besitze, hab' ich auch gelesen.

"Nun, nachher seyn wir schon einig! Unsere Leute können Sie uns mit Ihren Buchern nicht verderben, wenn Sie keine ausleihen wollen, und an Ihnen ist nir mehr zu verderben, weil Sie sie schon eh' gelesen haben. Ulso, schreiben Sie, Herr von —: die Bucherkisten durfen bei der Hauptmauth ohne Anstand verabfolgt werden."

Boll von Wonne über ben liebenswürdigen Humor

bieses so gefürchteten Mannes, flog ich mit dem ersehnten Dokument zu meinem alten, diden Gonner auf der Mauth und bat ihn, mir die nothigen Aussertigungen schreiben zu lassen, damit mir die Sachen verabfolgt werden durften.

"Lassen S'mich aus; haben Sie nicht was Gescheideteres zu thun, als hier zu stehen und zu warten? Gehen S' ruhig heim; ich werd' Alles besorgen. Um vier Uhr Nachmittags stehen Ihre Sachen in Ihrem Hause und meine Beamten werden punktlich da senn! Sie haben sich um weiter gar nir zu kummern!"

"Bester Herr, sprach ich, Sie find wirklich zu gut! Wie komm' ich, als ein ganz Fremder, bazu — "

"Wann Sie mir fremd seyn sollten, mußt' ich nit Ihre Vorstellungen g'feben haben; 's war mir eine rechte Freude, Sie personlich kennen zu lernen. Wir auf ber Mauth seyn auch nicht von Stein." —

Da es unterbessen Esseit geworden war, so speissete ich in einem Gasthause unweit der Hauptmauth. Us ich dann nach Hause eilte, meiner Frau die frohe Kunde zu bringen, fand ich Alles schon in voller Arbeit. Die Kisten enthielten naturlich nichts, als was ich deklarirt hatte und was uns als schon gebrauchtes Eigenthum gesetzlich überantwortet wurde. Und der gefürchtete Tag war glücklich vorübergegangen.

Um vierundzwanzigsten Marz durften die nicht kaiserlichen Buhnen wieder geoffnet werden. Um funfundzwanzigsten betraten wir zum Erstenmale als engagirte Mitglieder, die Buhne in Bauernfeld's romantischem

Schauspiele: "Fortunat." Bauernfeld, ein allbeliebter Luftspielbichter, beffen Urbeiten, wie in gang Deutschland, gang besonders auf dem Burgtheater ge= wurdigt werden, hatte fich einmal aus ber Gphare bes Conversationsstuckes in ein fremdes Gebiet gewagt und bas alte allbekannte Zaubermahrchen zum Vorwurf einer poetisch = reichen, aber dramatisch wohl kaum zu rechtfer= tigenden Schopfung genommen. Trot feiner Stellung zum kaiserlichen Theater, war es ihm nicht gelungen, ben Widerwillen, den Graf Czernin gegen dies neu'ste Stuck gezeigt, zu besiegen; ja er hatte fogar eine Privat= Audienz, die ihm der verftorbene Raifer furz vor feinem Tode bewilligte, in Unspruch genommen, um es durch= zubringen; aber vergeblich! - Ich mußte es, feinem Buniche gemas, einigemal in Gefellichaft vorlefen. Da= burch fam er auf den Gedanken, das Manuffript der Josefftadter Direktion anzubieten. Dr. Scheiner, Bauernfeld's Namen und die Hoffnung im Auge: er werde ihn durch biefes Entgegenkommen, auch fur fpatere Mit= theilungen geneigt und unferer Buhne zu eigen machen, griff augenblicklich zu. Es war ein Miggriff. Denn in keinem Kalle waren die Rrafte unseres Versonale's biefer ichwierigen, nur aus hochpoetischem Standpunkt zu erreichenden Aufgabe gewachsen. Weder Fortunat, noch die icone Pringeffin konnten fichern Sanden an= vertraut werden. Un Gegnern, die sich Bauernfeld reich= lich zu erwerben weiß, weil er immer sein Berg auf der Bunge tragt und feine oft rauhe Chrlichkeit manchmal zu weit treibt, mar kein Mangel; sie vereinten sich mit benen, welche ich, welche die Unternehmung gahlte, und

mit diesen allen verband sich noch ein fehr gefährlicher Keind: unser Maschinift, ber nichts verstand, ben ich gludlicherweise in meinen einfachen Studen nicht ge= braucht hatte, der aber hier, wo er fehr viel helfen follte. fehr viel verdarb. Und bennoch maren die boswilligen Gegner vielleicht von der mindestens eben so großen Un= gahl Gutgefinnter im Zaume gehalten worden, wenn nicht ein unseeliges Wort, in den ernsthaftesten Auftritten bas Signal zum Lachen gegeben. Lacht ber Biener einmal, wo er nicht lachen follte, - bann ift es fehr schwierig, ben Strom bes luftigen Uebermuths in feinem Erguffe zu hemmen. Befanntlich handelt es fich im Fortunatus = Mabreben um ein Bunschbutlein und einen Bauber factel. Bauernfeld ließ haufig von bie= fem "Cackel" reben. Unter "Gockel" aber verfteht man in Wien: Auffoden, Strumpfe. Nachdem ein Reind bes Dichters einmal durch bobnisches Lachen auf Dies gefährliche Wort aufmerksam gemacht, war kein Salten mehr. Go oft es ausgesprochen mard, wirfte es elek-Und weil nun im ganzen Gedicht wenig Positi= ves, gemuthlich Wirksames lag, weil es sich mehr nach Tiects ironischer Megativitat neigte, weil, mas bie Schau= luft befriedigen sollte, burch die durftige Maschinerie neue Gelegenheit zum Spotte gab, fo gewannen Roh= heit und feindseelige Gefinnung die Dberhand, und mahr= lich, bas Wiener Parterre gab biefen Abend einem Ber= liner wenig nach. Meine Frau tam glucklich durch; fie wurde mehrmals lebhaft aplaudirt. Ich war schon schlimmer baran; benn ich stand bei einigen ausgehöhn= ten und ausgezischten Auftritten mit im Feuer. Doch

hielt ich mich tapfer. Und sowohl Bauernfeld, als unfre literarischen Freunde, gaben mir sammtlich das Zeugniß, daß ich dis zum letten Augenblicke meinen Mann gesstanden. Leider ging meine Rolle, als eine hochkomischsennsgreisen und wenn Bauernfeld mir nachrühmte, daß ich der Einzige gewesen, der seinen poetischen Intentionen entsprochen, so mußte er zugleich eingestehen, daß ich nichts für die Rettung des Stückes wirken können. Wir haben es nur einmal wiederholt. Und dieser Anstritt unsres neuen Engagements, war kein günstiges Vorzeichen.

Es knupfen sich aber an die erste und zweite Auffuh= rung des Bauernfeld'schen Fortunat fur mich noch an= bere Erinnerungen ernfter Urt, Erinnerungen an Ereig= niffe, welche ftreng genommen, meine gange Wiener Existenz vernichteten, minbestens ihren Frieden ftorten, und mich des bis dahin begluckenden Gefühls: gern ge= feben und allgemein beliebt zu fenn, theilweise beraub= ten. Um die Erzählung berfelben folgerecht zu ent= wickeln, muß ich in jene Monate zuruckgeben, wo wir in Wien obenauf waren, wo man sich bestrebte, uns als Modeartitel in glanzenden Gefellschaften vorzuführen, wo feine und ftolze Berren und Damen fich herabließen, bes Morgens in unsern Josefftadter Bivouak zu bringen, um uns fennen zu lernen, und in ihre Kreise zu ziehen, wo Conzertgeber uns fußfällig anflehten, unfere Namen auf ihre Zettel stellen zu durfen, wo wir jedoch den Ropf nicht verloren, sondern uns nur lachelnd fragten: "Wie lange wird's benn dauern?" In jener Zeit war mir von

einer Dame mitgetheilt worden, daß ber bei ber Staats= fangelei angestellte Raiserliche Rath Sarde nach mir gefragt und fein Befremben ausgesprochen habe, mich nicht bei sich zu sehen. Jarcke mar fruher an der Berliner Universitat Professor extra ord. und Lehrer ber Rechtswiffenschaften. Es ifteine lugenhafte, wenn gleich oftmals abgedruckte, Behauptung, daß er, um jene Berliner Stellung mit der jesigen Wiener vertauschen zu konnen, zur katholischen Religion übergetreten sen. Im Gegentheil: er war in Berlin ichon langft fatholisch und fonnte es eben beshalb feines Biffens, feines Rleifes und seiner Berdienste ungeachtet, nicht zum Ordinarius bringen. Erst als er nach jahrelangem vergeblichen Sar= ren fich immer wieder übergangen und zurückgesett fab. ging er auf die ihm von Wien aus gemachten Untrage ein, und als dies bekannt murbe, als man in Berlin daran zu benken anfing, wie man ihn fesseln konne, als Minister von Altenstein ihm Avancen machte, ba war es zu fpat und Jarde bereits burch fein Wort an Wien gebunden. Ich bin, obwohl ich mit ihm in Berlin gar feinen Umgang weiter hatte und ihn nur in der literari= ichen Gesellschaft bisweilen sprach, von diesen Berhalt= niffen genau unterrichtet worden, burch einen gemein= Schaftlichen Freund, den Ronigl. Bibliothekar Balen= tin Schmidt, benfelben Schmidt, ber in fich eine aus Calderonischer Poesie und eigener Fantasie aufblühende Sehnsucht nach romischem Katholizismus trug, ber in weicher, traumerischer Bingebung Diefer Sehnsucht fast unterlag, aber doch nicht Muth zu einem energischen Schritte faffen konnte, nachdem ihm amtlich eroffnet

worden war, daß er seinen Posten an der Koniglichen Bibliothek verlieren murde, wenn er öffentlich über trate, - ber, zwischen Erdenfurcht und himmelsstreben fich zunächst ein Grab in geweihter Erde zu sichern meinte, und mir mit inniger Wonne erzählte, die fatholische Geiftlichkeit Berlins habe feinem frommen, wenn auch schüchternen Glauben, Diesen Trost zugefagt; ber aber, von der Cholera hingerafft, als fruhzeitiges Opfer jener aufgeregten Tage, um feine Soffnung betrogen, jest bennoch unter Regern liegen muß. Dieser gute, wunderliche Mann liebte mich fehr. Er fab in mir einen Junger ber ihm beiligen Rirche; er glaubte in meinen Studen Untlange eines erwachenden Glaubens zu finben und suchte bergleichen auf, wo sie fonft wohl Diemand gesucht haben wurde. Durch ihn mußte ich von Jarcke und Jarcke von mir, mehr als aus unsern zwar verbindlichen, aber flüchtigen Unterhandlungen in der Literaria sichtbar werden mochte. Auf die in Wien an mich ergangene Nachricht, daß es ihn befrembe, feinen Befuch von mir zu empfangen, hielt ich es fur Pflicht, mich bei ihm einzustellen und die Verspatung dieses Befuches mit der Versicherung zu entschuldigen, daß ich es nicht gewagt hatte, ibn, als einen ber Buhnenwelt gange lich entfremdeten, nur religiofen Interessen lebenden Mann, mit der Aufdringlichkeit eines wandernden Ro= modianten zu beläftigen. Wie febr mußte ich erftaunen, aus feinem Munde zu horen, daß er bas Josefftabter Theater mehrfach besucht habe, um mich und meine Stude zu sehen, daß er in letteren, - wenn ich auch. fügte er låchelnd hinzu, die frommen Hoffnungen unferes guten feeligen Schmidt nicht theilen kann, - boch eine eble Gefinnung finde, und bag er nicht nur wegen ber Berliner Erinnerungen Theil an mir nabme, fon= bern auch beshalb, weil, wie er sich ausbrückte: meine Stude ihn nicht in's Geficht geschlagen batten, mas bie meisten dramatischen Neuigkeiten gethan, die er in letter Beit mit angeschen. Wir hatten fo viel zu plaubern, ich hatte ihm so viel von Berlin zu erzählen, ich gab mich babei offen und ruckfichtslos, ohne auch nur im Bering= ften meine Gesinnungen und Unsichten zu verstecken oder fie den seinigen scheinheilig anschmiegen zu wollen; er nahm mich wie ich bin und wie ich mich gab, vollkom= men objeftiv und verlangte nicht, daß ich anders fenn follte. Folglich fühlte ich mich wohl bei ihm und ba er mir zeigte, baß er mich gern sah, so besucht' ich ihn hausig. Mehrmals bes Abends, wo ich im Theater frei war, las ich bei ihm, ftets nur im Rreise seiner Freunde und ftrengsten Glaubensgenoffen, die fich an meinem Talent erfreuten und mich sonft in meiner Saut gelten ließen, ohne mir irgend eine andere aufdisputiren zu wollen. Wer mich einigermaßen kennt, wird wissen, wie ich fo gang und gar nicht verstebe, noch jemals lernen wollte, hinter bem Berge zu halten. Much bei Jarcke, umgeben von "Ultramontanen," wie man fie zu bezeichnen pflegt, bin ich unverandert geblieben und es spricht vielleicht für mich, daß ich bennoch willkommen unter ihnen war. Lange schon hatte ich gewunscht, in Wien auch als Borlefer offentlich auftreten zu durfen, mas in Beziehung auf Cenfur, Lokal, wie Publikum, große Schwierigkeiten fand. Eine gewichtige Protektion, eine überwiegende

Autorität, die dem Unternehmen Bahn gebrochen, war dazu unumgänglich nöthig. Mehrfach hatt' ich an den Kursten Metternich gedacht; doch es mußte beim Densten bleiben, denn wo und wie sollt' ich einen Anknuspfungspunkt suchen? Bei Jarcke fand ich Gelegenheit, dem Hrn. v. Pilat, der auch einmal zugegen war, als ich las, meinen Bunsch zu eröffnen. Dieser versprach, dem Fürsten und der Fürstin davon zu sagen. Doch ich vernahm weiter nichts; die Sache kam in Vergessenscheit, und nach dem Tode des Kaisers, wo ganz andere Dinge zu besprechen waren, dacht' ich selbst nicht mehr daran, und wagte auch bei Jarcke nicht mehr davon zu sprechen.

Un dem Tage, wo wir Bauernfeld's Fortunat zum Erstenmale aufführen wollten, besuchte mich, eben als ich zum Essen gerufen war, Jarcke. Er kam in höchster Eil' und seine Haft verrieth, daß er eine mir wichtige Mittheilung zu machen habe; sie ging vom Fürsten Metternich aus. Dort waren so eben die "Modisikationen" der Bolkshymne") berathen worden und hatzten, obgleich deren beinahe zwanzig verschiedene vorgezlegen, wenig Unklang gefunden. Man war in Berzunder

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wurde, so lange Kaiser Franz regierte, das von Collin verkaste, von Saydn komponirte Lied: "Gott erhalte Franz den Raiser" bei allen festlichen Gelegenheiten vom Wolke gesungen. Der neue Kaiser hieß Ferdinand. Dieser Name, der dem auf einen einstlichen Namen basirtenmetrischen und musikalischen Rhythemus nicht entsprach, machte eine Umanderung des ganzen Liedes nothwendig, obgleich man es gern so unverändert als möglich beibesbatten hätte.

legenheit: ber neunzehnte April, ber Geburtstag bes Raifers, rudte beran; am zwanzigsten follte er in ben Theatern begangen, die neue Symne follte gefungen werden, und noch mar fie nicht vorhanden, wenigstens nicht in ber Form, welche gewunscht ward. Da gab ein bofer Beift dem mir wohlwollenden Jarde, - mel= der zufällig im Arbeitszimmer bes Fürsten anwesend, ben Gedanken ein, meinen Namen zu nennen; er fagte: "ber Soltei hat manche Lieder gemacht, die volksthum= lich geworden find und im Norden Deutschlands gefungen werden; er selbst ift Liederfanger, tragt feine Couplets lebhaft vor; in seinen dramatischen Arbeiten domi= nirt die Lyrik; vielleicht mare dies der Mann?" Der Kurft hatte wohl von mir gehort, vielleicht auch eins meiner Liederspiele gefeben. Graf Gedlnigen, als Prasident der Sof-Censur-Stelle mußte am Besten, wie viele Lieder ich gemacht; hatte er boch zu manchen ben Ropf geschüttelt! - Und ohne zu bedenken, mas zu bebenken gewesen mare, erhielt Jarcke Auftrag und Bollmacht, mich aufzuforbern. Diese Nachricht brachte er mir nun, von freudiger Theilnahme voll. Ueberlegung, Besonnenheit, Borsicht sind fonft die Eigenschaften nicht, welche mich schmuden. Sier muß ich mir boch nach: ruhmen, daß ich ber Erste mar, Einwendungen zu machen. Was werden, - ftellte ich bem mich überraschenden Vorschlag entgegen - mas werden die biefigen Poeten, mas werden alle Leute fagen, wenn die Nationalhymne aus ber Feber eines Fremben, eines ein= gewanderten Schauspielers, eines Preußen fommt?? - Jarce ftutte wohl einen Augenblick. Doch sagte er nach kurzem Bebenken: das ist ja nicht unsere Sache. Ich erfulle den Befehl des Fürsten und frage Sie in seinem Namen: ob Sie das Lied machen wollen?

Machen will ich es gewiß, erwiederte ich; aber ob es brauchbar fenn wird, ift eine andre Frage?

So trennten wir uns, um ein Jeder zu feinem Mitztagstische zu geben.

Un demfelben Abend, bevor ich mich in's Theater begab, schickte ich bas begehrte Lied, wie ich es übereilt und ungefeilt niedergefchrieben an meinen Gonner. Das war am funfundzwanzigsten, wo mich bas Stud meines lieben Freundes Bauernfeld, und deffen Schickfal zu fehr in Unsprudy nahm, als bag ich noch weiter an bas Schickfal meiner Symne hatte denken sollen. Wie nun der sechsundzwanzigste und der darauf folgende Zag ver= ging, ohne eine Nachricht von Jarce, nahm ich zuver= sichtlich an, daß er es nicht passend fande, meine fluch= tige Arbeit einzureichen und daß er durch Schweigen uns Beiden die Unannehmlichkeit ersvaren wollen, darüber zu reden. Gerade lies ich mich zu der zweiten Auffuhrung bes Fortunat ankleiden, als ein Schneider mit der Radricht in die Garderobe fturmte: draußen ftebe Berr von Jarcke und wolle mich sprechen Ich traute meinen Dhren nicht! Jarde, auf den Brettern!? Das fonnte nur etwas fehr Dringendes, nur eine edle Abficht fenn, Die ihn veranlaßte, die Buhne zu betreten.

"Ich habe Ihr Lied eingereicht — "

In dieser schlechten Handschrift, im Brouillon —? "Gleichviel. Es hat gefallen, es ift passend und brauchs bar gefunden worden. Der Fürst ist zufrieden mit

Threr Bereitwilligkeit und wunscht Sie zu sehen. Morgen Vormittag um elf Uhr sinden Sie sich bei ihm ein; man wird Sie sogleich vorlassen, dies wollt' ich Ihnen jett, heute noch sagen, um Ihnen einen frohen Abend und Muth zur zweiten Darstellung des Fortunat zu machen!" Nach diesen Worten entfernte sich Jarcke, so rasch, als die Unbekanntschaft mit den verdammten, sinstern Schleichwegen und Schlupswinkeln, die von einer Buhne zu führen pflegen, es ihm gestatten wollte.

Ich fann mich sehr wohl besinnen, daß nach der zweisten Vorstellung des Fortunat, die ohne jede Negung seindseeliger Demonstration, von Beifall begleitet voräbergegangen war, ich, mit mehreren literarischen Bestannten, mich im häuslichen Familienzirkel, bei Bauernsfelds Pflegeeltern befand und daß mir, während natürlich das allgemeine Gespräch sich immer nur um die Dichstung unseres Freundes drehte, die Volkshumne, der Fürst, die morgende Audienz und was diesen Bildern sonst noch für heit're lachende Erscheinungen folgen mochten, vor Augen schwebten.

Nun bent' ich, meine Leser werden mir's erlassen, Ihnen den Fürsten Metternich zu schildern und seine weltberühmte Personlichkeit. Das haben Undere und Bessere besser gethan, als ich es zu thun vermöchte. Ich fand diesen Herrn, alle pomphafte Schilderungen durch einfaches, hochst naturliches Benehmen, in welchem für mich der Inbegriff vornehmen Unstandes liegt, weit überbietend. Was mich betrifft, so fand Seine Durchlaucht, in mir offenbar ganz etwas anders, als Sie erwartete: nämlich, statt eines geschmeidigen, eleganten, eitlen und

babei friechenden Kombbianten, einen in seiner Urt auch naturlichen, anspruchslosen und vollig ungezierten Mann. Der Lettere war ihm sichtlich willkommener, als es ber Erstere gewesen senn wurde. Er fagte mir: "Sie haben uns einen Dienst erwiesen; Ihr Lied gefällt mir und es wird Ihnen auch Früchte tragen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich habe Gutes von Ihrer bramatischen Bor= leferkunft gehort. Sie follen bei mir lefen, vor einem Publikum, wie Gie felbst es wunschen; bas llebrige wird fich bann finden. Wir find Ihnen auch noch Unerkennung schuldig, fur Ihre "Wiener in Paris." Laffen Gie bas Stud jett nach dem Tode des Raifers nicht von der Bubne verschwinden. Der pekuniaire Bortheil, ben die Humne abwerfen muß, soll Ihnen nicht entzogen wer= ben u. f. w." Man begreift, daß foiche Worte aus dem Munde des Fürften Metternich, einem deutschen Romb= bienschreiber und Spieler, ber sich stets kummerlich burch Die Welt schlagen mußte, recht fuß schmeckten. Doch behielt ich Consequenz genug, ohne Bogern zu erklaren, daß ich es als einen Beweis von Suld betrachten wurde. wenn von Allem was Geld und Bezahlung heißt, hier nicht die Rede fenn durfte, wenn man mir gestatten wollte, fur diese kleine, unbedeutende Arbeit, nichts anzunehmen, weil jede golbene Belohnung den unaus= bleiblichen Neid ber von mir zurückgedrängten Mitbe= werber nur vermehren konne. Der Furst gab mir au= genblicklich Recht und fein Benehmen beutete mir an, baß ich in feiner Meinung nicht verloren hatte, als ich mich empfahl.

Mun hatt' ich muffen ruhig nach Hause fahren, nur

mit meiner Frau über die Sache reden, sonst mit keiner Seele und Alles übrige feinen stillen Gang geben lassen. Dann wären, dis zum letzten Augenblicke, die Leute in Ungewißbeit geblieben, wessen Verse zur Absingung vertheilt werden sollten? Mein Name wäre, sammt vielen anderen, nur vermuthungsweise genannt, jede Verdrüßelichkeit vermieden worden, und ich hätte, mich mit der neuerwordenen Gunst begnügend, von meiner Vorlesung bei m Fürsten Staatskanzler die angenehmsten und ersprießlichsten Resultate in diesem Gebiete künstlerischer Thätigkeit erwarten durfen!

Aber was that ich? Ich fuhr, meiner Freuden, meines Gtückes voll, geraden Weges nach dem Josefstädter Theater, eilte in die Kanzelei und verkündete dort, ein unüberlegter, alberner Schwäher, wovon mein Herzübersstöß. Freilich hatte mir der Fürst nicht Schweigen aufserlegt; freilich war von keinem Geheimnisse die Rede gewesen; aber ich selbst hatte so klug senn mussen, darum zu bitten, hatte auch so klug senn können, da ich zuerst die Befurchtung ausgesprochen, daß meine Mitbewerbung boses Blut machen durfte? — Unverzeihlich, daß ich es nicht gethan! —

Kaum waren einige Tage vergangen, als die Folgen sich zeigten. Manche, die mich sonft mit Herzlichkeit und Versicherungen Ihrer Liebe überschüttet hatten, wichen mir aus, wenn ich ihnen begegnete, vermieden meinen Gruß, oder schienen verlegen. Undere zeigten sich gar kalt und fremd. Josef v. Hammer, der mich aufgestucht, in sein Haus, mocht' ich sagen gezwungen, mir nud meiner Frau formlich gehuldigt hatte, zog, als ich

ihm guten Tag sagte, seine Hand zurück und brach das Gespräch, wie wenn er sehr dringende Geschäfte hatte, kurz ab. Castelli, der mir die Brüderschaft angetrasgen, nannte mich auf einmal "Sie," als ob er vergessen wollte, daß wir uns dutzen. Im Stern herrschte, wenn ich mich zeigte, eine ganz eigene, seierliche Langweiligskeit und wenn mich auch die dort Verkehrenden viel zu lieb hatten, um lieblos zu werden, sie schienen doch auch im Bann eines gegen mich herrschenden Vorurtheils besangen. Ich ging wie unter einem trüben Himmel traurig einher, wohl ahnend, was dies Alles bedeuten könnte, aber nicht fähig eine deutsche Erklärung zu versanlassen. Vergebens sucht' ich einigemal das Gespräch auf den Punkt zu bringen, der eine Auseinandersetzung nöthig gemacht hätte, — Niemand ging darauf ein.

Da traf ich, — am Charfreitag, dacht' ich, war' es gewesen — an einem schonen, sonnigen Upriltage, wo ich mit schwerem Herzen und in wehmuthiger Stimmung den menschenleeren Prater durchwandelte, in einem Seiztengange auf Grillparzer, der schon langere Zeit sich im Stern nicht gezeigt hatte. Er war mir und meinen poetischen Versuchen immer zugethan gewesen, hatte mir stets die lebhaste, eines wahren Dichters wurdige Kamezradschaft bewiesen, die den Berühmten ehrt, wenn er sie dem Unberühmten gonnt, hatte sich's bei uns, in unsern kleinen Josefstädter Gastgemächern gefallen lassen, an unserm Tisch mit uns geworden, wie er ernst oder schwerzmuthig seyn konnte. "Meister Franz" nannten wir ihn im Stern! — Auch er schien, als ich ihm hier bez

gegnete, nicht Stand halten zu wollen. Aber ich ließ ihn nicht. Mit ber Beftigkeit eines lange ichwer gurud= gehaltenen Schmerzes, ber sich endlich Luft machen will. brang' ich in ihn, mir schonungslos die Wahrheit zu fagen. Und er fagte fie mir. "nicht nur Dicienigen. bie fich zuruckgesett meinen, daß man ihre Umarbeitung ber Somme verwarf, auch die meiften übrigen Poeten und Literaten find erbittert, daß man einen Auslander ihnen vorgezogen bat. Es beißt, Gie batten fich zu bie= fer Urbeit gedrängt, fie hatten burch Jarde, ber Ihr Landsmann ift, ben Fürsten zu gewinnen gesucht, batten Die feinsten Rabalen geschmiedet, dem Kursten vorgespiegelt. Gie fenen ein geborner Desterreicher"), ja, endlich. Sie hatten fich bereit erklart, zur katholischen Religion überzutreten und allerlei Dienste im Interesse ber romi= ichen Parthei zu leisten, hatten auch bereits ein Ungeld von Tausend Dufaten, unter dem Bormand eines Rai= ferlichen Gnabengeschenkes fur die Symne, in Empfang genommen!"

Mir war bei Gott, schon seit vierzehn Tagen nicht lächerlich zu Muthe; aber bei dieser letten Anschuldigung mußt' ich denn doch so hellen Halses auflachen, daß die alten Prater-Eichen ihre durren Ueste schutteleten, daß die Hirsche, die in unserer Nahe standen, aufbrachen, und daß Grillparzer mich erstaunten Blickes

<sup>\*)</sup> Der Fürst selbst war es, ber herausgefunden, daß mein Bater öfterreichischer Offizier gewesen und der dieses Faktum später geltend machte, als ihm Verstellungen gegen meine Ausländerschaft gemacht wurden.

betrachtete. Ich erzählte ihm nun ben ganzen Borgang, vollständig, wie ich ihn, auf den so eben umgeschlage= nen Blattern ergablt habe und wie auch nicht ein Buch= stabe von der strengsten Wahrheit abweicht. Diese die Wahrheit — hat eine Gewalt, welcher kein edler Mensch auf die Dauer sich verschließen kann, wenn sie ihm von ben Lippen und aus den Augen eines Redlichen entgegentritt. Durch meine Schilderungen überzeugte ich Grillparzer fo vollkommen von der Lugenhaftigkeit all' jener Geruchte, bag er aus einem Zweifler an meinem Charakter, im Augenblick zum Ritter meiner Chre ward. Er ergablte weiter: "Biele Schriftsteller, unter biesen sehr ehrenhafte Namen, haben sich nun an den Grafen R. gewendet, um durch beffen Ginfluß zu ver= hindern, daß Ihre himne gefungen werde. Dhne 3wei= fel wird Diefer es auch durchfegen, und bas wurde, wie Sie mir jest die Verhaltnisse bargestellt haben, fur Sie eine unverdiente Rrankung fenn. Deshalb will ich Ihnen einen Vorschlag machen: geben Sie mir Ihr Lied, laffen Sie mich einige Worte barin andern, bann bin ich bereit, zu erklaren, daß ich Mitverfaffer fen, daß wir es Beide zusammen gemacht haben; Niemand barf bann gegen feine Ginführung etwas einwenden, und die Bortheile die Ihnen daraus erwachsen konnen, bleiben unge= schmalert die Ihrigen."

Hatten meine Verehrung, meine Liebe fur Grillparzer überhaupt noch gesteigert werden können, so hatt' es durch dies großmuthige Unerbieten geschehen mussen, welches ich jedoch, wie leicht zu erachten, keinesweges annahm. Vielmehr wendete ich mich sogleich in einem

oftensibeln Briefe an Jarcke und legte auf diese Beife Seiner Durchlaucht, unter Aufzahlung fammtlicher Grunde und Auseinandersetzung aller Geruchte, Die bringende Bitte vor: mein Lied zuruckzustellen und burch einen eingeborenen Schriftsteller rafch ein anderes fertigen zu laffen; ja, ich flehte barum, als um eine mir zu erweisende Gnade. Bier jedoch handelte fich's ichon langft nicht mehr um meine geringe Person, oder eine mir qu= zuwendende Gunft; hier handelte fich's: um Durchfuhrung eines eigenen Willens, um den Gieg, ben ein UU= gewaltiger über entgegengesette Unsichten, ja, über bie öffentliche Meinung bavon tragen wollte, nicht weil er ber öffentlichen Meinung Unrecht gab, sondern lediglich weil es ihm nicht geziemend ichien, seinen Irrthum ein= zugestehen. Meine Somne mußte unter jeder Bedingung gesungen werden, nachdem einmal ausgesprochen worden, daß fie angenommen und erwählt fen. Db ich als Opfer dieser Consequenz fiel? Wen fummerte bas? Meine Sonne war bereits untergegangen. Mochte Jarde, deutlich erkennend wie unschuldig fein Schüpling an diesem Ausgange fen, spaterhin auch manche Belegenheit benüten, der mir eroffneten Aussichten zu gebenfen; feine guten Worte fanden feine gute Statte mehr. Ich wurde als der Urheber aller aus der Bolkslied = Un= gelegenheit entspringenden Unannehmlichkeiten und Reibungen betrachtet, als folder, wenn nicht gehaßt, boch bei Seite geschoben und mir blieb, außer einer Ungahl erbitterter Gegner, auch noch die druckende Ueberzeugung, von einem großen Theil des Publikums, wie ein feiler, friechender Seuchler betrachtet zu werden, der fur Beld

ober für Gunstbezeugungen von Oben, bereit sen, Alles zu thun. An eine Rechtsertigung durch die Presse auch nur zu benken, wäre in Wien Wahnsinn gewesen. Ich mußte Alles über mich ergeben, mußte mir nachsagen lassen: daß ich mich listig eingeschlichen, die vaterländisschen Dichter verdrängt, mancherlei nichtswürdige Versprechungen und Zugeständnisse gemacht, tausend Duskaten empfangen, mich überhaupt verkauft hätte; ich trug aber, in Wahrheit nichts davon, als den unverdiensten Groll des Fürsten und die Gewißheit, daß jest jede Aussicht verschwunden sey, in seinen Salen mir den geshofften Ruf als dramatischer Vorleser zu erwerben.

Wir gaben am zwanzigsten Upril zum Erstenmale bas Mellesville'fche Schauspiel: elle est folle, in einer, von Srn. v. Stubenrauch gelieferten Uebertragung, unter bem Titel: "Der kluge Urzt." 3ch hatte aus Freund= schaft fur den Bearbeiter Die Leitung biefes Stuckes übernommen und die theaterleere Offerzeit bazu benütt, es auf's Fleißigste einzuüben. Wir hatten eine Ungahl von Lefeproben bei mir zu Saufe gehalten, fo bag wir beinah' fchon fertig auf die Bretter kamen. Diefer Muf= wand von Kraften war nothig gewesen, indem bas Burgtheater zu derfelben Beit mit demfelben Stud, wenn auch in einer andern Uebersetzung, hervortrat. ten wir schon nicht mit den Kunftlern rivalisiren -(La Roche gab meine Rolle) - so durften wir es boch mit ihrem Fleiße. Noch an bem Morgen biefes Tages wußte Niemand welche? ja man wußte überhaupt nicht ob eine Somne gesungen werden wurde? Die obersten Behörden schienen unter sich uneinig zu seyn. Als endlich gegen Mittag, das verhängnisvolle Paket, welches die im Publikum zu vertheilenden gedruckten Exemplare enthielt, aus der Polizeidirektion in unsere Theaterkanzlei gebracht wurde, bat ich Gott im Stillen, er möge die Herzen gelenkt und dem Liede eines andern Verfassers die Ehre des heutigen Vortrages zugewendet haben. Doch ein Blick auf die erste Strofe war hinzeichend, meine Verse mich erkennen zu lassen.

Schon die mehr als gewöhnliche Unruhe im vollen Hause vor Beginn des Gesanges, deutete auf eine unzünstlige Stimmung. Der Vorhang hob sich. Wir standen, wie es brauchlich, vor der Buste des Kaisers— und der Gesang begann. Nach der ersten Strose wurde der sonst übliche Beisall durch lautes Zischen unterbrochen. Nach der zweiten siegten beinah die Zischer. Nach der dritten war es umgekehrt. Während und nach der vierten aber, trug der Upplaus den Sieg davon und sie mußte wiederholt werden. In den übrigen Theatern soll es ungefähr eben so gegangen senn. Hier möge nun der vielbesprochene Zankapsel selbst folgen:

"Gott erhalte unsern Kaiser, Unsern Kaiser Ferdinand! Reich' o Herr, dem guten Kaiser Deine starke Vaterhand! Wie ein zweiter Vater schalte Er an Deiner Statt im Land. Ja, den Kaiser Gott erhalte, Unsern Kaiser Ferdinand! Laff' in Seinem Rathe weilen Weisheit und Gerechtigkeit!
Laff' Ihn Seine Sorgen theilen Zwischen Zeit und Ewigkeit;
Daß er hier Sein Reich verwalte.
Nur als Deines Reiches Pfand!
Ja, den Kaiser Gott erhalte,
Unsern Kaiser Ferdinand.

Gieb Ihm Frieden! Gieb Ihm Ehre, Wenn die Ehre ruft zum Krieg! Sen mit Ihm und Seinem Heere, Unsern Fahnen schenke Sieg. Wo sie wallen, da entsalte Seegen sich für jeden Stand! Ja, den Kaiser Gott erhalte, Unsern Kaiser Ferdinand!

Alles wechselt im Getriebe Vielbewegter Erdenwelt; Doch erprobter Treu' und Liebe Ward die Dauer beigesellt. Uns're Treue bleibt die alte, Unauslöslich ist ihr Band; Ja, den Kaiser Gott erhalte, Unsern Kaiser Ferdinand!

Ich gesteh' es gern, sah es auch damals schon ein: das Gedicht, als solches, ist nicht viel werth. Und es ist eben kein Lob fur meine Herren Mitbewerber und

deren Gedichte, daß meines ihnen den Rang ablief. Auch hatt' ich, ware mir Zeit geblieben es einige Tage liegen zu lassen und darin zu feilen, schon etwas Besseres zu Tage gebracht. Doch blieb die Hauptschwierigkeit immer unverändert und nach meiner Unsicht unbesiegbar. Der Bau bes Originals gründet sich auf den Refrain:

"Unfern guten Raiser Frang!"

Er ift eben so einfach und naturlich, als er eben beshalb schon aber auch unnachahmlich bleibt, wo Ferdinand steh'n soll. Ich hatte erst gesett:

"Unfern Raiser, Gott erhalte, Unsern guten Ferdinand."

Das hatte wieder den Uebelstand, daß die musikalische Quantitat auf Unsern gefallen ware; um dies zu vermeiden, nahm ich meine Zuflucht zu der beliebten Opern-Flicksilbe und schrieb:

"Ja den Raiser 2c."

Diefes Ja wurde nun hauptsächlich befritelt. In einem Pasquill, welches auf mehreren Straffen und Plagen ausgestreut, auch mir übersendet wurde, in welchem es über Jarcke und mich (es hub mit den Worten an:

"Auf dem Ballplat fitt ein Preuße")

herging, und bessen Verfasser ich nicht nennen mag, weil er mir später sein Unrecht offen und herzlich selbst eingestand, spielte das Ja eine große Rolle. Es wies in einer Trennung der beiden Buchstaben I — a — auf meine Verwandtschaft mit einem gewissen Thiere hin, dem die Natur keinen weitern Umfang von Sprachsertigkeiten verstattet, als das JU.

Mir ift leider die jest gangbare, - (benn mein unter-

geschobener Wechselbalg ward, nachdem er einmal bazu gedient, eine ohnedies nie in Zweisel gestellte Verwalztungs - Autorität zu dokumentiren, bei Seite geschoben!) — wenn ich nicht irre, von J. G. Seibl verfaßte Hymne, nie zu Gesicht gekommen. Sie soll vortresslich seyn und der stets produktive Dichter soll jede Schwiezrigkeit auf das glucklichste beseitigt haben.

Ich kann mir das Vergnügen nicht versagen, hier noch eine Passage mitzutheilen die ich mir sorgfältig für diesen Zweck aus einem Buche abgeschrieben, welches zu seiner Zeit Aufsehen machte; es ist betitelt: "Carstons eines deutschen Publizisten, herausgegeben von Dr. G. Bacherer" (Darmstadt, bei E. W. Leske, 1842) und enthält auf seiner 127. Seite, unter der Aufschrift: Manuskript aus Desterreich, solgende Notiz:

"Die neue Bolkshomne.

Bierzehn neue Bolkshymnen waren eingelaufen, barunter zwei sehr gute; die eine von Seidl, die andere von Castelli. Unstatt einer von diesen die Ehre der Unnahme zu schenken, engagirten Jarcke und Pilat den Herrn v. Holtei zur Versertigung der Hymne. Holtei machte sie; doch hatte sich ihr der Charakter der Bestellung so sehr angekrankelt, daß sie ganz misrieth. Zu spat wurde darüber Lärm geschlagen. Was geschah am Tage ihrer öffentlichen Rezitation? Um sieben Uhr in der Frühe wurde angeschlagen: "Theater mit Volkshymne." Um zwolf Uhr ließen Kollovrat und Colloredo den Zettel herabreißen; um vier Uhr Nachmittag ließ ihn Metternich wieder ankleben. Um Tage vorher, spat in der Nacht — (!) — machte der

Polizei=Minister Sedlnißfy\*) noch Gegenvorstellungen an Metternich. Metternich aber fagte: "es muß ge= fungen werden, weil ich es fo will!" Ihre Absingung machte einen schandlichen Effett; Die gange öffentliche Unficht war bagegen. Schon nach brei Tagen wurde fie zum Lettenmale gefungen. Jarcke und Pilat hatten fic an Soltei aus profelntischen Grunden gewendet; man wollte ihn zum Ratholiken machen. Den Erzbergogen fagte Metternich, Soltei fen ein Defterreicher, wahrend er befanntlich ein geborener Preuße aus Breslau ift. Boll Mergers verlangte Metternich, daß nun gar feine Bolkshymne mehr gefungen werde. Endlich aab Rollovrat dem Berrn von Zedlis den Auftrag. Diefer entledigte fich feiner Aufgabe mit großem Geschick. Der Schluß seines Gedichts l'empereur est clément - (Clemens) - ift ein eben fo ausge= zeichneter Wortwiß, als eine treffende Unspielung auf bie Stellung bes Furften Metternich unter Frang."

In diesen Zeilen, beren Unsinn am Sage liegt, wo ein Widerspruch ben andern brangt, bis zur Albernheit: in einer deutschen Bolkshymne ein franzönisches Wortspiel placiren zu wollen, ist blos jedes Wort eine Unwahrheit. — Aber, so schreibt man Gesschichte!

Das Eacherlichste bleibt mir unter allen Umständen die sich immer wiederholende Leußerung: ich solle mit Teufels Gewalt katholisch senn, oder werden! Als ich in

<sup>\*)</sup> Graf Seblnigfy war mahrend meiner Audienz bei'm Fürsten anwefend und hatte Alles mit besprochen.

Berlin das Melodrama "Fauft" aufführen ließ, fragte man hoberen Ortes an, ob ich katholisch sen? Als ich in Wien ein Lied zu singen aufgefordert wurde, behauptete man: ich folle burch biefes Lied fatholisch gemacht werden. Und beute, wo ich, im Schlosse bes Kursten Satfeldt in Trachenberg Gaftfreundschaft genießend, meine "Vierzig Jahre" in bona pace vollende, kommt mir aus Breslau die Nachricht zu, es sen wohlbekannt, daß ich mich nur deßhalb hier aufhalte, um in die Min= sterien der romisch-katholischen Kirche eingeweiht, aufgenommen, bann aber als brauchbares Draan fur bie neue (katholische) Zeitung benütt zu werden!? Bas fur erbarmliche Schufte muffen doch die Erfinder folcher Gerüchte senn? Ift es ihnen benn nicht möglich, von ihrer eigenen verkäuflichen Gesinnung, von ihrer an ben Meiftbietenden zu Diensten stehenden Perfonlichkeit, fo weit zu abstrahiren, daß sie sich eine andere Versonlich= feit, eine andere Besinnung zu benfen im Stande find, die sich treu bleibt? Kann ihre Phantasie sich nicht so hoch schwingen, an Menschen glauben zu lernen, die bei verschiedenen Unsichten und Meinungen doch Einer den Undern achten, ohne die Freiheit und Gelbstftandigkeit bes Geistes gefangen nehmen zu wollen? Nein, meine Herren, ich werde nicht katholisch! Ich schreibe auch fur keine katholifche Zeitung, und schreibe fur keine altlutherische, und für keine neukatholische, und für keine evan= gelische, und fur feine in der Welt ctwas Underes, als was ich glaube! Weder für Geld, noch für Lob, noch fur Aussichten. Batt' ich meine Feder verkaufen wollen, so wurden sich, wie schwach sie auch senn mag, mir schon

mancherlei lockende Anerbietungen gefunden haben. Hatt' ich lugen und irgend ein Glaubensbekenntniß abtegen, — ja hatt' ich nur mich beugen und in manchen Fällen schweigen mögen und können, dann saß' ich warm und ware gut versorgt. Von Euch Allen, die Ihr das große Wort führt und liberale Rader schlagt, durft' es Wenigen so nahe gelegt werden, als es mir gelegt worden ist. Die Meisten von Euch waren wohlseilen Kaufes zu zähmen. Der Wahlspruch so Mancher, die ich kenne, lautet: "wer mich bezahlt, der hat mich," und es giebt ihrer, die bei jeder neuen Windfahne, welche sie ausstecken, vor allen Dingen an ihren Geldbeutel denken. Sb Einer, um des Gewinnes Willen, römischskatholisch wird, oder ob er mit Protestiren Spekulation treibt? das läuft auf Eines hinaus.

Ich, wenn ich mit Ronge zusammentreffe, versechte die Poesie der katholischen Kirche und preise ihre Glaubigen glücklich. Neb' ich aber mit Balzer, Förster, oder mit Vertretern dieser Parthei, welche zu den Laien gehören (sen es in Wien, sen es in Trachenberg!), dann kämpf' ich, so weit meine Waffen ausreichen, für undebingte Freiheit, jedes Joch abzustreisen, welches man uns aufzwingen möchte! Kam' ich aber mit Herrn Hengstenberg zusammen, wofür mich Gott schütze, dann —— Dies Alles, wie ein ehrlicher Kerl! Für einen folchen erkennen mich, die mich kennen. Und weil ich ein solcher bin und bleibe, bleib' ich auch arm, unbefördert, umbeachtet. Und das ist ganz in der Ordnung. Mein Glaubensbekenntniß liegt, — neben der aufrichtigsten Achtung, die ich jedem redlich Gläubigen gonne, neben

ber eben so aufrichtigen Berachtung, die ich gegen jeden Heuchler hege, — in den kurzen Gothe'schen Worten'): "Mich würde eine vernehmliche Stimme vom Himmel nicht überzeugen, daß das Wasser brennt und das Feuer löscht, daß ein Weib ohne Mann gebiert und daß ein Todter aufersteht. Vielmehr halt' ich dieses für Lästerungen gegen den großen Gott und seine Offenbarung in der Natur." Sobald ich den Gegensatz dieses Ausspruches in mir aussehen fühle, werd' ich katholisch.

Früher nicht! Das gelob ich Cuch! — Und nun laßt

mich gefälligst ungeschoren.

Im Laufe des Mai, über dessen theatralische Ereigenisse wir noch ein kurzes Wort nachholen wollen, bevor wir nach Baden hinüberziehen, empfing ich aus Paris, durch gütige Vermittelung der Frau von Raumer, einen Brief des großen französischen Sangers Beranger, welchen mitzutheilen mein Herz mich antreibt, nicht meine Eitelkeit.

Paffy, den 7. Mai 1835.

\*\*) "Mein Herr! Ihre freundliche Sendung ist mir

<sup>\*)</sup> Bothe, in einem Briefe an Lavater.

<sup>\*\*)</sup> Day Driginal lautet wortlich: "Monsieur! l'envoi que vous avez bien voulu me faire m'est arrivé grâce â M. Marmier, qui a eu la bonté de m'apporter votre volume de chansons. Grâce à lui aussi, Monsieur, j'ai pu savourer les éloges, que votre Muse n'a pas dédaigné de prodiguer à la mienne. M. Marmier a traduit, dans sa revue germanique la pièce qui m'est adressée. Combien ne dois-je pas être fier, d'avoir inspiré les sentiments que vous exprimez avec tant de

R. v. Soltei's Biergig Jahre. VI. Band.

burch Herrn Marmier zugekommen, der die Gute hatte, mir die Sammlung Ihrer Lieder zu überbringen. Ihm auch verdant' ich den Genuß jenes Lobes, das Ihre Muse, der meinigen zu gönnen, nicht verschmähen wollte. Herr Marmier hat in seiner "revue germanique" das an mich gerichtete Lied überseht. Wie stolz darf ich nicht darauf seyn, Empsindungen einz gestößt zu haben, welche Sie so poetisch ausdrücken!? Uch! Sie erwecken in mir auf's neue ein lebhaftes

poësie. Hélas! vous renouvelez un regret bien vif en moi, celui d'ignorer toute autre langue que la mienne, que j'ose à peine dire savoir, car on me l'a jamais enseignée. Ce n'est pas parceque vous me louez, Monsieur, que je voudrais pouvoir comprendre tous les autres morceaux de ce volume; c'est parcequ'il me semble q'une véritable sympathie m'en rendrait la lecture délicieuse et que je pourrais, à plus juste titre, vous rendre les actions de grâce, que vous adressez à mes chansons.

Je le disais, il y a peu de tems, à M. Wolf professeur à Jéna, si quelque chose peut me surprendre, c'est de voir, que mon nom et mes vers puissent traverser ou la manche, ou le rhin. Mon coeur en est plus satisfait que ma vanité, car je crois découvrir en cela un symptôme du rapprochement des peuples.

Il est un mérite, qu'on ne me contestera jamais, c'est une complette nationalité; et peut être est ce mou seul mérite. N'est il pas bien doux pour moi, Monsieur, de penser, qu'il me fait quelque renom au dela de nos frontières? n'y voyez vous pas comme moi une preuve de l'affaiblissement de ces haines trop long tems entretenues et fomentées entre nations si dignes de s'estimer et de s'entendre? — C'est à des esprits comme vous à travailler à cette grande réconciliation et je règrette que mon âge me prive de la gloire, d'apporter ma petite pierre au monument d'alliance. Recevez etc."

Bedauern, keine andere Sprache zu kennen, als die meinige; von der ich kaum wagen darf zu sagen, daß ich sie verstehe, denn man hat mich niemals darin unsterrichtet. Ich wünschte wohl alle in Ihrer Samms lung besindlichen Gedichte verstehen zu können; nicht weil Sie mich lobpreisen, sondern weil ich ahne, daß eine wirkliche Sympathie mich dabei erfreuen und mich befähigen wurde, mit um so größerem Nechte, Ihnen die Anerkennung zu erwiedern, die Sie meinen Chanssons widmen.

Noch vor Rurzem fagt' ich bem Herrn Professor Bolf aus Jena: nichts hat mich so überrascht, als zu sehen, wie mein Name und meine Berse im Stande sind, überden Kanal, oder über den Rhein zu dringen!? Mein Gemüth wird dadurch mehr befriedigt, als meine Eitelkeit, denn ich glaube darin eine günstige Borbedeutung für die Unnäherung der Bolker zu entbecken. Wenn ich ein Verdienst besitze, welches keine Zeit mir streitig zu machen vermag, so liegt es in meiner entschiedenen Volksthümlichkeit! Vielleicht ist dies mein einziges.

Muß es mir nicht wohlthun, zu empfinden, daß gerade dieses meinen Namen über unsere Grenzen hinausträgt? Sehen Sie daraus nicht, gleich mir, daß jener allzulange genährte Bolterhaß zu erlöschen beginnt, zwischen Nationen, die so wurdig sind einander zu achten und zu verstehen?

Geistern wie Sie, geziemt es an dieser großen Berfohnung zu arbeiten und ich beklage, daß mein Alter mich des Ruhmes beraubt, auch meinen kleinen Stein in jenes Bundes : Denkmal zu fugen. Empfangen Sie rc."

Menn der Unternehmer bes Josefftabter Theaters meine Krau und mich mit all' der zuvorkommenden Aufmerksamkeit, garten Schonung und gefelligen Depotion behandelt hatte, wie Personen, benen man feine Rettung und gegenwartigen Wohlstand verdankt, nur irgend erwiesen werden mag; wenn er namentlich bevor ber Engagements = Contraft vollzogen mar, ben Unter= ichied zwischen uns und ben übrigen Schauspielern moglichst hervorgehoben hatte; so murde bagegen in feinem Betragen eine unangenehme Beranderung fuhlbar, von dem Augenblicke wo ich durch Contraktabichluß mich gebunden und gemiffermagen auch meine perfonliche Freiheit feinem Institute und feiner Direktionsge= malt untergeordnet hatte. Es ist nicht zu verkennen, baf in ben Berpflichtungen, wie engagirte Schauspieler Dieselben eingehen und wie sie bei dem so komplizirten Geschäft einer Bubnenführung von ihnen nothwendig begehrt werden muffen, vielerlei Berlegendes und an Eflaverei Mahnendes licgt. Mogen die verschiedenen Strafbestimmungen auch nur fur willführliche Uebertreter gesetlicher Ordnung laftig und mag, wie überall, auch hier, die mahre Freiheit durch das Befet bedingt fenn, - immer bleibt es ein haflicher 3mang, fogar an Tagen wo man fur unbeschäftig gilt, ber Stadt nicht entflieben zu durfen, ohne vorher eingeholten Urlaub; ja felbst bei jedem Musgange, in feiner Bohnung binterlassen zu mussen, wobin man sich begeben habe, ba-

mit bei überraschenden Beranderungen des Revertoirs. ein Seber, beffen man bedarf, augenblicklich berbeigeholt werden tonne! Du bift bei einem Freunde, - ja Du be= nübest den ersehnten freien Abend vielleicht nur, um in Deiner Belle Dir selbst zu leben, - fublit nichts weniger, als ben Beruf: Die beutige Ginsamkeit mit Coulissenwirwarr zu vertauschen und bankst Gott fur die stillen Stunden; - ba tritt der Theaterdiener ein, melbend, daß die Gangerin Madame X. heiser, eine Oper ohne fie unmoglich, und beshalb ein Schauspiel hervorgesucht worden sen, in welchem Du die Sauptrolle haft. Bift Du nun nicht ein gewiffenlofer Schlingel, ber fich frank zu lugen und die Berlegenheit der Direktion zu vermehren die Frechheit befitt, fo faaft Du Deinem trauten Stubchen Lebewohl und fturzest eiligst nach bem Theater, um bort vor einem lauen, besapointirten Pu= blikum Dich anzustrengen, - aber fruchtlos, weil die Unwesenden gekommen find, Mufit zu horen.

Ich könnte die Leiden eines engagirten Schauspielers noch weiter ausmalen, wurde jedoch nichts weiter dadurch erzielen, als was ich ohnedies schon geben kann: das Bekenntniß, wie Unrecht wir gethan, uns aus freien, selbstständigen Gasten, zu gehorsamenden, in Reih' und Glied gehörigen Mitgliedern eines Vorstadttheaters umschaffen zu lassen. Von dem Tage, wo wir mit den andern Schauspielern in einer Columne standen, wo die großgedruckten Worte: "So und so vielte Gastrolle des Herrn und der Frau von Holtei" auf dem Anschlages Zettel sehlten, waren wir auch von außergewöhnlichen Erscheinungen zu alltäglichen herabgesunken. Und

Dr. Scheiner verstand zu wenig vom Theater, um feinen Bortheil gehorig zu verftehen, indem er den unfrigen wahrgenommen und uns fur besondere Borftellungen aufbewahrt hatte. Er wußte nichts Giligeres zu thun, als uns augenblicklich zu verwenden. Indem er uns unbedeutende Rollen in unbedeutenden Stucken aufheftete. berechtigte er bas Publifum und bie andern Schaufpieler, Die Beit unseres Glanges für erloschen anzuseben. 3th aber und meine Frau maren burchaus nicht geeig= net, auch nur eine Gilbe zu außern, welche wie Unmafung geklungen hatte. Wir stellten ber Behauptung: es liege im Vortheil bes Theaters, jedes Stud moglichst aut zu besethen, nichts entgegen als entsagenden Bebor= fam und ich trieb ben meinigen so weit, daß ich 3. B. in bem Liederspiele "Rataplan" die ganz alberne und nich= tige Rolle eines Gastwirths übernahm, mahrend ber Komifer Rott, mit allem Aufwande opernhafter Befangsfunft, als "Groscanon" jene Couplets vortrug, bie burch mich und meine Stude auf die deutsche Buhne verpflangt worden find.

Bum Glud dauerte biese verkehrte Manipulation nicht lange, benn mit Ende Mai zogen wir nach Baben.

Die Direktion war kontraktmäßig verpflichtet, für unsere Wohnungen zu sorgen und dieselben zu bezahlen. Ich dog es vor, mich mit Herrn Scheiner über eine baare Entschädigungssumme abzusinden, mir eine Wohnung nach unserm Geschmack und unserm Bedürfniß zu suchen und aus eigenen Mitteln zuzusehen, was nothig war, um unsere Wünsche zu befriedigen. Für die Leis

tung des Geschäftes, welche mir anvertraut wurde, weil der Unternehmer sammt Oper und Ballet in Wien blieb, forderte ich — nichts, weshalb ich auch nichts empfing; eben so wenig sah ich jemals die Summe, welche als Honorar für meine, dem Theater jest zur freien Benützung überlassenen Stücke, festgestellt worden war.

Ich widmete mich nach meiner besten Ginsicht, ber Führung unserer Darftellungen, welche, bei ber geringen Personenzahl und jener Abwechslung, die ein kleineres Publikum verlangt, schwierig genug wurde. Meine Zeit war burch vielfache, fleine, aber ftorende Gefchafte fo fehr in Unspruch genommen, daß ich zum Erlernen neuer Rollen, beren ich aushilfsweise und aus Mangel an Menschen, mir viele zutheilen mußte, fast feine Muße behielt; um so weniger weil eine hartnacfige Augenent= gundung mich verhinderte, des Abends bei Licht zu lefen. Mehrere, fogar großere Parthieen, hab' ich gespielt, ohne fie ganz burchgelesen zu haben. Die Stellung bes Repertoirs anlangend, beging ich zwei große Fehler. Bu beiden war der Unlag durch die Berhaltniffe gegeben; das ist richtig. Dennoch hatt' ich mehr thun follen und auch konnen, ihnen auszuweichen. Der erste bestand barin, daß ich zu oft meine eigenen Stucke auf die Buhne brachte; ber andere, daß ich zu felten baran bachte, burch fogenannte Spektakelftucke bie mindergebildete Ginwoh= nerschaft Baden's in's Theater zu ziehen. Un ber letteren Berfaumniß trug hauptfachlich meine Ubneigung gegen zusammengeflicte Reprafentationen, in benen burch eine Person mehrere Rollen ausgeführt werden

mussen, die Schuld. Der erste Vorwurf traf nicht meine Autoreitelkeit, sondern entsprang lediglich aus der Gewißheit, daß meine Stucke und wir in ihnen, eben so wie sie in Wien die gebildete und vornehme Welt nach der Josefstadt gezogen, auch der in Baden anwesenden Gesellschaft das Willsommenste waren.

Sie gingen überdies, burch die haufigen Wiederholungen fest eingespielt, am Besten zusammen und fullten wenigstens die Logen. Wie oft hab' ich aus ben Kenstern bes erften Stockwerks auf die Strafe blidend und ungesehen von den vorübergehenden Damen, Diefe ben an der Wand klebenden Theaterzettel überblicken und babei fagen horen: "Wenn Soltei's nicht fpielen, geben wir nicht!" Nun aber hatten wir vom November bis in ben Mai fast nur in meinen Studen gespielt. folglich bilbeten biese ben Rern des besten mas mir geben konnten. Und weil ich sonst in kein Mitglied (außer Rott) großes Butrauen fette; mit ben wenigen Berfuchen in hoherer poetischer Gattung, die wir magten, wenig Ehre erndtete; endlich aber von ben meisten uns sonft zu Gebote stehenden alten Ritter= und abnlichen Studen, mich fast noch mehr angewidert fühlte, als von ben Wiederholungen meiner eigenen; fo verfant ich in eine Urt von Lethargie, ließ bie Sachen ihren bequemen Bang geben und leistete burchaus nicht, mas ich bei frischer, unermudlicher und unaufhorlich = anregender Thatigkeit hatte leisten konnen. Dennoch hielten wir uns und erwarben allwochentlich, burch unfere maßigen Einnahmen, nicht nur, mas wir fur uns in Baben gebrauchten, sondern auch noch manches Summchen bar-

über, welches bem habgierigen, nie erfattlichen Un= gethum: Oper gebeißen, als Buschuß nach Wien gefendet werden mußte. Dem Direftor aber ichien bas noch nicht genug. Er vergaß, daß ich ihn vom Untergange gerettet, und wenn er noch baran zu benten fur nothig fand, fo gefchah es nur, um zu begehren, daß ich im heißen Sommer und in dem an Gaften mehr als jemals armen Baben, ihm einbringen folle, was ich in Wien eingebracht. Und bas war nicht nur ungerecht, es war undankbar. Denn bag die Benigen, Die bem fonst so belebten Baben, nach dem Tode des Raifer Frang und Erzherzog Unton treu blieben, und bie fast taglich bas Theater besuchten, nicht hineingegangen waren, wenn ich und meine Frau und meine Stude nicht ba gewesen waren, - bas zeigte fich am Deutlich= ften, sobald wir wegblieben.

Daß die Mehrzahl ber Schauspieler unzufrieden mit mir war, — wenn auch nur einige es an den Tag legten, — das kann nicht befremden. Wo und wann waren Schauspieler mit der Gegenwart zufrieden gewesen? Wo und wann hatten Schauspieler nicht die Vergangenheit auf Kosten der Gegenwart erhoben? Sind Schauspieler nicht Menschen?

Daß sie jede Gelegenheit benühten, über mich zu klagen, sobald herr Scheiner nach Baden kam, merkt' ich, wenn Undere ihn früher gesprochen als ich, jedesmal; wie ich denn auch bemerkte, daß seine in dieser Urt vorgefaßte, ihm aufgedrungene Meinung besiegt und verandert war, nachdem er wieder mit mir geredet. Ginen uneigennühigeren, rechtlicheren Berweser seiner Interese

fen wußt' er zulett doch nicht aufzufinden, und wenn wir uns bismeilen falt und zuruchaltend begrußt hatten, schieden wir boch jedesmal als die besten Freunde; ich von ihm, weil ich es ehrlich meinte, nicht baran benkent, baß er mich mißbrauchte und tauschte; er von mir, weil er mich immer nur bereit fah, ihm und feinem Bortheil zu bienen, ohne daß er je durch mich an rudftandige Forberungen gemahnt worden ware. Ich war ihm gut, wirklich gut, hatte ihn perfonlich von Serzen lieb, hielt ihn fur einen, wenn auch geistig beschränkten, boch ge= wandten und babei ehrlichen, biederherzigen Mann! -Die Erfahrungen, die wir bald über ihn machen follten, bilden einen etwas kostspieligen Beitrag zu meiner theuer erkauften Menschenkenntniß, welche übrigens, - bei= laufig cesagt - für das Geld, was ich dafür gezahlt habe, folider fenn konnte, als fie ift. Denn ich ftebe burchaus nicht bafur, beute noch einen Schuft mit einem honetten Manne zu verwechseln, wenn sonst ber Schuft fein Handwerk gelernt und ihm ber liebe Gott ein Un= gesicht mit auf die Reise gegeben hat, wie weiland herrn Dr. Scheiner.

Daß ich mich nicht prezibs gemacht und — einmal in's Geschirr gespannt, — wie ein anspruchloses Uderspferd durch Dick und Dunn mitgezogen habe, ohne in Anschlag zu bringen, daß ich boch einigermaßen von beserem Teige geknetet sen, als die meisten meiner Herren Rollegen bei'm Josesstädter Theater, mag ein Berzeichnis derjenigen Rollen verburgen, die ich während bes Badener Aufenthaltes in andern Stücken, als den

meinigen gespielt. Sie folgen, gute und schlechte durch- einander, wie der Zufall sie giebt:

Mirandolina, . . . ber Reisende. Der kluge Arzt, . . Dr. Wollak. Die Dame im Schleier, . Graf Maifeld. Clara Wendel. . . ein Statist. Isidor und Olga, . . Dijiv. Jurist und Bauer, . . Grubler. Liebe fann Alles, . . . ber Musiklehrer. Schule der Alten. . . . Danville. Leichtsinn und gutes Berg, Mater. Emilia Galotti, . . . Dogardo. Robert der Teufel (v. Rau= pach), . . . . . Herzog Hubert. Einfalt vom Lande . Dr. Murr. Erziehung macht den Men= schen, . . . . . . Baron. Der Rothmantel, . . . Sakob Giermann. Dreißig Jahre aus bem Leben eines Spielers, . Rater. Die Reise zur Sochzeit, . hauptmann Grundfeld. Kridolin, Stauffen. Die Uhnfrau, . . Boleslam. Aballino. . Matteo. Bedwig, . Banetto. Das Alpenrostein, Bruder Martin. Die Rauber auf Maria

Ronrad.

Culm,

Im Ganzen mögen Hundert und Zwanzig Vorstellungen gegeben worden und von diesen ihrer vierzig, durch meine Stucke entweder ganz, oder zum Theil ausgefüllt worden senn. Und darauf gehen die Vorwurfe hinaus, die ich mir zu machen hatte, daß ein Verhaltniß von 1 zu 3 kein richtiges ist, wenn sich der Regisseur dadurch dem Verdacht aussetzt sich selbst als Autor allzubreit machen zu wollen.

Sonft fehlte aber ben Schauspielern auch weber Beranlassung noch guter Wille, mit ihrem Borgefetten un= aufrieden zu fenn. Ich hatte thoriger Beise im Unfange bie gange Gefellschaft zu vereinen gefucht, Bergparthieen angeordnet und babei ben Wirth gemacht. 2113 ich zu fpuren anfing, bag eine fo weit verbreitete Baftfreibeit, binnen Rurgem meine Wiener Ersparniffe zu verschlingen brobe, begann ich, mich einzuschranten und lud nur Benige zu mir, die uns eben zusagten. Das mar ein Gig= nal fur alle Uebrigen, wegen Burudfegung zu klagen; Partheiungen bilbeten fich; ber Friede, Die Ginigkeit, worauf ich gehofft, war dahin! - zum Theil auch wieber burch meine Schuld, benn wer ein Theater birigirt, im Namen und Auftrage eines Undern, ohne wirklicher unumschränkter Berr und Gebieter zu fenn, ber foll fich huten, Einzelne badurch zu bevorzugen, bag er in ver= traulichem Umgange mit wenigen Mitgliedern lebt. Diese und er werben es entgelten muffen. Findet er feinen entsprechenden Umgang außerhalb bes Theaterpersonals, bann ziehe er sich in sich felbst zurud, ifolire fich fo ftreng er kann und zeige im Gefchaft neben moglichster Feinheit und Artigfeit der Formen, Allen und

Jebem eine zurückhaltende Kalte. Das ist das einzige Mittel ohne Skandal durchzukommen, und ich will es hierdurch auch einem Jeden unter meinen Lesern empfohlen haben, den der himmel so hart züchtigen sollte, ihn werden zu lassen, was ich in Baden war.

Die Schonheit bes Belenenthals; fur mich und nach meinen Unsichten vom Spazierengehen besonders deshalb fo fcon, weil man fich ohne Mube auf unbesuchten Berg= waldpfaden verlieren und absondern kann, - gewährte mir, bem ruftigen Wanderer, fo oft ich mich losreißen konnte, manche Troftung, manche Freude; boch mußt' ich diese Freude theuer genug bezahlen. Nicht weil man für meine Wanderungen einen Leibzoll von mir eingefordert, sondern weil kein Zag verging, wo nicht Reifenbe aus allen Enden Deutschlands angelangt maren, es anzuschauen; weil unter biesen sich febr baufig Befannte fanden, Die uns auffuchten, und weil diefe Befuche abwechselnd mit jenen die uns aus Wien kamen, stets willkommenen Unlaß zu hauslichem Aufwande ga= ben. Ich barf nicht leugnen, daß wir in dieser Begiebung viel weiter gingen, als felbst die reichliche Ernte bes vorigen Winters, die boch durch mancherlei langst gewunschte Entpflichtungen und Urrangements bereits angegriffen war, gestatten wollte.

Much verschiedene Berliner suchten uns heim. Unter biesen, zu unserm lebhaftesten Bergnügen mein theatralischer Liebling Beckmann. Er hatte seine Urlaubszeit benützt, um sich Wien, hauptsächlich dessen Theater, zu betrachten, hatte aber um keinen Preis sich bereden lass sen, Gastrollen auf einem berselben zu geben. — Daß doch so haufig das mahre Talent so bescheiden, der reichs begabteste Schauspieler so verzagt ift!

Bedmann ift viel zu fehr Schlesier und hatte, auch in ben Migverstandnissen, die mein Berliner Gastspiel zwi= fchen uns erzeugt und die ber Ginfluß gemiffer Menichen funftlich vergrößerte, zu viel Unhänglichkeit an mich bewahrt, um aus Wien zu icheiben, ohne mich in Baben aufgesucht zu haben. Kaum trat er bei mir ein, als ich auch ichon ber mannigfachen Zweifel und Rlatichereien, bie sich zulett zwischen uns gestellt, nicht mehr geben= fend, in ihm nur wieder das unter meinen Augen heran= gewachsene, jede meiner früheren Prophezeihungen weit überflügelnde Schooskind bes Konigstadter Publikums erblickte und ihm freudig entgegen jubelte. Es war mir als ich ihn begrußte, nicht anders zu Muthe, wie, wenn ich in heiße Freudenthranen ausbrechen follte! Wie wenn bie Cehnsucht, die ich im Stillen immer nach Berlin gebegt, jest eine Befriedigung fande! Wie, wenn all' bas unerwartete und unverdiente Glud, womit Wien meine Bestrebungen fo reichlich gefront, verschwinden mußte, por der durch ihn und feinen Unblick neubelebten Erinnerung an die sparfamen, mubseelig errungenen, nur vornehmer Buruchaltung abgedrungenen Erfolge, welche Berlin mir gegonnt. Und weiß es Gott! Wenn mitten in unserer Schonften Wiener Epoche, ein Brief von Berrn Cerf an mich gelangt ware, ber mich unter ben gering= ften Bedingungen an die Konigstadt berufen, - ich hatte Alles dort erlebte Traurige vergeffen, hatte Alles hier ge= noffene Bute im Stich gelaffen, und mare aufgebrochen. Es brauchte noch manches Jahr, bis diefe unbesiegbare

Vorliebe fur Berlin in mir erlosch. Sie dauerte bis zum Tode Friedrich Wilhelm des Dritten.

Beckmann brachte einen Reisegefahrten mit nach Ba= den, den ich bei mir zu sehen, wohl niemals erwartet hatte: ben Schriftsteller U. Glasbrenner. 218 Ber= ausgeber einer Berliner Zeitschrift hatte biefer junge Mann feine Gelegenheit vorüber geben laffen, auf mich bie Pfeile seines Wiges abzudrucken und es war fur mich fein Grund vorhanden, ihm freundlich entgegen zu treten. Aber er kam aus Berlin, - kam mit Bedmann,und ich begrußte ihn ohne Bedenken, wie, wenn er mir niemals etwas zu Leide gethan. Glucklicherweise mar ber Tag ihrer Unwesenheit einer jener sogenannten "Normatage" wo in Defterreich bie Buhnen geschloffen bleiben und wo eine ungeftorte Freiheit in Gottes freier Luft mir vergonnt mar. Wir trieben alle moglichen Thorheiten und lachten viel. Mir war Glasbrenner, ben ich niemals gesehen, und von dem ich auch nichts gelesen, immer wie ein finsterer, gallfuchtiger Sfribent geschildert worden. Im Belenenthal zeigte er sich als blon= ber, junger, rothwangiger, lachluftiger und hochst ergob= licher Gefell, bem ich einige heitere Stunden verdankte. Mit Vergnugen bekenne ich, daß im Laufe der kommen= ben Jahre noch viele ahnliche Stunden mir bereitet wor= ben find, burch feine originellen Bilber aus bem Berli= ner Bolke, bei benen man wahrlich oft nicht weiß, was mehr zu bewundern ift: ob die Masse der sich folgenden und immer wieder nachwachsenden bunten Seftchen? Db ber Reichthum an glucklichen Ginfallen, ben jedes ein= zelne enthalt? Und was mir bei diesen Erzeugnissen einer

oft großartigen, und eben fo oft mit rubrender Gutmuthiakeit abwechselnden Sature besonders merkwurdig er= Scheint, find ibre Schicksale in ber Lesewelt. Babrend viele berfelben nur mit Mube ben ftrafenden Sanden ber Behorde zu entschlupfen icheinen, mabrend die hoberen und bochften Stande bisweilen ichonungslos, ja übermuthig angegriffen werben, ift es gerade in ihren Rreisen, wo man die kleinen Unholde am meisten verbreitet fieht. Durch gang Deutschland machen fie fich Bahn. Nicht allein im Norden, fur ben fie ichon ihrer Form nach, junachst berechnet icheinen, auch im Guben werben fie verschlungen; ja, bort werben form= liche philologische Studien angestellt, um in's Innere bes Berliner Jargon's zu bringen und bie Dialogen ber berühmten Eckensteher zu erfassen. Wie manches Zage= blatt hat fich Monatelang von Glasbrenner's Ginfallen genahrt, ohne auch nur anzudeuten, wem sie gestohlen murben? Bon wie vielen, mitunter ben ichonften Lipven floffen feine Wite!? Wenn in unferm Leben voll Ernft, Sabsucht, Geldgier, Berechnung und Mechanit, ein froblicher Moment durch wirksamen Scherz bervorgerufen, boch zu schäten ift; wenn eine menschenfreund= liche, tiefe Wahrheit in's Gewand ber Poffe gehullt, leichter Eingang findet, in jene Gemacher, vor benen ftolze Stifette Wache halt; wenn bas Glend ber Urmen, Unglucklichen unter ber Maske ber Thorheit, auch im Bergen verschlossener Egoiften eine Saite bes Mitgefühls anguschlagen vermag; - bann verbient Glasbrenner reichen Dank, und literarische Großmächte, die ihn mit gelehrter Kritif abzufertigen gebenken, verrathen ihre eigene Urmuth an Geift wie an Gemuth.

Um 21. Juni fand in Baden eine Nachfeier der acht Tage vorber in Wien begangenen Raiferhuldigung ftatt. Bon Seiten bes Theaters murde Diefes Keft burch eine Dperndarstellung bezeichnet, - (naturlich! nur Die Dper ist bessen würdig!) - zu welcher das Personal aus Wien heruber fam. Um jedoch etwas recht Außergewohnliches zu thun, war ein "Freitheater" fur die Nachmittagsstunde angesett, und dazu mein "herr Beiter" und eine alte Schickanedersche Lokalvosse "die Brieftaube" bestimmt worden. Menschen aus Baben und der Umgegend, die wohl ihr Lebelang nicht baran bach= ten, das Theater zu besuchen, hatten sich von dem weit= verbreiteten Gerucht, daß man heute freien Gintritt baben wurde, verlocken laffen, dieses feltene Bergnugen mit augenscheinlicher Gefahr fur ihre Nippen und gesunden Gliedmaßen zu erringen. Es gewährte einen eigenthumlichen Unblick, in dem überfüllten Sause die theuersten Plate mit - ich darf nicht fagen: Bolk, - nein, mit Pobel beset zu seben. Aber noch seltsamer war es mir, vor folder Versammlung zu spielen. Das Publikum bestand aus einem bicht in- und übereinander gedrängten Menschenhaufen, der einer zusammengekneteten Daffe glich, und deffen einzelne Beftandtheile fich nach Umftanben und Rraften bemühten, ihre verehrlichen Individua= litaten aus bem Chaos, in welchem fie gleichsam ver= schmelzen und aufgeben wollten, möglichst zu retten. In soweit, bei ganglichem Mangel an Raum, fich Stoße, R. v. Soltei's Biergig Sahre. VI. Band.

Schlage und Knuffe erschwingen ließen, mar bas Gange eine Prügelei. Wo aber Urme und Bande jeglichen Spielraums entbehrten, machten fich Bruft und Mund in Erklamationen Luft, die bald einen innerften Musbruch wonnigen Entzudens, bald Leußerungen grimmigen Bornes andeuten sollten. Ich wahnte, wenn die Vorstellung ihren Unfang nahme, wurden Neubegier und Schauluft jenen Bollenlarm jum Schweigen bringen? Uber nichts weniger. Er dauerte unverandert fort, und wir fpielten eine volle Stunde lang, ohne daß wir uns, d. h. Einer den Undern, ober auch nur das Orchester, burch ben unbeschreiblichen Tumult gehort hatten. Alle ubrigen Mitspieler, welche in jener Liederposse nur unbedeutende Nebenrollen hatten, konnten die Sache lachelnd mit ansehen. Ich aber befand mich wahrlich in einer un= angenehmen gage: eine Stunde hindurch, fast ohne die Buhne zu verlassen, unaufhörlich schwaben, singen, sich abarbeiten und bei ber gewaltigsten Unftrengung doch ber Aufmerksamkeit sich nicht bemachtigen zu konnen, bas ift um wahnsinnig zu werben. Ginige Scenen kampft' ich wirklich mit bem vielkopfigen Ungeheuer und bemuhte mich mit allen Kraften meiner Lunge, es zur Rube zu bringen. Da ich aber nicht vorwarts kam, fo gab ich es zulett auf, taufend Schreier zu überschreien, und murmelte, was ich zu sagen hatte, mochten es auch bie heftigsten Reben fenn, nur leife vor mich bin. Da= zwischen durch unterhielt ich mich mit den Schausvielern von Nebendingen. Gegen bas Ende bes Stucks plauberten wir ganz laut, mas uns in ben Sinn fuhr und nun kam die Reibe, sich zu amufiren, an uns, so baß wir

mit willfürlichen, burchaus nicht zur Romodie gehörigen Gefprachen, ben Schluß bes Liederspiels lange verzoger= ten, bis endlich der Dirigent dem Orchester bas Zeichen jum letten Gefange gab und bann bei brohnendem Su= belgeschrei ber Borhang fiel. Jest begann "Die Brieftaube" und jest zeigte fich eine neue, fur mich hochft in= tereffante Erscheinung. Raum erschien Rott, (ber Ro= mifer) ber in bem hochst albernen, eigentlich langweiligen Schifanederschen Stud einen dummen Burichen vortrefflich spielte, und kaum fing er an "lokal" zu spreden, als augenblicklich ein herrisches Ruhegebieten burch bie Massen ertonte, als augenblicklich andachtiges, lauschendes Schweigen dem Charivari folgte. Dieselben Leute, an denen unfer hochbeutsch gesprochenes und ge= fungenes Baudeville spurlos vorüber gegangen und nicht im Stande gewesen war, ihnen nur den geringften Un= theil abzugewinnen, waren nun, als in ihren Tonen zu ihnen gesprochen wurde, als die Darstellung mocht' ich fagen, fich zu ihnen herabließ, mit Leib und Seele babei, verfolgten gierig jedes Wort aus Rott's Munde und hießen sich, wenn ein ihnen zuganglicher Spaß bas lauteste Lachen erregte, sogleich wieder schweigen, um nur ja ben nachst folgenden nicht zu verlieren. Schickte aber ber Gang ber Scene Herrn Rott von der Buhne, und fingen die Undern sich zu unterhalten an, so war die Andacht im Nu verschwunden und man horte das vorige Toben. - Ich habe an jenen tollen Nach= mittag, wenn ich, mich seiner erinnernd, in Gedanken über unfere beutschen Buhnenzustande verfank, oftmals Die verschiedensten Traume geknupft, hinsichtlich ber Wirfungen, die fich noch erreichen ließen, wenn die Theater-Schriftsteller Deutschlands im Gebiete provinzieller Dialekte Studien und Arbeiten unternehmen wollten. Was ich felbst in diesem Kache versucht babe, konnte, obgleich Einiges in Ausführung und Erfolg nicht mißlungen ift. boch niemals die Bedeutung gewinnen, die ich hier qu= nachst meine. Wo ich mich bemuht habe, in Wien wienerisch, ober in Berlin berlinisch volksthumich zu fenn, konnte ich, besonders im Wienerischen, was die Dialefte betrifft, doch immer nur, mehr ober weniger erträglich stumpern. Und wo ich, als Breslauer in meinem schle= fischen Clemente mich sicher fühlte, mußt' ich, weil ich fur Berlin, ober boch nicht bireft fur Breslau Schrieb, der rechten Naturwahrheit Kesseln anlegen. Un Drt und Stelle, in der Beimath, foll der heimische Schrift: fteller. - aber auch mit beimischen Darftellern, und wohl verstanden mit solchen (sehr settenen) die ihren Dialekt kennen und anmuthig zu sprechen verstehen, für diesen 3weck wirken burfen. Schon Leffing beutet in seiner Dramaturgie barauf bin, wenn er von einer in Samburg aufgeführten plattdeutschen bramatischen Rleinigkeit redet.

Nur weit es Alles besitzt, was dazu nothig: verschiebene Buhnen, großes Publikum, und Schauspieler, die eben so geläufig wienerisch reden, als die vornehmsten und angesehensten Personen der Provinz es zu thun nicht verschmahen, — nur deshalb hat Wien, was die andern Stadte entbehren. Nicht weil, wie man häusig behaupten hort, andere Idiome sich nicht zu solcher Behandlung eigneten. Wer diese Behauptung ausspricht, zeigt, daß er in's Wesen der Sache nicht gedrungen ist. Man vermag dem Braunschweiger, dem Franksurter, dem Brestauer Dialekt, in seinen unzählbaren Rüancen und Abstufungen, eben so viel Zierlichkeit abzugewinnen, man kann durch ihn eben so gut Lachen und Rührung erwecken, wie durch den Wiener. Möchten doch die jungen Männer, die sich der Bühnenschriftstellerei zuwenzben, einsehen lernen, daß auf diesem Felde mehr für sie und für die Bühnen ihrer Vaterstädte zu gewinnen ist, als durch Absassung großer historischer Schauspiele!

Einen zierlichen Gegensatzu jenem mahrlich hochst unzierlichen und fogar unfaubern "Freitheater,"- benn Die Besucher unserer Kestoper mußten ein starkes Confumo von Kolnischem Waffer und andern Deurs baran setzen, um nachher nicht umzukommen. — bildete eine andere Gattung von "Freitheater," dem ich als Diri= gent vorstand und ihm zugleich ben Lebenshauch als Gin= belfer zublies. Im Sause eines hohen Staatsbeamten. ber in fernen falten Landen als Botschafter residirt hatte. nun zur Erholung Badener Luft und milden Simmel suchte, beschlossen schone Frauen ein fluchtiges Bundniß mit Thalia zu schließen und beehrten mich mit dem Auftrage, ihnen jene leichtsinnige Muse zuzusühren. Es ift immer schwierig, mit Schauspielerinnen umzugeben und auszukommen, sobald man berufen ward, ihre verschie= benen Sinne und Unfichten unter einen Sut zu bringen. Aber die schwierigste Lage des gequaltesten Regisseurs scheint leichtes Kinderspiel, vergleicht man sie mit der Situation Desjenigen, ber eine Truppe leiten foll, Die

aus Fürstinnen und Grafen besteht. Nicht um vieles Gold mocht' ich mich in meinem lieben Baterlande, im freisinnigen Preußen, einer folden Muhwaltung untergieben. In Defterreich, bem Wiener bochften Ubel gegenüber, lagt fich's gern magen. Gen immerhin ein armer Borftadt-Romodiant! Go lange Du im Rreise jener Uristofratie, - ber reichsten und stolzesten bes Rontinents, bas geb' ich zu, - Dich befindest, wird man Dich niemals fuhlen laffen, daß zwischen Dir und ihr ein Unterschied gemacht werden konnte? Go lange ber hohe Udel Defterreichs Dich braucht, - fen es als Runft= ler, als Gesellschafter, als ich weiß nicht was, und so lange Du eine Luft mit ihm athmest, wurde er sich felbst zu beleidigen glauben, wenn er Dich, ben er zu fich rief. beleidigend ober auch nur nachläßig behandelte. Daß Du in feiner Nabe weilen barfft, ftellt Dich, fur ben Uu= genblick ihm gleich. Darin liegt vielleicht ein ungeheurer Sochmith, ber sich so vornehm und gewaltig bunkt, daß er ichon durch feine Berührung zu abeln glaubt. wenn gleich nur vorübergehend, wie etwa ber Magnet, wenn er uber Stahl streicht, diesen auf furze Tage mit zum Magnet macht, ber Nahnabeln anzieht. Mag fenn! Aber mas fummert bas mich? Bin ich auf Erden ge= kommen, um die Rechte und Anspruche der Aristokraten zu reguliren? - Ich bin auf Erden gekommen, um mich burch's Leben zu schlagen und mich nebenbei meiner Saut zu wehren, so aut ich kann. Deshalb hab' ich mich immer gewehrt, gegen die geselligen Flegeleien so vieler Hochgeborenen in ber Beimath, und deshalb werd' ich mich immer angezogen fuhlen von der liebenswurdigen

Butraulichkeit des Wiener Abels. Mag er sich auch meinetwegen crème und crème de la crème titulieren lassen. Fette Sahne ist gut und süß. Aber wo sie ihren verhungerten, magern Ziegen und Eselinnen eine dunne Milch abmelken, diese mit Wasser tausen, mit Puder und Mehl verdicken und dann noch verlangen wollen, man solle solchen Pantsch für crème halten—? Kuss die Hand Euer Gnaden — da ist mir reine Kuhemilch in jedem Bauernhause lieber!

Bei All' dem und bei jener aufrichtigsten Anerkennung, die ich den Vorzügen der Desterreichischen Aristokratie zolle, hat das alte Sprichwort: daß mit großen Herren nicht gut Kirschenessen seh, stets seinen Wiederklang in meinem Innern gefunden. Ich habe mich immer so fern als möglich gehalten und mich nur dann gezeigt, wenn man mich wirklich haben wollte. Dadurch, daß ich mich niemals auf= und vordrängte, bin ich auch dem sonst gar leicht zu erlebenden Unglück entgangen, jemals für ent= behrlich gehalten zu werden. Ich lasse mich zweimal rusen, eh'ich höre und dreimal einladen, bevor ich komme. Wer sich auf den ersten Rus, oder gar unberusen einstellt, der möcht' es sogar ein großer Künstler, ein berühm= ter Autor seyn — riskirt Alles.

Aus dieser meiner Sprodigkeit, hinter welche fich offenherzig gestanden, angeborene Faulheit und Liebe zur Bequemlichkeit nicht felten versteckt, entsprang ein Auftritt, deffen Undenken, wenn ich den Badener Aufenthalt im Geist übersliege, mir heute noch bisweilen die Bruft zusammenschnurt und mir bas Roth ber Beschamung in's Gesicht jagt.

Der Prafident eines oberften Gerichtshofes, - (bei uns nennen wir folde Herren Minister) - Graf I., ber ein Landschloß in der Rabe Wien's, zwei Meilen von Baben entfernt, besaß, wollte auf diesem seinen Schloffe ein großes Fest veranstalten, wo landliche Genuffe mit Eunstlerischen Unterhaltungen wechselnd, die vornehmste Gesellschaft zu ergoben, auserseben maren. Er munschte auch meine Frau und mich unter die eingeladenen Runft= ter zu gablen und entfendete ben Erzieher feines Sohnes nach Baben, um mir durch biefen seinen Bunich und zugleich die Bestimmung ber von uns vorzutragenden Dichtungen mitzutheilen. Ich weigerte mich lange, fcutte auch meine theatralischen Verpflichtungen vor. bie mich kontraktlich an Baden feffelten. Doch wider biesen Einwand mar ichon gesorgt. Man hatte bereits meinen Beren Direktor instruirt und diefer, als Doktor ber Rechte, in tiefster Unterthanigfeit gegen ben oberften Chef der Juftig, hatte nicht nur durch ichriftlichen Erlaß, ben ich zu lesen erhielt, darein gewilligt, sondern noch besonders den Wunsch ausgedrückt, ich moge schon um seinetwillen der Aufforderung Folge leiften.

Ich sagte folglich du. Je naber ber bestimmte Zag heranruckte, desto geringer ward unsere Lust, die Zusage zu halten. Wir fanden es ennunant im hochsten Grade, jene schon so oft in Wien vorgetragenen Verse, nun abers mals im Schloße E. und wahrscheinlich vor vielen derstelben Zuhörer aufzuwärmen; etwas Neues zu machen hatt' ich weder Zeit, noch Laune, noch Stoff; meine Frau

hatte Strupel wegen ihrer Toilette, die dort zu Lande nicht oft und reich genug erneuert werben fann; - furgum, wir hatten uns gern losgeschwindelt und wollten boch nicht schwindeln. Da legte fich bas Geschick hilf= reich in's Mittel. Jene Augenentzundung, Die mich, wie ichon erwähnt, ben ganzen Sommer über qualte, nahm einen ernstlich beangstigenden Charafter an und verschlimmerte sich wirklich am Tage vor ber gefürchteten Runftfahrt momentan fo fehr, daß unfer Polizeiarzt fein Bebenken trug, mir ein gerichtlich vidimirtes Beugniß auszustellen, vermoge beffen mir unterfagt wurde, Baben zu verlaffen. Mit biefem Zeugniß und einem daffelbe begleitendem Schreiben fertigte ich eine Eftaffette nach Wien ab; zu gleicher Zeit aber wendete ich auch die vom Urzte verordneten braftischen Beilmittel, die ich bis da= bin vernachläßigt, eifrig an. Gehr begreiflich, bag ich mich über Nacht beffer fuhlte, und ob es mir gleich un= terfagt war, magte ich Nachmittags, bei warmftem Som= merwetter, einen Spaziergang in's Belenenthal. Dort übersiel mich ein Gewitter und ich regnete sammt meinem Begleiter, bei einem furchtbaren Guffe, wie man gu fagen pflegt, ein, so daß wir erst gegen Abend um sieben Uhr aus unserm Schlupfwinkel uns auf den Ruckweg begeben konnten. Mit meinen Augen ging es, nach diefer unfreiwilligen Unfeuchtung um vieles beffer; die Schmerzen waren fast verschwunden; ich konnte klar genug feben, um ichon aus ber Ferne zu bemerken, bag bie Fenfter meiner Wohnung vom gesammten weiblichen Hauspersonale besetzt waren und daß alle Gesichter sich ihrem individuellen mimifchen Bermogen zu Folge, be-

mubten, mir etwas Außerordentliches anzudeuten. Golches hatte fich benn auch in Bahrheit zugetragen, mah= rend meiner Abwesenheit. Der Lehrer des jungen Grafen war abermals in Baben gewesen; diesmal jedoch mit Rurierpferden und dem Befehle: mich blind oder febend, tod ober lebendig, in feinen Bagen zu laten und mit zu nehmen. Nur in meinem Erscheinen lag noch bie Rettung bes Abends, nachdem ber Zag, burch bas ftur= mifche Gewitter ganglich verdorben worden. Alle Runft= ler, auf beren Mitwirkung man gerechnet, waren aus= geblieben. Rrankheit und theatralische Storungen batten ihre Entfernung von Wien unmöglich gemacht. Die Gefellschaft mar versammelt, burch Regen in Die Bimmer gebannt und fein Mittel vorhanden, fie zu unterhalten. In ber Boraussebung, baf ich, als Kranker, wie mein durch Estaffette eingefandtes Zeugniß mich schilberte, ba= heim siten und mich pflegen wurde, follte Berr Dr. N. mich biefer Pflege auf einige Stunden entreißen. Es ichien gar nicht zweifelhaft, daß ich bei Schilderung ber peinlichen Berlegenheit, worin sich die unter Baffer und außer Runftgenuß gesetten Berrichaften befanden, mich bereit finden wurde, ben bequemen Wagen zu besteigen und bem Berrn Doktor zu folgen. Gin gruner Schirm, bie entzundeten Augen zu ichonen, ward im Boraus feierlichft zugefagt; ich brauchte mich in feiner Beife zu geniren, follte in meiner Rleidung gegen die Dehors verstoßen, wie ich mochte, - nur kommen follt' ich und retten! Man bente das Erstaunen des Abgefandten, der auf dem gangen Wege fich vorbereitet, durch feine Beredsamkeit mich vom Krankenstuhle in die Postchaise zu

forbern und nun eintraf, um das Nest leer zu finden, um zu horen, daß der blinde Mann in diesem wilden Wetter auf ben Bergen umherkletterte. 3mei Stunden und brüber hatt' er meiner geharrt. Dann war er endlichnicht in bester Laune und mit allerlei anzuglichen Bemerkungen über den Charakter meiner Rrankheit - un= verrichteter Sache abgefahren. Er konnte kaum funf Minuten fort senn, als ich eintraf. Mir war ber Bor= fall bochst unangenehm. Ich begriff, daß mein Betragen mehr als unartig erscheinen mußte, bag es fein Mittel gabe, mich zu rechtfertigen ober zu entschuldigen. Sch durfte schreiben was ich wollte, der Arzt durfte atteftiren, mas er konnte, - an meine Augenentzundung hatte boch Niemand mehr geglaubt. Es gab nur noch ein Auskunftsmittel und biefes erwahlt' ich. Bas im Saufe Beine hatte, mußte fich ohne Bogern auf ben Weg machen. Ein Bote wurde nach Pferden, der andere nach bem Frifeur, ber dritte nach dem Barbier gesendet. Bab= rend die beiden letteren ichon über meinem Ropf und Rinn schabten, drehten, brannten und arbeiteten, arbeitete ich mit feltener Geschicklichkeit an ber Bollenbung meines Unzuges. Binnen einer halben Stunde konnt' ich, einen großen Wiener Nachdruck bes Chaffpere unter'm Urm, in den Wagen fleigen und mit eindringlicher Gebehrde dem Rutscher einen Behn = Gulden = Bettel vorhal= tend, ihm fagen: find wir vor zehn Uhr (es war unterbeffen acht Uhr geworden!) am Schloß E. vorgefahren, bann gehoren biefe gehn Gulben Munge Dein; tom= men wir eine Minute fpater an, erhaltst Du einen 3manziger. - Drei Biertel nach neun Uhr flieg ich in

E. aus bem Bagen. Der Saushofmeister, mit bem ich im Vorzimmer farambolirte, wollte mir, ben er nicht kannte und der ich ihm, mit meinem dicken Buche wie ein verruckt gewordener Schulmeister erscheinen mochte, ben Eintritt verweigern, Ich borte brinnen fingen. Die Sangerin\*) - die einzige, die fich eingefunden, - welche den Albend ausfüllen muffen, ichien bereits erichopft. 3ch verlangte ben Serrn des Hauses. Nur widerstrebend ging ber Haushofmeifter, ihn zu rufen. Balb famen Graf und Grafin, nach bem ninfterieusen Bafte zu schauen, wie Auffidius, wenn Coriolanus ihm gemeldet wird. 3th trat ihnen entgegen und versuchte eine Entschuldi= gung zu stammeln. Aber sie ließen mich nicht zu Worte fommen; fie faßten mich an beiden Urmen und führten mich in ben Caal, in welchem auch jeder Undere, der nicht an ben Augen litt, bei m ersten Unblick geblendet ba gestanden haben murde: geblendet burch Glang und Schönheit! "Der Soltei ift da!" riefen Graf und Brafin! "Der Holtei!?" wiederholten viele Stimmen; "ah, bas ift gescheidt!" Und ber Holtei suchte fich rasch zu faffen. Er fauberte ein kleines Tifchchen, von Schalen. Tellern, Glafern und Loffeln, ergriff einen Urmleuchter. holte fich einen Stuhl, postirte fich mit bem Rucken ge= gen die Band, ichlug feinen Chatipere auf und bevor noch Temand Zeit gehabt zu fragen, oder zu antworten, war er in voller Uftion. Dem in lebhafter Aufregung und Leidenschaft vorgetragenen Afte aus einer Tragodie

<sup>\*)</sup> Demoijelle Jazobe; frater beim Königl. Hoftheater in Sanever, dann, wenn ich nicht irre, in Munden engagirt.

folgten einige Lieder und andere Kleinigkeiten, fo baß mit ichnellem Aluge die mitternachtliche Stunde des Couper's herannabte; doch eh' die Sorer sich zu diesem festen, faß ber Lefer, gludlich entfloben, in feiner Badener Rutsche und um dreillbr lag er, als ob er gar nicht weg gewesen mare, bis uber beide Dhren im Bette. - Die Grafin mußte nicht Grafin E. fenn, wenn ber reizenden und reichen Gabe, die sie zum Andenken jenes Abends mir zustellen ließ, nicht ein Schreiben beigesellt gewesen ware, welches burch feine eben fo geistvollen, als berglich ausgesprochenen Worte, den Werth des werth= und ge= ichmackvollen Geschenkes vielfach überbot. Nicht arm an abnlichen Bufdriften von garten und ichonen Banben - bas ichmeichelhaf efte Stammbuch fur einen Runftler! - betracht' ich jene ber Grafin immer als eine Bierde meiner Sammlung, Auf meine Augen jedoch wirfte die nachtliche Kabrt und befrige Unftrengung minder wohlthatig, als auf meine Gitelfeit. Der Bewitterregen im Belenenthal hatte vielleicht auch fein Theil baran. Ich litt bis in den Winter hinein und bin eigent= lich heute noch nicht gang geheilt.

In ben letten Wochen der Badener Theaterzeit, wo die Saison langst zu Ende und die Stadt von Gasten vollig leer war, schien es dem Unternehmer an der Zeit, meinen Ginfluß auf die Leitung des Ganzen zu besschränken. Denn die stadilen Bewohner des Ortes, auf die jest erst bei'm Besuche des Theaters zu rechnen war, konnten nur durch handseste Stucke angelockt werden, durch Stucke, nach denen sich Manche im Person

fonal, ihrer abhängigen Stellung neben mir långst überdrüßig, um ihrer Selbst willen sehnten. Auch hatt' ich mich nach und nach von Dr. Scheiner so viel als möglich zurückgezogen und anstatt, wie es anfänglich geschah, seinen Umgang zu suchen und ihn, sobald er nach Baden kam, in mein Haus zu laden, mich ihm personslich fast entfremdet. Mehrfache Entdeckungen belehrten mich über seine mehr als zweideutigen Ansichten von Redlichkeit; ich hatte Gründe an seiner Rechtlichkeit zu zweiseln und fühlte, — weniger durch die gegen mich in Geldangelegenheiten an den Tag gelegte Knickerei und Unzuverläßigkeit, als vielmehr durch unbestimmte (leider nur zu begründete) Uhnungen, — meine frühere Neigung sich immer mehr erkalten.

Es war mir baber recht willkommen, daß bie Kuhrung ber Regie in Baben, ohne bestimmt ausgesprochene Er= flarung, in andere Sande überging und daß ich in ben letten vierzehn Tagen nichts weiter zu thun hatte, als (in meift schlechten Studen) schlechte Rollen zu fpielen. Mein Vorsat mar, die Ruckfehr nach Wien, die bis zum funften October festgesett mar, ruhig abzumarten und bann mein Engagement als Schauspieler, burch gegen= feitige Uebereinkunft in fofern zu lofen, als diefe Lofung mit dem fortdauernden Berhaltniß als Theaterdichter und als Darfteller meiner eigenen fur mich geschriebenen Rollen verträglich war. Eine solche Uebereinfunft mochte in Wien um so leichter zu treffen senn, ba bort jene alten Romodien, nach benen uns die Nothwendig= feit des Repertoirwechsels in Baden greifen hieß, niemals an's Brett kamen; sondern ftets auf neue Stude bingearbeitet werden mußte, die geeignet waren, viele Wieberholungen zu erleben. Gelang es mir, nur ein folches fur den Winter zu liefern, so war der Ausfall, den ich an Gage erleiden wollte, dreifach überboten.

Unfere lette Vorstellung in Baden war das scheuß= liche, jedes vernünftigen Sinnes baare Rittersviel: "Die Rauber auf Maria=Culm," in welchem ich einen Knappen "Conrad" mit wahrer Wonne gab, und mir erlaubte, ihn von der parodischen Seite aufzufaffen. Bielleicht trug ich baburch mein kleines Scherflein bei. baß ben Bewohnern Baben's die blutige Dichtung komisch erschien und daß unser Coulissenheld, ber, im neuen Besit ber Regie, triumphirend schließen und scheiden wollte, an bem gefunden Sinne ber Buschauer scheiterte. Ich wurde mir eine abnliche Freiheit nie und nimmer geftattet haben, in feinem andern Schaufpiel, in keiner andern, auch der kleinsten Rolle nicht, wie ich es ja auch durch die That bewiesen, wo ich mitunter die geringsten Parthieen mit jenem Ernst und Kleiße gab. ben die Uchtung, wenn nicht vor dem Publikum, so boch fur die Sache, bem gebildeten Manne auferlegen, Bier aber machte ich absichtlich eine Ausnahme, um Den= jenigen im Publikum, die etwa ein Urtheil haben fonnten, meine Emporung gegen die Wahl biefes unbefcreiblichen Stuckes und gegen die Frechheit an ben Zag zu legen, die der Direktor ausgeubt, indem er mir gu= muthete darin zu fpielen: mir, ohne den sein Theater und er ichon im vorigen Winter zu Grunde geben mußte, ohne ben auch in Baben fein gebildeter Mensch nach ber gangen Entreprise gefragt hatte!

Us ich nach Beenbigung bes Schauspiels die Theaterleute instruirte, um welche Stunde bes nachsten Tages sie kommen mochten, unsere Koffer und Kisten abzubolen und auf die großen Packwagen zu laden, fühlte ich mich im Dunkeln von einer Hand erfaßt, die mich einige Schritte vom Hause nach der Straße führte.

3d erkannte den Burgermeifter, der fich mir ftets gefallig gezeigt und auf jede Beife bargethan, bag er meine diesjahrige Gegenwart und Mitwirkung nicht gering achte. Er flufterte mir die Warnung zu: unfere Effetten nicht auf herrn Scheiner's Padmagen bringen zu laffen, da diese morgen, im Augenblick der Abfahrt, mit gerichtlichem Beschlag belegt werden mußten, und es bann große Weitlauftigfeit machen burfte, unfer Eigenthum von jenem, bes bereits fur insolvent zu betrachtenden Direktor's zu sondern. Go bankbar ich bem braven Manne fur feine Barnung fenn mußte, fo unbegreiflich blieb es mir boch auch, bag Dr. Scheiner, ber feitdem wir bei ihm waren, durchschnittlich gute, theil= weise brillante Geschäfte gemacht und einen fehr geringen Gagenetat zu bezahlen hatte, bankerott fenn follte? Bei'm Theater, bas ftand fest, konnt' er es nicht ge= worden fenn? - Rur zu geschwind sollten wir belehrt werden, daß er es schon langst gewesen, bevor er baran gedacht, sich bem Theater zuzuwenden! Daß er - boch wir muffen erft von Baden abreifen.

Dies thaten wir am funften October, beladen von Blumen, Trauben und Fruchten, mit benen unsere freundlichen Nachbarn uns beschenkt, indem sie uns liebevolles Lebewohl nachriefen.

Ich schied von Baden, wie von einem Wohnort schmerzlicher Qualen. Richt etwa ber theatralischen Mikverhaltnisse megen, die ja erst gang zulet offenkun= big bervorgetreten waren und bie, in ihrer mir langft bekannten Alltäglichkeit nicht so viel Gewalt über mich gewinnen konnten. Was mich gegualt und gemartert, was mir jenes Paradies zu einer Urt von Kegefeuer, bas Belenenthal bisweilen zum Sollenthal gemacht, bas hatte feinen Git im innerften Gemuth, gehorte bem tiefsten Bergen an und ift nicht geeignet aus seinem Grabe an die Oberflache bes taglichen Lebens gezogen zu werden. Es giebt Seelenleiden, die um fo furchtbarer fenn muffen, weil wir fie allein verschuldeten. Es giebt aber manche laftende, fast zermalmende Schuld, die nur ben edlen Menschen zu drucken vermag, die der selbstfüchtige, lieblose, lebensfluge nicht empfinden murbe, bie beshalb aber auch, wahrend fie bas Berg zu brechen broht, dem Herzen unendlich theuer ist. Ich war in Baben Ginigemale nabe baran ju glauben, bag Gram und Schmerz mich nun tobten mußten. Diese Empfin= bung war furchterlich; wenn ich sie mir jest zurückrufe, schaud're ich bei ber Erinnerung, - und im nachsten Augenblicke fag' ich fast lachelnd: "und doch wollt' ich nicht, baf ich es nicht erlebt hatte."

In der Erfullung meiner Pflichten hinderte mich, was ich in mir felbst burchzukampfen gezwungen mar, nur in fo fern, als ich mich wohl oft nicht in ber gunftigften Stimmung befand, Romodie zu fpielen. Sonft fuhrt' ich fleißig aus, mas mir oblag. Dagegen waren meine dramatischen Entwurfe, an die ich auch wegen haufiger K. v. Holtel's Bierzig Jahre. VI. Band. Beschäftigung wenig benten konnte, ganglich guruckgeblieben. Im Gangen also hatte biefer Sommer mich nicht vorwarts gebracht.

3ch habe eine ganz bestimmte Veranlaffung, bier noch zu ermahnen, daß die Unklagen gegen meine Theaterführung in Baden, wie ich dieselben in dieser furzen Erzählung angedeutet und felbst gern als theilweise be= grundet gnerkannt, nur von einem Theile bes Versonales und bem undankbaren Unternehmer geführt murben; daß jedoch Alles mas von gebildeter Welt in dieser schwachen Saison anwesend war, sich fur mich und meine Frau erklarte. Wie die Behorde über mich bachte, mogen nachstehende Zeilen bestätigen:

"Bon bem Magistrate ber &. f. Stadt Baben wird hiermit beurkundet, daß Vorweiser Diefes, Berr Rarl von Soltei die Regie bei dem hiefigen ftadtischen Theater vom 30. Mai 1835 an, bis ein= schließig 4. Oftober b. J. in Ubwesenheit des Pach= ters und Direktors herrn Janag Scheiner, mit befonderer Thatigkeit, Ordnung und Genauig= feit geführt, und sich hierdurch fur sich und fur bas fammtliche, unter feiner Leitung geftandene Theater= Personale, die volle Zufriedenheit des Publikums, und des gefertigten Magistrats erworben hat. Bu beffen Bekräftigung nachstehende Ausfertigung."

Wir trafen in Wien ein, um von der Nachricht empfangen zu werden, daß unser Direktor benfelben Zag entwichen fen. Gine nicht langer zu verheimli= chende Spoothekenverfalschung trieb ihn zur Flucht. Er hinterließ viele Schulden und wir, bei'm Theater, die er - jeden so aut es sich thun ließ, - auch betrogen, burften nicht klagen, da wir nur bas Schickfal feiner besten Freunde theilten. Run, nachdem er fort war, erstarb auch in mir fogleich der Groll, der fich durch fein schlechtes Betragen gegen uns in ber letten Beit aufge= fammelt; ich fab nur noch ben liebenswurdigen Mann. wie er sich uns gezeigt, so lange wir Gaste hießen, und fonnte ihm, oder vielmehr feinem toloffalen Leichtfinn, eigentlich meine Bewunderung nicht vorenthalten, wenn ich bedachte, daß diefer Mensch, mit dem seit langer als einem Jahre ihn marternden Bewußtsein und in ftund= licher Erwartung entbedt zu werden und bem Gefete zu verfallen, so viel Gewalt über sich befaß, heiter, um= ganglich, lebensfroh zu erscheinen, neue Plane zu machen, weit in die Bukunft zu benken!

Wir waren also ohne Direktor; fur's Erste war auch an einen neuen Unternehmer nicht zu benken.

Die Gesellschaft trat zusammen und erlangte von der Behörde eine interimistische Erlaubniß, gleichsam auf eigene Rechnung zu spielen, bis das Josesstädter Theater einem neuen Pächter zuerkannt seyn würde. Raum war ihnen diese Bewilligung ertheilt, als dieselben Menschen, die den letzten Monat in Baden gegen mich grob und boshaft gewesen, mir die schönsten Worte gaben, ich möchte mich und meine Frau, jetzt, wo ihre Eristenz auf dem Spiele stünde, dem Vereine nicht entziehen. Sie erklärten sich bereit, alle Bedingungen, die ich machen würde, zu erfüllen. Und hier versäumte ich, wie der Wiener sich auszudrücken pslegt, die Uebersunt!

Sier hatten wir uns losreigen und uns mit ber hochloblichen Collegenschaft weiter nicht befaffen sollen. Aber wir waren fo entzuckt von Wien, furchteten bas Umberreisen so fehr, und ich, ber einer ewigen Unruhe und eines immer wieder forttreibenden Mangels an Statiafeit Ungeflagte, war fo vernarrt in meine Arbeitsstube, in meinen schonen Schreibtisch, in mein Bibliothefzim= merchen, in meine ungahligen Bilber, Kupferstiche, Medaillen ec. an der Wand, daß ich mich entschloß, meine Mitwirkung zu versprechen, und bies noch obenein unter Bedingungen, die weit mehr geeignet waren, dem Bortheil der Uebrigen, als meinem eigenen zu entsprechen. 3d entsagte, fur mich, jeber bestimmten Gage, wogegen ich naturlich auch nicht mehr verpflichtet werden konnte, Rollen zu übernehmen, die mir unpaffend ichienen; ich behielt mir vor, darin meiner eigenen Unficht folgen zu burfen und empfing fur jeden Abend wo ich auftrat, gleichviel ob in meinen, ob in andern Studen, ein Sonorar von Kunf Gulden!! Fur neue Arbeiten follten die Sonorar-Bedingungen in Gultigkeit bestehen, die ich mit bem verschwundenen Direktor eingegangen, unter ausbrucklichem Borbehalt, daß die von mir gelieferten Stucke mein Eigenthum, nicht jenes ber Theaterbibliothek, Die nach biesem Interregnum nothwendig einem neuen Unternehmer zusiel, verbleiben sollten. Dies mar mein Borfchlag, ber mundlich gemacht, von Allen mit Dank mundlich angenommen wurde. Ginen schriftlichen Bertrag aufzusetzen, hielt ich fur unnothig, ba es ja taglich bei mir fand, abzubrechen, wenn ich genug hatte.

Die nachste Sorge war nun wohl ein neues Stud. Bas ich etwa vorbereitet und was, wie schon erwähnt. im Babener Sommer nicht gewachsen war, neigte sich mehr zu ber zierlichen, beitern Gattung. Diefe fonnte nur dann mit Soffnung auf Erfolg kultivirt werden, wenn die Unstalt in Bluthe stand. Jest, wo sie in den jungstvergangenen vier Monaten burch Ballet und Dper vollig zu Grunde getanzt und geschrieen schien, war ein tuchtiger Kanonenschuß von Nothen, um nur überhaupt erst wieder die Aufmerksamkeit ber großen, durch ftund= lich wechselnde Berftreuungen in Unspruch genommenen Stadt, auf uns zu lenken, um ihr nur erft wieder in's Gedachtniß zuruckzurufen, daß die Josefstadt noch beftebe, daß ich und meine Frau noch barauf wirkten. Go vollständig wurde zu jener Zeit diese Unstalt in der vornehmen Welt ignorirt, daß mir z. B. Graf Sandor, als ich ihn einmal zufällig begegnete, fein Erstaunen aus brudte, mich noch in Wien, - und fein Bedauern: unfre Liederspiele nicht mehr zu feh'n, und daß er es fur Scherz hielt, als ich ihn versicherte, wir fpielten all= wochentlich zwei= bis dreimal. Wir waren eben nur fur die Bewohner unserer Borftadt auf der Welt. Es kam barauf an, unfer Dafenn wieder allgemein geltend zu machen. Bur glucklichen und beitern Conception einer lebendigen, dramatischen Dichtung gehört vor Allem, daß der Verfaffer fich auch in einer glucklichen, heitern Stimmung befindet. Davon war bei mir wenig zu fpuren und die in Baden gesammelten Erfahrungen, auf und außer ber Buhne, trugen gerade nicht bazu bei, mich mit dem Leben zu verfohnen. Go qualte ich mir

ein kunftlich komponirtes, von außerlichen Effetten que fammengestoppeltes, vieraftiges Drama, mubfeelig ab, und bachte Bunder mas ich zu Stande gebracht hatte. als ich bas Schauspiel: "Der Leiermann" ben Mit= gliedern unserer Bubne porlas. Wenn ich ermabne. daß fast lauter gute Rollen, - was man in ber Theater= fprache gute Rollen nennt! - barin vorkommen, fo wird auch Niemand bezweifeln, daß es den Beifall ber Sorer ernotete. Coviel mir noch von dieser, meinem Gebachtniß fast ganglich entschwundenen und langft ben Klammen überantworteten, Arbeit vorschwebt, war es eins von benjenigen Stucken, die trot ihrer innern Unmahrheit, eben so leicht zu Raffen - Studen werden, als ichon am ersten Abend bei Pfeiffen = Rlang ihr junges Dafein, enden konnen. Die Cenfur schien meiner Meinung zu fenn. Gie befürchtete, bag manche Undeutungen (jest wurde man fie kommunistisch nennen), ge= eignet waren, Bedenken zu erwecken, und nachdem ber amtliche Referent sich bemubt hatte, durch lovale Striche, ben erften und zweiten Uft moglichst zu purificiren, gab er im dritten bies Bemuben auf; ber Leier= mann fehrte in feine Jofefftabter Beimath gurud, mit bem ausbrucklichen Bedeuten, bag es ihm in Wien un= terfagt fen, feine Leier ertonen zu laffen. Dies Berbot, auf welches ich bei rubiger Ueberlegung und Ermagung im Voraus hatte gefaßt fenn muffen, - benn es ban= belte fich um allerlei Unftogigkeiten, 3. B. auch um die Liebe einer Dame zu ihrem Livreediener, um ben Gelbft= mord eines jungen Paares und bergleichen Bierlichkeiten, - machte mich nun vollig kopficheu. Wenn ich auf ber Buhne erschien, so war es vor leerem Hause, was meinen Unmuth steigerte. Ich verfiel einer hypochondrischen Schwermuth, zog mich fast ganzlich von allem Umgange mit Menschen zurück und brütete ganze lange Tage in meinem Zimmer, lesend, traumend, seufzend, an mir und meinen geistigen Kraften zweiselnd und

verzagend.

Meiner Frau ging es in sofern beffer, als fie viel zu spielen hatte und ftets, wenn auch von einem fleinen, boch stets feurigen Publikum, mit der großten Auszeich= nung behandelt wurde. Nur litt sie, weil das Feuer ber Buschauer die Raume bes gar nicht zu erwarmenden Theaters feinesweges ausfüllte, heftig von ber ftrengen Ralte. Nicht felten wehte feiner Schneeftaub durch ein nach bem Sofraum führendes Seitenthor, mochte biefes auch mit einem dicken Teppich verhangt fenn, auf die Buhne, und ihr in die Locken, oder auf den unbedeckten Sals. Es ift unglaublich, mas die Frauen in diefer Beziehung aushalten konnen, und was der Menfch uberhaupt auszuhalten vermag, mahrend er auf dem Thea= ter steht; als ob die Unspannung, die mit einer drafti= schen Wirksamkeit unzertrennlich verbunden bleibt, den Sieg über alle andern Empfindungen davon truge? -

Neue Bucher, wenn man nicht reich genug ift, sie felbst anzukaufen, sind in Wien schwer zu haben. Leihbibliotheken, in unserem Sinne, giebt es nicht; theils weil die Gensur in solchen offentlichen Instituten nicht dulbet, was sie privatim gern gestattet; theils, weil die Reichen und Vornehmen sich nicht entschließen wurden, schmutzige Bande, auf deren einzelnen Blattern bei'm Umwenden

bie Abbrucke nachgemachter Zeigefinger kleben, in bie Hand zu nehmen. Ich sah mich also oft genothigt, nach schon sattsam gelesenen Werken aus meiner eigenen Buschersammlung zu greisen und gerieth dabei, eines Abends an Tieck's Novelle: "Dichterleben." Ginige Stellen in dieser veranlaßten mich, Shakspere's Sonette hervorzusuchen. Und während des Lesens bemächtigte sich meizner die lebhafteste Begier, aus meinem murmelthierischen Winterschlaf mich emporzuraffen, an eine neue Arbeit zu gehen.

Sogleich richtete ich einige Zeilen an die Schauspieler welche unser Comité bildeten, ihnen anzuzeigen, daß in den kommenden acht Tagen nicht auf mich zu rechnen sen; meinem Barbier scharfte ich am nachsten Morgen ein, mir fur's Erste nicht nahe zu kommen, weil ich mich wieder durch borstigen Bartwuchs sichern wollte, keinem Rufe nach Außen Folge leisten zu können.

In acht Tagen war das Schauspiel: "Shakspere in der heimath" vollendet. Die Censur ftrich zwar einige Stellen\*), aber doch nichts Wefentliches. Auch beförderte sie, unsere prekaire Lage erwägend, die Erlebigung mit möglichster Schnelle. Schon am neun und

<sup>\*)</sup> Einer bieser Striche gab Gelegenheit zu einem guten Witz. Es ist im dritten Akt von einer Grotte die Nede, in welcher Elisabeth mit Shakspere zusammentrist. Im Manuscript war angemerkt: Scene: "schwachbeleuchtete Grotte." Das Wort "schwachbeleuchtet" war weggestrichen worden. Da sagte Herr— (ich nenne ihn nicht, denn sein Neichthum an guten Witzen ist ohnedies groß genug), "das ist auch das Erstemal, daß es der Eensur zu dunkel schien!"

zwanzigsten Dezember 1835 konnte das Stück zum Erftenmale aufgeführt werden. Die Aufnahme war so gunstig, als nur die kühnsten Wünsche eines Autors erfehnen mochten. Alle Stimmen vereinigten sich in Anzerkennung des Werkes; ja sogar verschiedene, unserem Theater und mir feindseelig gewordene Journale, fanden sich veranlaßt, unbedingt zu loben. Von allen Seizten gingen mir freundliche Worte. Wenn ich sage von allen Seiten, so denk' ich zunächst an Diejenigen, die zur Literatur gehören, denn in die große Welt drang eigentzlich auch dies Stück nicht mehr.

Die Aufführung war so gut, wie fie nach unfern Rraften und Mitteln fenn konnte, nur Gingelnes blieb schwach. Meine Frau, burch Cenfurstriche mancher cha= rafteristischen Buge ihrer Partie beraubt, behielt dennoch genug, um fich geltend zu machen. Ich hatte, (Shafspere's Bater,) in sofern leichtes Spiel, als ich nichts in biese Rolle gelegt, außer mas ich mimisch ausführen zu fonnen mich ficher fublte. Mein Erfolg war vollstan= big. Den vierten Uft hab' ich, bas muß ich felbst fagen, am ersten Abende so gespielt, daß ich es in mir empfand, wie ich über mich und meine sonstigen Krafte hinaus= wuchs. Es war jene, aus vollkommener und klarer Be= sonnenheit hervorbrechende Begeisterung, die fich meiner und durch mich bes ganzen Publifums bemachtigte. Mit lebhafter Ruhrung mußt' ich jenes Abendes gedenken, als ich in F. E. W. Meyers vortrefflichem Buche bie Worte las: "Wien - wo fein Laut überhort, fein Bug ubersehen, jede Feinheit aufgefaßt, jeder Wink errathen wird; ba ergreift ben Runftler eine Begeifterung, die alle

Schatz feines Bermögens hervorruft. Hier wird er befriedigt, oder nirgends. — Diese Spannung, dieses Ausmerken, dieses Begleiten, dieses Stillegebieten vor einer bedeutenden Rede; dieses muhsam zurückgehaltene, jede Störung des Bevorstehenden angstlich vermeisdende Entzücken! Dieser laute, lange, wiederholte, unerfättliche Ausbruch des Jubels, wenn endlich das Erssehnte vollendet ist! — Man wird mich nicht überreden, daß es ein dankbareres Publikum gebe; ein strenzgeres, kälteres glaub' ich zu kennen."

Unter diesem falteren scheint er unbedenklich sein Hamburger zu verstehen! Das Hamburger, welches ich, im Bergleich zu vielen andern Deutschlands, noch immer ein hochst sinniges, lebhaft theilnehmendes nennen muß! — D lieber Meyer, warest Du noch am Leben,

ich wollte Dir ein Publifum zeigen - - !

"Shakspere in der Heimath" hatte mir, — wenn auch nicht den Glauben an eine irdische, doch den an eine geistige Heimath in Wien wiedergegeben. Verschwunden waren die hypochondrischen Zweisel. Ich glaubte an mich, — sey es auch nur für drei Stunden gewesen. Bei'm letten Hervorrusen, — wie oft der gerngesehene Akteur, wenn er obendrein auch Versasser des günstig ausgenommenen Stückes ist, an einem solchen Abende erscheinen muß, will ich nicht aufzählen, — sagt' ich, in Beziehung auf unsere Zustände: "die Mannschaft eines Schiffleins, welches im offenen Meere, ohne Steuermann umherschwankt, von tausend Stürmen bedroht, hat heute eine Flagge ausgezogen, vor deren Inschrift selbst

die Elemente Uchtung hegen: der Name "Shakspere" hat uns glucklich durch die Klippen geführt."

Nach der achten Vorstellung durch Krankheit des Schausvielers, der die Titelrolle gab, unterbrochen und erst am 19. Januar 1836 wieder aufgenommen, ging Dieses Schauspiel überhaupt nur fünfzehnmal über die Bretter, immer mit fturmischem Beifall, aber boch nur wenige Male vor vollem Saufe. Ich fah ein, daß ich ein Thor mare, mich noch langer einem Theater zu opfern, fur welches feine Soffnung mehr blubte, wenigftens unter biefen Umftanden nicht. Bas follte ich benn beginnen? Mocht' ich noch hundert Stucke machen, entschiedneren Beifall als bieses konnte keines finden. Und wenn bei diesem die Rasse nicht gedieh, mas durft' ich erst von anderen, minder gunftig empfangenen Berfuchen erwarten? Der harte Winter, ber viele Schnee, sperrten uns vollig ab. Bewohner ber Stadt betrach= teten einen Besuch in der Josefstadt, wie eine Reise nach Siberien. Die Erfullung einer im Stillen gehegten Soffnung, daß ein neuer Unternehmer fich finden werde, ber Rraft und Mittel befaße, die Sache wieder in Schwung zu bringen und bem ich bann gern mit allem Aufgebot meiner Kahigkeiten zur Seite fteben wollte, war nicht abzusehen; ich fur meine Person war zu die= fem Wagniß nicht geeignet; bazu gehorten Bermogen und Credit. Das erstere besaß ich nicht, den zweiten aber leichtsinnig aufzubieten und fur eine unsichere Speculation das Vertrauen eines Undern in Unspruch zu nehmen, paßte durchaus nicht zu meinen Begriffen von Redlichkeit. Es blieb alfo nichts übrig, als einen reso=

luten Entschluß zu fassen. Die Verwirrung bei unserer Buhne, die Klatschereien und gegenseitige Unfeindungen, die niemals sehlen und bei solcher Vielherrschaft gar nicht zu bandigen sind, verleideten und, besonders meiner Frau, jeden Gedanken an langer dauernde Gemeinschaft mit einer hirtenlosen, sehr gemischten Heerde. Der erste sich darbietende Unlaß wurde von uns benützt; wir erstärten uns entschlossen, auszuscheiden.

Um dritten Februar traten wir "bum Lettenmale" auf. Diefes "Lettemal" hatte benn boch noch einige Wirkung geubt. Das Saus war voll. Satten fich uns die Wiener je als Wiener gezeigt, so geschah es an diefem Abend. Schien es boch, wie wenn fie uns festhal= ten wollten, durch die Meußerungen ihrer Liebe. Much bie Schauspieler, - und nicht allein diejenigen unter ihnen, bie uns naber gestanden und befreundet geblieben; auch die übrigen, jum Theil übel gefinnten, offen= barten in ihrem gangen Wefen: daß nun, wo fie am Ernft unseres Entschlusses nicht mehr zweifeln durften, die Musfuhrung beffelben ihnen nicht gleichgiltig war. Eine an fich unbedeutende Meußerung des Gefühls, machte mir einen tiefen, heute noch nicht verloschten Gin= brud. Unfer Souffleur, Matolan, ein geborener Ungar, und ein gebildeter, wunderlicher, dabei unendlich tief empfindender Mann, hatte gewohnlich die letten Worte mit benen bas Schauspiel "Shakspere in ber Beimath" Schließt: "bann wird fie fagen: William Chaffpere!" ausgesprochen: "bann wird sie fagen, Billiam Schick mir's Bier!" - Einer von den Theaterspagen, die fich immer erzeugen, fobald ein Stud ben ehrfurchtgebieten=

ben Zauber ber Neuheit verloren und bas Personale Gleichgiltigkeit genug bafur hat, um Nebenscherze zu treiben. Regelmäßig hatte Matolan mich bei feinem "Schick' mir's Bier!" angefeben, ich batte ibm, mabrend der Borhang zu finken begann, irgend etwas, auf bie Biersendung Bezügliches erwidert und die in Wien ubliche, bem Publifum bestimmte Schlugverbeugung. nach feinem Raften gerichtet. Um letten Abende wieder, wie gewöhnlich, hinabblickend, bemerkte ich, daß er festen Auges in fein Souffleurbuch ichaute; bann als die bewußte Stelle fam, fah er nach mir berauf, fagte mit wehmuthigem Kopfschutteln: "heute nicht!" flappte laut und horbar das Buch zu, - und verschwand. Es haben mir wenig Meußerungen bes Bedauerns über mei= nen Abgang von Wien so wohl gethan, als jenes "Seute nicht!"

Mit nachfolgenden Strofen sagt' ich, an der Seite meiner Frau, von den Brettern herab, mein Lebewohl bem Publikum:

"So lebt nun wohl, ihr freundlich-lieben Kaume So lebe wohl, Du oft begrüßtes Haus! Wir zieh'n davon, wo blätterleere Bäume Im Sturme weh'n, — in Winternacht hinaus. Und abermals entweicht der Heimath Frieden Und abermals empfängt die kalte Welt Uns Wandernde, die traurig abgeschieden Von Allem was sich günstig hier gesellt.

Es war ein Frühling, ben wir damals lebten, Denn jeder Tag bracht' uns der Freuden viel: Wie wir mit Luft vor Cuch zu wirten ftrebten, Wie, was wir brachten, manchmal Cuch gefiel. Doch ach, ber herbst zerstörte biese Wenne, Gin harter Schlag vernichtete bies Gludt Und grau-umftert sieht scheidend nun die Sonne Durch fünftre Nebel noch barauf zuruck.

Wir ziehn baven, mit tief-empfund'nen Schmerzen, Das Auge ftets nach jenem Lenz gewandt. Doch tragen wir am banterfullten Herzen Die Blumen, still gepflückt in biefem Land. Und, wo wir weilen mögen, immer werben Wir's fest bewahren, innig, im Gemuth: Die schönfte Zeit für uns auf diefer Erden, Das reichste Glück hat uns in Wien geblüht!

Damit zu auterlet mir fur uneigennubige Aufopfe= rung noch eine feine Unterweisung in praktischen Ungelegenheiten und ein lehrreicher Denkzettel ertheilt werde, gab ber Raffen = und Geschäftsführer unserer interimifti= ichen Theaterführung (ein Bruder des Entwichenen, welchen ich bis dahin als Opfer feiner bruderlichen Un= hanglichkeit bedauert) heimlich ben Auftrag, mir mein Manuffript von "Shakspere in der Heimath" nicht ausguliefern. Nach bringenden und wiederholten Sendun= gen von meiner Seite, empfing ich ben Befcheib: laut Bertrag, gehörten die Stude, welche mir burch Autorbenefize bezahlt maren, ber Direktion. Run hatten wir aber, als ich, meiner Gage entsagend, mich entschloß noch zu bleiben, ausdrucklich abgemacht, daß alle meine Urbeiten nur so lange fur die Josefstadt benutt werden burften, als ich darin spielte; fammtliche Fuhrer bes Geschäftes maren bei biefer Uebereinkunft zugegen gewesen, hatten die Billigkeit meiner Unspruche bankend gerühmt, - und jest, wo ich sie aufforderte, Zeugniß abzulegen, mußte ich sie verlegen schweigen sehen und pon Berrn S. bem jungeren vernehmen: bag ich nichts Schriftliches in Sanden hatte, daß er fich folglich auf einen Paragraphen im Contract feines Brubers berufe und daß die am gestrigen Tage meiner Frau als Abschieds = Benefize bewilligte Einnahme ihn berechtige, mein Manuffript gurudgubalten. Das war um fo falfcher, als meiner Frau ohnedies eine Ginnahme gebührte. Aber ich ergriff das Auskunftsmittel, welches sich mir barbot. Ich entsagte ber noch nicht erhobenen Gin= nahme und verlangte bagegen mein Buch. Beiter hatte ber ichlaue Jungling nichts gewollt. Er kannte mich aut genug, um zu miffen, daß ich den Berluft von ein paar hundert Gulben lieber ertragen, als mein Stud in ihren Sanden laffen wurde.

Entschlossen, die bessere Jahreszeit abzuwarten, ehe eine größere Reise angetreten wurde, wollten wir bis dahin versuchen auf einigen Provinzbuhnen ein kleines Geschäft zu machen, und gingen zunächst auf den Untrag des Schauspielunternehmers in Preßburg ein, wo eben noch zum Landtage eine große Menge Fremder versammelt war. Auf drei Abende für's Erste mit der Direktion einig, glaubten wir, durch den Antheil des Publikums zu einer weit größeren Rollenzahl veranlaßt zu werden. Doch täuschten wir uns, sowohl in der Wahl der ersten Stücke, als in der Erwartung: die Masse durch unsern Auftritt anzulocken. Wir spielten wirklich nur dreimal und wurden im Ganzen kalt ausgenommen.

Dennoch hab' ich Urfach, jenes Gaftspiel in Pregburg ju ben gludlichsten Unternehmungen meines Lebens ju rechnen, weil ich ihm ein Freundschaftsbundniß verbante, beffen Dauer ewig fenn muß, - wenn es uberhaupt Erdgeborenen ziemt und gestattet ift, bei ihrer irdischen Bergen Wohl und Webe an Emigkeit zu benken. Es war am Tage vor unserm letten Auftritt, wo fich ein Mann bei uns einfand, ber fich als Professor am großen Enmnasium und zugleich als pseudonnmer Verfaffer eines vor langerer Zeit in meinem "Jahrbuch deutscher Buhnenfpiele" abgedruckten allerliebften fleinen Drama's zu erkennen gab. Er forderte uns auf, einen Abend in feinem Saufe zuzubringen. Wir mußten, um biefer Aufforderung genügen zu konnen, unfere ichon festgefette Rudreise nach Wien, um einen Tag verschieben. Wir thaten es, weil uns das Wefen des freundlichen Mannes liebevoll und vertraulich entgegentrat, weil wir empfan= ben, daß es ihm nicht anders mit uns erging. Es giebt gemuthliche und geiftige Beziehungen zwischen Men= fchen, die fich außerlich fremd und fern maren, Beziehun= gen, die man nicht ahnen konnte, weil man sich nicht kannte, die aber in volle Bluthe treten, schon bei der erften Begegnung. Unferes neuen Freundes Gattin, ward unsere Freundin. Mur funf ober fechs Stunden brachten wir Dier miteinander zu. Diese genügten fur's Leben, fur's Leben bis jum Grabe. Die arme Julie ift nicht geschieden, ohne noch furz vor ihrem Tode ber "Getreuen in Pregburg" liebevoll zu gedenken. Ein fortdauernder Briefwechsel bestand und besteht noch heute amischen uns. Mus diesem will ich einige kurze Muszüge machen, den Briefen der Freundin entnommen. Ich weiß den Lesern eines Buches, welches von mir handelt, und deshalb auch von meinen besten Freunden handeln darf, durch eigene, mir gehörige Worte kein treffendes Bild des hochbegabten Beibes zu geben. Sie selbst soll sprechen und die kurzen abgerissenen Satze aus ihren Briefen werden mehr dazu beitragen, sie wurdig einzusühren, als bogenlange Schilderungen aus meisner Feder jemals vermöchten.

"Wir werden Sie nie vergessen. Das soll nichts mich abhalten, laut auszusprechen. Nicht wahr, es freut Sie? Wir werden Sie unsern "schottischen Mantel" heißen, den wir hervornehmen, wenn's uns kalt wird, und wir erstarren wollen. Ich will es Ihnen gern glauben, daß es Ihnen mit uns auch so gehen mag; denn so 'was muß gegenseitig seyn. Wir werden Sie wieder hierher bekommen; ich kann's nicht anders glauben. Doch sollten wir uns auch nie mehr sehen,— was ist's? Das elende Leben, in welchem nur Träume sich herablassen, uns völlig zu beglücken, muß uns ja lehren, mit Gefühlen in die Ferne zu reichen."

"Schon wieder ein Brief? hor' ich Sie fagen; um bes himmelswillen, das ist eine jener unseligen Schreibseligen, vor der ich mich an den Rhein, oder besser: in den Rhein werde flüchten mussen, um nur nicht das Ziel ihrer Passion zu werden? — Beruhigen Sie sich. Ich bin gewöhnlich sehr faut und habe im Briefschreiben nie zuviel gethan. Sind Sie einmal K. v. holter's Vierzig Jahre, VI. Band.

von Wien weg und fur uns fo gut als verloren, mogen Ihnen bann bie Gotter Rofen auf ben Bea ftreuen! bas wunfch' ich von Bergen und werde mich wohl huten, mit meinen Briefen, - die leicht gu Dornen werden fonnten, Gie weiter zu belaftigen. Rur jest, - geht es Ihnen wie uns, fo werden Sie fich Alles erklaren: ich finde, wir Bier fuhlen uns in einer gewissen Treibhauswarme zu einander; Bas fonst zwolf Monate und vier Sahreszeiten gebraucht hatte, wird nun von dem Gedanken baldiger Trennung fur immer, zur gewaltsamen Entwickelung getrieben. Da fteht bas junge Reis, mit feinen garten, gitternben Blattern und ich kann mich ber Frage nicht erwehren: was wird aus ihm werden? Gine moderne Monats= rofe? Gine Snacinthe, die vierundzwanzig Stunden starten Duft verbreitet, bann verbluht und eine welfe Bwiebel gurucklaft? Dder, feinem frifchen Buchfe nach eine hochanstrebende Mloë, die hundert Sahre grunt und wachft, um endlich bei ftiller Mitternacht im iconften Erbluben ihre Bollendung zu feiern?

Test wird es Ihnen wohl schon flar seyn, daß Sie es mit einer verharteten Pedantin zu thun haben, die sich nie von und mit dem Augenblick genügen läßt, sondern Alles gern für hundert Jahre voraus versichert haben möchte. So, zum Beispiel, möchte ich Ihnen zumuthen, gleich bei'm Eintritt in jene Welt zu fragen: auf welchem Sterne wohnen denn die S'schen?" —

<sup>&</sup>quot;Mein Mann hat fich ben Spas gemacht, mir eine alte ftaubige Landkarte in mein Zimmer zu hangen.

Er faate, er wollte feben, wie weit mein Efel vor ftau= bigen Dingen gebe? 2018 ich naber fomme, feb' ich Grafenort mit einer Stecknadel bezeichnet. - Ich ließ bie Landkarte in meinem Zimmer hangen. - Seut' ift Charfreitag. Un diesem Tage werd' ich ber protestan= tifchen Rirche immer ungetreu. Gie fommt mir bann vor, wie ein Menfch, der fich alle Muhe gibt, gescheidter zu fenn, als nothwendig gewesen ware, und baburch fich felbst låcherlich, doch Undern langweilig erscheinen muß. Nicht Alles ift mit dem Verstande zu versteh'n; am Wenigsten die Geschichte Jesu; am Allerwenigsten bie Geschichte jenes Tages. Und fo kniee ich denn seit meinem breizehnten Sahre am Charfreitage im Dom ber Katholiken — (ohne was zu denken; wozu auch?) - vor der heiligen Grotte, laffe meine Blicke haften auf der langen, in weiße Linnen gehullten Geffalt. Die Orgel gießt ihre ichwebend gehaltenen Tone auf mich herab und fie flingen mir, wie tiefe Seufzer einer bedrängten Menschenbruft. Die bobe Ginfachbeit ber immer wiederkehrenden Accorde, denen ich den Tert unterlege: auch ich? auch mir! - Dies zusammenge= nommen macht mir diefen Tag zum liebsten, stillsten aller Festtage. Jedoch wenn sie den armen Jesus von unsern Kanzeln nach ihrer Beise lobhudeln, da frag' ich mich immer: foll man ein großer Mann fenn, ober foll man's bleiben laffen?

Chrift ist erstanden! — Bei uns ist heute auch Licht geworden. Mein Mann ist besser. Jest bekomm' ich wieder meinen Schwindel, ein Uebel welches mich

noch zu Tob martern wird. Der Arzt sagt meine, Thranendrusen waren erschlafft, saugten sich mit Blut an und drückten dann das Gehirn. Da ist nichts zu thun, als sich sest anhalten, wenn's kommt, und Cooperische Nomane lesen; die geben einigen Trost, denn er läßt es seinen Seekranken noch weit schlimmer ergeh'n. Ich behaupte zwar, so auf dem Trocknen, sey diese Krankheit, um Einen völlig verzückt, oder verzweiseln zu machen. Denn daß die Wellen schwanken, darüber wird sich niemand wundern; aber wenn sich eine sonst ganz solide Stadtstraße himmelstürmend mit Einem dreht und hebt, — da soll man bei Sinnen bleiben?"

"Es schneit ohne aufzuhören. Für einen Aprilspas wird es boch beinah' zu ernsthaft. Die armen Feldeblumen, die nun schon ihr Prachtkleid angezogen und entfaltet hatten, mussen sich's so verberben seh'n, und haben doch nur das Eine. Wenn die Sonne wieder scheint, und ich hinauskomme auf's Feld, wo die verwelkten stehen, will ich ihnen zum Trost eine Geschichte erzählen, auch von einer Blume, der es in den Kelch geschneit, als sie ihn der Sonne geöffnet; will ihnen rathen, sie mögen die Bluthe nur fahren lassen, hübsch Grünzeug ansehen, so können sie noch immer brauchbares Heu werden. — Und barauf kommt es eigentlich an."

"Seute hab' ich ein Gefprach belaufcht, zwischen meiner Rochin und bem Abwafch : Weib, welches mir

ju ganz eigenthumlichen Bemerkungen Unlaß gab. Die lettere fagte, sie sey mit Allem zufrieden, wenn sie nur zweimal des Tages Kaffee habe; und das versfage sie sich auch nicht, so lange sie lebe. Aber kommt Ihnen denn das nicht zu hoch? meinte die Köchin.

"Mein Gott, wie hoch benn? da nehm' ich um einen Kreuger Milch, um einen Kreuger Zichorie, um einen Kreuger Zuckerpapier und das foch' ich unterseinander!""

Ja, das ift aber fein Raffee! fagte die Rochin.

Da sieht die Andere sie ganz verblufft an und spricht nach einer Weile: no, was war's denn? 's is' halt do a Kaffee! — Da dacht' ich bei mir, daß unser ganzes Lebensgluck eigentlich davon abhänge, ob wir es versstehn, mit Surrogaten vorlieb zu nehmen? Denn etwas Aehnliches von dem was wir erbitten, wird uns vom Schicksal gewöhnlich geboten; jeht kam' es nur darauf an, so wenig zu merken, daß es nicht das rechte ist, wie die zweimal selige Wascherin."

"Alls ich heute fruh vor die Thur trete, steht ein schlefischer Zwirnhandler da. Ich ließ Tokaier aus dem Keller bringen und trank ihm zu: die Schlefter sollen teben! Ich habe viel mit ihm geplaudert und ihm Manches in der Aussprache abgemerkt. Sie werden lächeln, wenn ich Ihnen sage, daß ich es im Lesen Ihrer schlessischen Gedichte hier zu einer Art Bezrühmtheit gebracht habe. Ich bekam gestern eine Einzladung in ein Haus, wo ich seit zwei Jahren nicht mehr hingekommen; man ersuchte mich, Ihre schlessischen

Gebichte mitzubringen. Ich erkundigte mich ein Bischen und vernahm, daß man einigen sehr vornehmen Damen ein Vergnügen, wie man zu sagen pflegt: einen Spas zugedacht. Ich ging nicht, denn von dieser Art Ehre, hab' ich keinen Begriff. Sie gewiß auch nicht und ich möchte weinen über Sie. Aber ich habe Sie auch schon beneidet: Als Sie spielten und ich zitterte, die Hand auf's Herz legte, um sein Schlagen zu mäßigen; namenlose Thränen weinte, nicht aus Freude, nicht aus Schmerz, — da bachte ich so in mir: es ist doch göttlich, solchen Aufruhr in einer Menschenbrust herzorzubringen!"

"Ubend's wollt' ich ben Brief vollenden, morgen ihn auf die Post geben. Run werden wir zu B. geladen und fo schließe ich jest. Da werd' ich wieder eine flag= liche Rolle fpielen. Rarten und Rarten! Und wenn ich fie nun in meinem gerechten Unwillen unter ben Tifc wurfe? bas gabe ein Mufhebens! Go halte ich fie benn, wie der Priefter das Allerheiligste und ichaue hinein, - bruber, - brunter, - bis es elf Uhr wird. Dann banke ich fur ben vergnügten Abend, (bas blaut mir mein Mann immer icon auf bem Bege ein!) fluchte in mein Zimmer, rafe noch ein paarmal über bas Rlavier, bis mein Verdruß fich vollig gelegt hat, um bann, verfohnten Bergens, Gott fur die Nacht um Ruhe bitten zu konnen. Ich werde nur feb'n, wie lange Er fich noch will bitten laffen, um Rube fur Tag und Nacht. Ift denn das fo viel verlangt? Wenn Sie ber vierte Mann bei meinem Spieltische maren, da wollt' ich so schlecht spielen, daß die andern Zwei sich entweder in die Haare sielen, oder was noch besser ware: bavon liefen!"

"Hier erzählt man sich, die \* \* \* habe eine Gräfin E. besucht, welche frank und einundneunzig Jahre alt ist. Sie Glückliche, rief die Erstere, bald werden Sie unsern heiland von Angesicht zu Angesicht schauen!

Na, Ew. K. H. erwiederte die Andere, ein paar Jahrel konnt' ich's schon noch abwarten."

"Seute bin ich auferstanden! - wollte Gott, ich war' auch ichon zum himmel gefahren. Schwer liegt mein Leib auf mir; ich kann mich kaum ertragen. Ich war auf eine halbe Stunde mit meinem Mann in's Freie gefahren; überall ift der Mai zu Saufe! Nur in mich wollt' er nicht einziehen. Ich fah mir die Bluthen an; die hatten fonst besondere Gewalt über mich; jest haben sie sie nicht mehr; ich fange an, felbstståndig zu werden. Ich wollte Alles bezaubernd schon finden, gablte aber in jeder Bluthe funf weiße Blatter und blieb kalt. Es ware doch infam, wenn die Blutegel in der Saft, mit der fie uber mich herfielen, mir 'mas Underes ausgesogen hatten, als Blut!? Jest warte ich noch auf Ihren nachsten Brief: spure ich in der Freude bei seinem Empfange nicht mein ganges Berg, - fo haben's die Egel."

Ich fomme aus unserm Gartchen. Die Gemeinde hat die Professoren nebst Arbeit und Plage auch mit

einem "Spas" bedacht; namlich einen Kirchhof in acht Theile getheilt und Jedem einen Flecken davon gegeben. Ich hab' auch ben meinigen. Die Andern laffen die alten Monumente wegraumen; ich halte sie fur das Schonfte dabei und lasse sie stehen. Es ist ein stilles Platichen und die Rosen sind bort noch einmal so üppig und duftig, als sonst irgendwo. Hat es langere Zeit geregnet und ist der Boden durchweicht, versinkt hier und da ein Blumenbeet, aber versinkt auch nur: sechs Schuh tiefer blüht es fort."

"Ich war heute auf dem Friedhof. Man trug einen Jungling binaus, meiner Rinder Lehrer. Gin berr= lider Menich! Uebrigens Niemandem bier befannt, außer uns. 3ch fuchte bubiche Rinder gufammen, gab jedem Blumen und ftellte fie um's Grab, ließ fie die Blumen langfam binabstreuen. Es war ein liebes Dild; erfette den Glan; der Kackeln; die Bagen und die Posaunen. Gine Rose blieb bangen, an balber Grabestiefe. Das erfette mir die Leidenrede. Ich ging, eh' diefe begann, befah mir ben gangen Garten. Dort werd' ich ruh'n! Der Gedante, fo aus be= brangtem Bergen auf dem Rirdhhofe gedacht, hat eine andere Farbe, als in unserer Bobnstube, in welcher wir uns icon eine fleine Ewigkeit berumbewegen. -Dort werd' ich ruh'n! Und wo, mein pilgernder Freund, wo Gie? Werden Gie in der Fremde fterben, wie unfer Jungling? In halber Grabestiefe finden Sie eine Rose hangen -"

"Da bin ich allein, ganz allein! Ein nettes Stubschen, Baume vor Fenster und Thur; und wenn mein Kopf besser ware, wollt' ich mich dieses Alleinseyns herzlich freuen. Die guten Gotter mögen diese Quelle segnen! Sie hat viel auf sich genommen und ohne Beistand aller Gotter wird's nicht gehen.

Im heraufreisen kam eine Augenschwäche über mich, indem ich mich selbst fragte: was ich wolle? woehin ich zoge? und mir selbst antwortete: ich suche Genesung! wolle all' meiner Schmerzen — (was mir gar naiverührend klang), — frei werden! Nicht wahr, theurer Freund, das ist zu viel verlangt?"

"Gott wirkt im Schwachen machtig. Ich schleiche seit vier Tagen in Schlafrock, Haube und mit halbgesschloffenen Augen herum — und habe eine Eroberung gemacht. Die Frauen, die neben mir wohnen, und mein Glück weit eher bemerkt haben als ich, versichern, ich konne stolz darauf senn; es ware, wie wenn sich Belgrad freiwillig, ohne Schuß, ergeben hatte. Mein Ritter schien bis jest Alles was Weib heißt, — die Badenymphe ausgenommen, — zu sliehen. Doch das ist Ihnen Alles hocht gleichgultig?

Mir auch. -

Es regnet ohne End'! Man legt uns Bretter über den See, den unfer hof sehr ahnlich vorstellt, auf welchen wir dann in die Badekammern balanciren. Alle sind in Verzweiflung. In mir regt sich der Geist des Widerspruchs und mir fangt die Sache an Vergnügen zu machen. Un den Urmen zehrt die Langeweile

wie ein gelbes Fieber. Mir kann fie nichts mehr anhaben.

Menschen, die in's Bad gehen muffen, um nur noch leben zu konnen, gleichen abgeriffenen Maien, die man in's Glas stellt, damit sie ein Beilchen noch ausdauern. Frische und Duft sind weg; 's ist ein Scheinleben."

Gestern besucht' ich ben hiesigen katholischen Pfarrer von dem ich gehört, daß er einen guten Flügel besitzt. is ist ein alter, gebildeter Mann. Er bat mich schön, ihm 'was zu singen. Ich sang in den tiefsten Altz Tonen: Eine feste Burg ist unser Gott! Der Pfarrer konnte vor Rührung nicht zum Verdruß kommen. Er küste mir die Hand und lud mich ein, ihn wieder zu besuchen. — Den wollte ich, singend, lutherisch machen!"

"Ich entsteige dem Grabe, ruttle die Erde ab, blicke um mich — und reiche Ihnen zuerst die bleiche Hand. Bin wieder da, in dem blendenden Sonnenlicht und Gott mag mir's vergeben, wenn ich mich deffen nicht so recht freuen kann. Der dunkle Weg war gemacht: Schmerz, — Angst, vor der die stärkste Seele zurücksschaubert, sich lieber noch einmal in's stachlichte Leben werfen möchte, als jenes furchtbare Thor durchschreiten, vor dem jene beiden Wache halten, — Alles war geslitten. Der auf jeden Kall erstarrende Gedanke des Todes war in mich gezogen und er hatte Raum in mir: "ich habe mich nicht blamirt!" Ich beobs

achtete fogar mit Intereffe, fo lange die Schmerzen es zulaffen wollten, mein allmablides Erftarren, gablte Die noch beweglichen Kinger; beren maren brei. Das erschutterte meinen Urgt, der funf Tage und Rachte nicht von meinem Lager wich, bermagen, bag er bes Beinens fich nicht erwehren fonnte. Wie, um Gotteswillen fommen Sie zu biefer furchtbaren Rube? Sie follen, Sie burfen nicht fterben! Damit eilte er hinaus, ließ noch einen, in der Begend fehr beruhmten Argt holen; diefer war in einer Stunde da. Run wurde der Puls gesucht, doch der wollte fich nicht finden laffen; bas Berg auch mauschenstill. Sett mar es Beit, Latein zu reben, und Poftpferbe nach meinem Manne zu fenden! Go ftand ich vor der Pforte. Hinan schauen konnt' ich nicht! Nacht lag auf meinem Blid. Doch horen fonnt' ich: ein Betofe, Gebraufe, einzelne Tone lang gehalten. Die elftaufend Junafrauen ichienen zugleich fingen zu wollen. Ich verstand nichts; ich schloß die Augen, - - . . um hinüber zu ichlummern? bachten die Umftehenden. Ich lag still; boch namenlose Ungst arbeitete in mir, ich verlor mich allmählig. Da trat in großen Tropfen Schweiß auf meine Stirn. Mein unendlich gutiger Urzt bemerkte bies querft und ein lautes, freudiges: Gott fen gelobt! verfundete ben Uebrigen bies gute Beiden. Dreifig Tage hab' ich gelegen in ber Frembe. Doch bas hab' ich nicht schmerzlich empfunden; ich batte Pflege und Theilnahme, entbehrte fein Beburfniß."

"Als ich heut' in mein Zimmer trat, fand ich unter vielen Geschenken, die zu meinem Namenstage ausgesbreitet auf dem Tische lagen, ein sehr nett gebundenes Buch: "Holtei's Erzählungen." Nun hatt' ich den Tag über für mein Leben gern, die Leute, die mir Glück wunschen kamen, zur Thür hinausgeworfen, um lesen zu können. Aber erst um neun Uhr Abends ward's mir moglich, mich in meinen Schlaffessel einzuspinnen, 's kleine Tischen herzurücken und — so zu sagen, — mit den Fühlhörnern zu genießen.

Bu urtheilen versteh' ich nicht. Ich kann nur immer fagen, was das Gelesene auf mich für einen Eindruck macht; und diesen, mein theurer Freund, will ich Ihnen mittheilen. Ich bin erfreut, — ja entzückt, — årgerslich, — und Alles über Sie. Ein bestimmtes Gefühl, daß ich Recht habe, giebt mir Muth, mich auszusprechen.

Ihre Phantasse, Ihr bichterisches Talent tritt uns in Ihren Erzählungen unverkennbar entgegen. Die ganze Welt müßte das anerkennen, nur Sie selbst (es ist himmelschreiend!) haben keine Achtung vor Ihren Mitteln. Sie scheinen es weniger, als Ihre Leser, zu wissen, oder wissen zu wollen, daß Sie mehr als Gutes, daß Sie das Höchste bieten könnten. Der Stoff ist so reich, daß mancher Dichter sie darum beneiden dürfte; doch viel zu leicht, doch wie eine Bagatelle behandelt. Liegt das nicht etwa an einer zu deutschebesschaftenen Ehrlichkeit? Aber auch Göthe, den Sie so überschwenglich verehren, hat es nicht verschmäht, seine Erzählungen mit nettem und zierlichem Firlesanz auszustatten, und manchmal blendet uns der geschmacks

volle Zierrath fo fehr, daß wir das Alltagsacficht ber Madonna überseben. Der Dichter foll bezaubern. Jeder Bauber ift Betrug. Ich bant's Ihnen nicht. wenn Sie mir, indem Sie mid bei einer Stelle Ihres Werkes erbleichen feh'n, halb ironisch, halb mitleidig zufluftern: wer weiß ob's mahr ift? Ich lobe Gie nicht, daß Gie Perlen und Geschmeide in fnitteriges Papier wickeln und es mir, wie Riefel, in den Rorb werfen. Gine Rapfel von rothem Sammet, einige Dugend Safen und Spangen, welche verhindern, daß man allzurasch zu dem eigentlichen Mittelpunkt gelange; eine feierlich-ernste Miene bei'm Ueberreichen. welche anzeigt, daß man etwas Burdiges bieten wolle! - Wie wurde fich Alles gleich anders machen! -- Es ware, wenn Gie wollen, in Ihren, wie in meinen Augen fleiner. Doch die Perlen, die Perlen wurden großer erscheinen; man fame vielleicht aar auf den Gedanken, der Dichterfürst habe Ihnen ein Studichen feiner Rrone vermacht?

Was fehlt Ihren Erzählungen, um einen ausgeführten Roman in vier Banden aus jeder zu machen? Trobel, Plunder, Mechanik, Deforation!

Sie mußten nur bergleichen nicht verschmaben."

"Bann ich geboren bin? — Ich wollt' ich fonnt' Ihnen sagen: ich bin gar nicht geboren. Doch so gut ward mir's nicht. Ich bin ganz ordentlich geboren und das noch dazu am ersten Mai. Mein Mann war zusfällig in der Kirche, als ich getauft wurde. Damals aber hab' ich noch keinen besonderen Eindruck auf ihn

gemacht, versichert er. Ich hatte nebst bem auch noch unleidlich geschrieen. Ich glaub's! Wie oft wurde ich noch schreien, wenn ich noch so dumm neugeboren ware, und nicht wußte, was sich schiekt!"

"Mögen sie jest über Schiller schreiben wie sie wollen, er bleibt doch Schiller. So las ich neulich wieder seine "Ibeale." Diese üben immer eine ganz eigene Gewalt über mich und ich glaube, ein Jeder wird darin, Empsindungen, die er sich selbst gescheut hatte, auszusprechen, auf schonend milbe Art berührt sinden. Er ist an's Licht gebracht, der große, große Schmerz des Lebens, — und siehe: indem wir ihm in's Auge blicken, fühlen wir uns nicht ganz zerrissen von wilder Verzweislung!? Nein, eine schone Leiche liegt vor uns, die wir scheidend kuffen und wieder kuffen, bis der verschnende Gedanke über uns kommt, daß auch uns die große Stunde nicht fern sen. Doch in Wuth brachte mich stets die Stelle am Schluß:

"Beichäftigung, die nie ermattet,"

Beschäftigung! Ich kenne nichts bummeres, als bieses Wort. Ich habe nie geglaubt, daß sich die beiben Worte: "Ibeale — und Beschäftigung" in ein Buch zusammen binben ließen, noch viel weniger, daß bas zweite in's erste hinein zu verarbeiten wäre!? so bachte ich damals.

Doch das Wort ward Fleisch, wie die Schrift sagt und alles Fleisch pflegt Rache zu uben. Ich schaue mich um, — die Ideale find entflohen, — ein großes Spinnrad steht vor mir und schnurrt mir Trost zu. Ja, dies scheint ihm sogar manchmal zu gelingen.

Einen Bund Flachs muß ich täglich spinnen, das geb' ich mir auf, und ich nehme es strenge. Auch Sie, theurer Freund, versprechen diesen Winter Ihr Rad zu treiben? Das ist freilich eins mit größeren Speichen, die sich ausbehnen und ein Gewebe bilden, welches manche Herzen umstrickt; und andere noch sanst bezühren wird, wenn Ihr ungläubiges, undankbares Herz, schon längst unter einem Hügel modert."

"Charfreitags. — Vieles aus dem Leben Jesu rührt und ergreift mich mächtig. Sein Tod weniger. Abgerechnet daß das Ganze derb unpoetisch, mit einem Worte: "grauslich" ist, so sinde ich auch von seiner Seite nichts Großes darin, mit Ergebung zu sterben, wo ihn die Idee durchglüht, er sterbe zum Besten der Tausend und aber Tausend. Also: Eins gegen Millionen! den Handel würde sogar ein Engeländer eingehen. Ich aber, eine dumme Deutsche, ware vielleicht im Stande, für das Glück eines Einzigen zu sterben. Und ich möchte nur wissen, wie es in der Brust der Menschen aussieht, die ihre Thränen nicht halten können, wenn sie den bittern, schmählichen (wie sie sagen) Tod des Herrn betrachten.

Draußen sturmt's und in diesem Sturme denk' ich Sie vom Wagen fortgeschleppt, über Grab und Graber, ohne Stillstand, mit Hast ohne Rast. Und doch scheint der lebhasteste Wunsch Ihrer Brust Ruhe zu sepn? Wie beklagenswerth ist Ihr Loos!

Ich bin allein. Mein Mann ift vorgestern von der schönen Gräfin & auf's Land mitgenommen worden. Ich sah ihn einen wehmuthigen Bild nach Schlafrod und Lehnstuhl werfen, einen zweiten zum Fenster hinaus. Doch welcher Mann hat den Muth, einer schönen Gräfin gegenüber, das Wetter schlecht zu finden? Er stotterte denn auch, er sen ganz glücklich und stieg in den Wagen.

Ich lachte etwas boshaft hinterher, ließ braußen absperren und schlüpfte in mein Zimmer. Heut' ift so heiltoses Wetter, daß ich jeht, — es ist vier Uhr — Licht haben muß. Wir sind wie eingemauert von Schnee. Wüßt' ich auch Sie geborgen, dies Schnees gostöber könnte mich belustigen. Doch der Gedanke, daß Sie unterweges vielleicht erkranken, macht mich unruhig. — Db sich wohl, wenn die Posaune tont, die Räthsel unserer Brust mit denen des alten und neuen Testamentes lösen werden?"

"Ich habe vor acht Wochen ein Madchen geboren. Was das heißt, verstehen Sie mohl nicht? Darum nichts weiter hieruber. Ein gesundes, frisches Kind wiege ich in meinen Urmen; es lächelt.

Und auch über meine bleichen Buge fuhl' ich ein Lacheln streifen, — und so lachelt ber arme Mensch, oder vielmehr seine Muskeln, bis sie mit einander erstarren. Ein Maler soll es verstanden haben, durch einen einzigen Strich ein lachelndes Gesicht in ein weisnendes zu verwandeln. In mir ware das nichts Großes.

Ich verlasse erft seit einigen Tagen bas Bett und

auch nur auf Stunden. Habe sieben volle Wochen mich unter den heftigsten Schmerzen gewunden wie ein Wurm. — Doch auch davon still! Es ist zurücksgelegt und ein großer Theil meiner Lebensaufgabe hinster mir. Mein Mann wird ganz jung in der Freude über sein Mädchen und trägt das Bewußtsen, seiner Jahre mit weit mehr Muth, als Sie. Das Kindchen ist wie ein Tropsen Thau erquickend auf sein sinschen sit wie der Wiener sagt, nicht zum umbringen. Auch ich erwarme allmälig an seiner Freude, — und an der Wärmslasch, die unter meinen Füßen liegt."

"Der Christabend naht. Da werd' ich ben Kindern ein Baumchen bereiten; das Flittergold zum Aufpuhliegt schon ausgebreitet. — So lockt man die armen Wesen in's Leben herein; dann mogen sie seh'n, wie sie wieder hinauskommen."

"Ja, ich muß boch melden, daß ich empfangen die liebe Gabe! Hatten wir Telegraphen, war's mit ein paar Gabeln in die Luft gesteckt, gethan. Kommt man einmal in's Schreiben und ist zufällig ein Frauenzimsmer, so zieht sich die Sache gewöhnlich in die Lange.— Ich bin dem alten H. untreu worden, um des neuen willen; da bild ich mir wieder ein, das konnte dem alten weh' thun und das fällt mir schwer auf's Herz. Denn er war mir ein gar lieber Gefährte, durch drei Jahre und ich brauchte in meiner Langweiligkeit nicht so lange, um mich mit einem Gegenstande sest zu befreunden. K. v. Holter's Vierzig Jahre. VI. Band.

So will ich benn keinem von Beiben ben Vorzug geben, es überhaupt forgfältig verschweigen, welcher von ihnen mir der liebste ist. Ich habe den alten zu Ihren Briefen gelegt, und sterb' ich, so wird er als ein echter Reher verbrannt, — mit seinen Briefen.

Wir sind nun wieder getrennt und die Illusion hat gute Gelegenheit, ihre Fåden zu spinnen! Run hab ich doch einen Menschen gesehen, der nicht hofft, nicht glaubt und Liebenswürdigkeit nur gelten läßt, wenn einige Meilen zwischen den Personen liegen.

Sie waren fort — ich ware bald jung genug gewesen, traurig zu seyn. Mein Mann ift es noch, und wenn gelbe Rüben auf den Tisch kommen, wird er ors dentlich gemuthskrank; er legt dann beide Hande vor's Gesicht und ruft einmal über das andere: mein H.!— Ich habe viel nachgedacht über seine beinah leidenschaftsliche Zuneigung zu Ihnen. Er ist verwöhnt, nie der Aufsuchende, läßt sich, gesucht, oft nicht sinden. Nur Ihnen wirft er sich gleichsam an den Hals.

Ich foll nicht kochen, wenn Sie wieder zu uns kommen? Sie Spotter, dann hab' ich wohl langft ausgestocht; bin felbst schon verspeiset von den lieben beinlofen Thierchen. Mein lehter Wille aber wird lauten: "feisnen Stein, keinen Stein! gelbe Ruben fa't hinein!" Dann weihen Sie uns wohl eine Thrane?"

"Fur Ihre Marie will ich von herzen beten. Ich habe bas innigste Mitleib mit folch' einem jungen Beibe, welches lange nicht begreift, wie die Rosenspforte ber Liebe in so heiße Schmerzensnacht führen kann?

Much wir geh'n einer ichmerglichen Epoche entgegen: unfer Sohn reifet gum erften Oftober auf die Univerfitat. Das ift nun fur folche Philifter wie wir, die ge= wohnt find, immer beifammen zu hocken, etwas Schreck= liches. Ich befonders werd' ihn schmerzlich entbehren. Er war immerwahrend mein Gefellschafter, jede freie Stunde zog ich mit ihm herum. Wenn anhaltende Rrantheit verwuftend auf meinen Mann wirkte und bittere Reigbarfeit feine edle und liebe Menfchennatur ftorte, war mein Sohn mir treulich zur Seite, half mit unversiegbarer Gutmuthigkeit und heit'rer Laune den Damon beschwören. Er hat die Frifde des Junglings, den ernften Ginn des Mannes fur alles Große und Erhabene, und dabei die Reinheit des Rindes. So geb' ich ihn der Welt; - was wird mir die aus ihm machen?

Diesen Niß abgerechnet, ift bei uns und um uns Alles im Alten. Mein Mann wird selbst schreiben und Ihnen sagen, daß er Sie nothwendig brauche; Sie möchten kommen! Wie viel Freunde Sie auch haben mögen, zwei Herzen, wie die unfrigen haben Sie sonst halt doch nicht aufzuweisen."

Und diese Worte sollen den Schluß der Auszüge bilden, die ich, ohne vorbereitende Wahl und wie einzelne Blatter mir eben zufällig in die Hande sielen, aus einem fast zehnjährigen Briefwechsel ausgeschrieben. Das gute Glück hat mich mit diesen edlen Menschen und ihren geistreichen Freunden später noch einigemale zusammengeführt, was wir im Verlause meiner Schilz

berungen, beren Faben ich jetzt wieder aufnehme, lefen werden.

Von Prefburg nach Wien zurückgekehrt und Beibe darin einig, daß es uns wunschenswerth senn musse, weiten zu durfen, wo wir uns so hubsch und hauslich eingerichtet, beriethen Julie und ich in langen Gesprächen die Möglichkeit, mit einer andern Wiener Buhne in Verbindung zu treten.

Bei dem Kaiferlichen Burgtheater war für uns nichts zu hoffen. Deinhardstein's Stellung, neben und unter dem Grafen Czernin, war durchaus nicht fest genug und er selbst schwankte damals schon zu sehr, um ein Engazgement, wie das unstrige durchzusechten, welches, was mich mit meinen Liederspielen betraf, ein fremdartiges, in Beziehung auf meine Frau jedoch, bei dem ohnedies vollzahtigen weiblichen Personale, ein überslüßiges gewesen ware.

Vor dem Theater an der Wien hatten wir eine Art von Furcht und glaubten uns dort schlecht angeschrieben. Herr Nestron hatte in einer Parodie "Weder Lorbeers baum noch Bettelstab" nicht nur die Schwächen meiner Stücke perssellitet, sondern auch manchertei Angriffe perssenlich gegen mich und meine Frau gerichtet. Und da er nun eben jetzt, durch sein mit beispiellosem Glück gez gebenes Lotalstück: "Zu ehner Erde und im ersten Stock" auf jener Bühne der Gott des Tages war, so schien es mir durchaus nicht passend, unsere Dienste dem Direktor Herrn Carl anzubieten. (Dieser aber hat mir bei späterer Bekanntschaft mehrsach erzählt, daß er sein Augenmerk gerade damals auf mich gerichtet und sogar

einen Bermittler beauftragt habe, welcher eine Unnahe= rung herbeiführen follte. Gin reiner Bufall versvåtete Die Schritte, welche Jener zu thun sich vorgesett. Als er sie dann ausführen wollte, waren wir schon fort).

Die Leopoldstadt war in einer eben so verworrenen Lage, als unfer eignes Josephstädter Theater, ihr Banferott vor der Thur. Raimund hatte mit feinen aller= dings fehr hoch gestellten Unsprüchen den Bortheil, melchen sein lettes Gastspiel der Direktion gewähren konnte. gar zu fehr geschmalert; und trot all' den vollen Baufern, welche ber neu einftudirte und glanzend aus= gestattete "Berschwender" machte, stand taglich der Aus= bruch einer Krida zu erwarten.

So blieb also nur noch das Hof-Overntheater am Rarnthner : Thor. Der Gedanke, fur uns eine Unftellung bei einem Operntheater zu suchen, scheint fabelhaft. Uber nach naherer Erwägung der Umstånde, scheint er es auch nur. Auf jener Bubne wechseln bekanntlich einen Zag um ben andern Oper und Ballet. Bor bem Ballet wird gewohnlich ein fleines Singspiel gegeben. Bu diesem Werke hatte man, nachdem ber ohnedies geringe Borrath einaftiger Operetten erschöpft mar, allerlei kleine Lustspiele und Possen benütt, in benen, ohne innere Nothwendiakeit, nur weil die Conzession der Bubne es fordert, manchmal ein Mufitftuck angebracht wurde. Fur gewohnlich bort Niemand auf diefe Dar= stellungen. Man plaudert, unbekummert um bas, mas auf der Buhne vorgeht, ganz laut, ohne auf Scherz ober Ernst zu achten und wartet nur des Ballets, um deswillen man gefommen ift. Bisweilen aber hatten

boch auch Ausnahmen Statt gefunden. Manche Kleinigkeiten, unter Undern "das Fest der Handwerker"
waren, in unzähligen Wiederholungen, wenn auch nicht
zur Hauptsache, doch wichtig genug geworden, um zu
vermehrtem Besuch des Ballets beizutragen. Diese Erinnerung hatte Herrn Düport, den damaligen Pächter
und Direktor des Kaiserl. Hosoperntheaters veranlaßt,
mir Unträge machen zu lassen, in einer Epoche, wo
meine Verpflichtung gegen Dr. Scheiner mich hinderte
darauf einzugehen. Düport war Willens gewesen, mich
lediglich für's einaktige Liederspiel zu engagiren.

Ich follte jabrlich beren brei ober vier liefern und, unterstütt von den deutschen Overmitaliedern, von denen Einige febr verwendbar ichienen, mit meiner Frau barin spielen. Der lebhafte Untheil, welchen gerade bas vornehme, die Logen des Karnthnerthortheaters fullende Publikum, unfern Josefftabter Spielen einen Winter bin= burch gegonnt, hatte Duport auf jenen gang praktischen Gebanken gebracht. Jest, wo ich mich ihm naberte. ftand er im Begriff, seine großartige Pacht=Entreprife niederzulegen, oder niederlegen zu muffen. Er fprach gang offen mit mir, fand fich bereit, uns bis gur Eroffnung der italienischen Dper, die binnen Kurzem erfolgen follte, Gaftrollen zu bewilligen; erklarte aber: auf bauernde Contrakte nicht mehr eingehen zu konnen, weil es gang bestimmt fen, daß er das Geschaft niederlegen werde. Mit einigen Debuts, wo wir in ber Saft nur hatten vorführen tonnen, mas unsere Gonner ichon aus= wendig wußten, war mir nicht gedient. 3ch wollte die Musficht haben, in Wien, in unserer freundlichen Umgebung, im Besitz bes Wiebererrungenen bleiben zu durfen. Und bas ftand nicht im Buche bes Schickfals geschrieben.

Wohin mich nun wenden?

Es ware sehr flug gewesen, ganz ruhig in Wien zu bleiben, einige Monate vorüber ziehen zu lassen und abzuwarten, was in ihrem nothwendigen Wechsel sie auch uns an wechselnden Anz und Aussichten sur's Leben darz bieten würden? Es war unbezweiselte Thorheit, ohne bestimmtes Ziel in die weite Welt zu gehen! Und doch that ich's, — doch warf ich wieder einmal Alles hin, was mir lieb geworden!

Aber botte ich benn wirklich kein Ziel dabei vor Augen gehabt? Keine Absicht? Gewiß, vor der Welt, vor meinen Freunden, ja sogar vor meiner Frau, schien ich planlos nur in die Ferne zu drängen. In mir, in meinem Innersten herrschte eine entschiedene Sehnsucht, ein bestimmterer Drang, eine neu auslebende Hoffnung vor. War sie vielleicht nach Berlin gerichtet? Dachte ich vielleicht, wenn auch die Königstadt für uns nicht mehr existirete, nun, mit allerlei neuen Kleinigkeiten ausgerüstet, bei'm Hoftheater zum Gastspiel, und im Falle günstigen Gelingens, zum Engagement zu gelangen? Dafür gab es, gewannen wir uns nur auf's Neue die Hold des Königs, mancherlei Chancen; es lag nicht außer dem Neiche der Möglichkeiten!

Aber nein, auch das war es nicht. Ganz anderer Art waren die Bilder, die mir vorgaukelten und die, Irr- wischen ahnlich, mich aus Wien lockten.

Nachdem ich alle Mittel angewendet, die mir ver-

nunftiger Beife fur ein neuanzuknupfendes Berhaltniß in der Kaiserstadt anwendbar schienen, schwand augen= blicklich mit der Ausficht, auf nabe liegende und sichernde Entscheidung bei mir jede Spur von Geduld, an Ort und Stelle ferner auszuharren. Gie ichwand, um einer Urt von jugendlichen Begeifterung Plat zu machen, die ich stets fur ben Traum einer kleinen reisenden Truppe gehegt: einer Truppe, wie es noch niemals eine gegeben auch wohl niemals eine geben wird; wie sie mir aber in all' ihren Bestandtheilen, Bulfsmitteln und Resultaten auf's Deutlichste vorschwebte und wie sie auch, in ihrer Urt einzig, gar nicht ohne poetische Bedeutung geblieben ware. Mit sechs, bochstens acht Personen von Drt zu Drt, - nicht reisend, vielmehr fliegend, - ein durchaus nicht umfangreiches, eben beshalb aber bis in feine klein= ften Details fest studirtes Repertoir, jum Theil aus neuen, nur diefer Truppe zugeborigen, von mir verfaßten Spielen bestebend zu tragen und in Allem mas Ensemble, Ineinandergreifen ber Darftellung heißt, neben und auf ben besten Buhnen in die Schranken treten zu durfen, - bas erschien mir in fruberer Beit fcon haufig genug wunschenswerth, jest ausführbar und moglich. Doch nur bann ausführbar, wenn ich Beit und Raum fand, an einem ftillen Bufluchtsort die erften Vorbereitungen zu treffen.

Was war wohl naturlicher, als daß mein Blick sich nach Grafenort richtete!? Nach Grafenort, wo ich als Jungling und Mann geliebt, gehofft, geträumt, wo ich zuerst mich auf den Brettern versucht, wo die Huld des Grafen mich stets willkommen geheißen hatte und wo

ich auch diesmal freundlichen Empfang erwarten, wo ich darauf rechnen durfte, daß mir Gelegenheit zur Prufung meiner Plane gegonnet senn wurde!?

Es ist sehr leicht und gehört nur ein geringer Vorrath von Lebenserfahrung bazu, mich hier mit reichlichem und treffenden Zadel zu überschütten, wegen dieser zigeu= nerhaften Richtung, Die, nach fo manchen ernften Erleb= niffen, in kindischem Uebermuth wieder hervorbrechen und einem Chemannn und Bater nicht zu geziemen scheinen will. Aber eben so geneigt, als ich mich in Diesem Buche immer zeige, auf meine Rappe zu nehmen, mas barauf gehört, eben so fest bleibe ich heute, nachdem zehn Jahre vergangen sind, noch dabei, daß mein Plan, unter seiner romantischen Farbung, einen gang foliden Rern befaß, ber fogar ber philisterhaften Berechnung genugt haben durfte. Much hatte mich all' ber Tadel, ja sogar Spott und Sohn, ber mich beshalb aus bem Munde, wie aus der Feber mancher Gonner und Freunde traf, durchaus nicht von meinem Borhaben ab= gebracht, mare nicht ein unerwartetes, niederbeugendes Greigniß zwischen mich und jene Absichten getreten, hatte nicht die kalte Sand des Todes den leichtsinnig begeisterten Lebensmuth gelahmt, ohne welchen die Ausführung unmöglich wurde.

Belche Verluste ich abermals erlitt, als ich unsere hübsche Wiener Einrichtung, gedrängt von der nahen Ubreise an knickrige Trobler wieder verkaufen, als ich wiederum eine auf mehrere Jahre gemiethete Wohnung ablosen mußte, nachdem der in Berlin mich verpflichtende Miethskontrakt kaum abgelaufen war? — Ben kummert

das? — Es ist mein altes Lied; ich hab' es gesungen, bis mir die Stimme verging.

Um 10. Marz begannen wir ein Gaftiviel in Brunn wo wir auf der Durchreise Halt gemacht hatten und wo unser lieber Freund, der Direktor Schmidt, uns mit ber alten Herzlichkeit zuvorkommend und in jeden meiner Buniche eingehend, empfing. Ich hatte daffelbe nachgesucht, theils um auf meine nach Grafenort gerichtete Unmelbung zusagende Antwort abzuwarten; theils in ber Meinung, wir wurden in Brunn, nachdem wir ichon vor unsern Wiener Erfolgen so gunftige Aufnahme gefunden, dieselbe um fo sicherer jest wiederfinden. Doch Dies geschah keinesweges. Die frubere Theilnahme ichien ganglich erkaltet und im Befondern zeigte fich eine offenbar von einigen Schauspielern erregte Gegenparthei, Die sich durch formliche Opposition geltend zu machen suchte, fo daß, namentlich in einigen Stucken, die bei unferer ersten Unwesenheit, ben allgemeinsten Beifall geerntet, gang ohne Urfach und ohne Ginn und Berftand gezischt wurde. Das Rathsel war leicht zu lofen. Schmidt batte mir ichon nach Wien berichtet, daß er gesonnen sen, die so lange geführte Direktion niederzulegen, weil Ka= milienverhaltniffe ihm wunschenswerth machten, Brunn zu verlaffen und die Fruchte seiner vieljahrigen Thatigkeit in Rube zu genießen. Zugleich hatte er mich befragt, ob ich Lust in mir fpurte, in feine Stelle zu treten? Diefe Unterhandlungen, die bei perfonlichem Erfehen mundlich zwischen uns fortgesetzt wurden, waren denn auch unvermeidlich in's Personale gedrungen und hatten so Man= den, der selbst auf die Unternehmung spekulirte, mit --

bodift unnothiger — Beforgnif vor mir und meiner Unwesenheit erfullt. Daber die Bemubungen, mir Brunn zu verleiden! Es ist mir stets lehrreich gewesen, jene Machinationen zu beobachten, die man in Bewegung fest, um im Parterre uble Stimmung zu verbreiten. Biele meiner Stude boten gute Unknupfungspunkte bazu, ba= burch, daß fie als Liedersviele behandelt find. Der Gintritt des Liedes bleibt auf den deutschen Buhnen, befonbers in ernsten Situationen, stets gefahrlich. Dun fanben sich zehn oder zwölf junge Manner ein, die jedesmal, wenn ein Ritornell anhub, zu flustern, zu lachen, zu hoh= nen begannen und dies zum Theil so geschickt ausführ= ten, daß es ihnen gelang, mich wie das übrige Publi= fum zu ftoren. Bei ber Aufführung von "Lorbeerbaum und Bettelftab," in die Freund Schmitt, aufgemuntert burch den Wiener Succes, endlich willigte, machten es besagte Junglinge so arg, baß ich im letten Afte als Bettler, schon nicht mehr magte zu fingen, sondern vorzog, die vorkommenden Strofen zu sprechen, um ihnen nur keine Gelegenheit zur Entfaltung ihres Talentes zu geben. Uebrigens bemahrte fich Schmidt's erfte Borbersagung. Das Drama ging fast spurlos vorüber und am Schluffe mar, glaub' ich, die Loge des Gouverneurs von Mahren die einzige, aus der ein Laut des Beifalls tonte. Ich lachte dazu und blieb wirklich fehr gleichgiltig babei. Aber ich fuhlte auch fein Behagen, unter folchen Umftanden weiter zu svielen. Als nur erst die Grafenorter Depeschen eingelaufen maren, die uns frohen Em= pfang sicherten, schieden wir mit innigem Danke von

dem fich immer gleiche und und immer treubleibenden Freunde Schmidt, dem ichtesischen Baterlande zueilend.

Von Grafenort aus waren wir vor beinah zwei Jahren nach Desterreich gezogen, ohne Erwartungen, ohne Aussichten, eben nur, weil wir nicht recht wußten, wobin? und an Wien hatten wir dabei nicht zu denken gewagt. Wer mir vor zwei Jahren gesagt hatte, Du wirst in Wien erleben, was ein Darsteller seiner eigenen Stücke dem Augenblicke und dessen reichsten Spenden nur irzgend verdanken kann! — Dem hatt' ich ungläubig in's Gesicht gelacht.

Nach Grafenort kamen wir nun zuruck, Alles hinter uns, wonach die kühnste Fantasie reisender Komddianten sich nur hatte sehnen, was sie jemals hatte erschwingen mögen? Hinter uns: Gluck, Beifall, Jubelgeschrei der erregten Masse. Ehre des Tages, Autorruhm, und wie die Goldslitter sonst heißen, mit denen jugendliche Eitelfeit so gern das Gewand ihrer Morgentraume von Künstlerthum aufputt!? Und was war es nun? Ein Rausch! Berslogen, verdampft! Nichts besser, nichts klüger, nichts glücklicher, saß ich in meiner Grafenorter Zelle und mußte mich selbst fragen, ob ich mir nicht vielsleicht nur einbildete, unterdessen in Wien gewesen zu seyn?

Von Grafenort waren wir ausgezogen, nach Grafensort kehrten wir zuruck. Doch war unfer Leben diesmal ein anderes. Der Graf mit den Seinigen anwesend, die oben Raume belebt, mithin nicht so viel Zeit übrig, in dumpfes Sinnen und Bruten zu versinken. Zudem hatte der Graf den vorvorigen Winter in Wien zuges

bracht und war theilnehmender Zeuge und Beforderer meiner gludlichsten Erfolge gewesen. Es konnte nicht fehlen, daß häufig unsere Gesprache die Richtung auf jene Monate nahmen und fo entspann fich fehr bald, bei ber ftets jugendlichen Erregbarteit meines Gonner's, un= terftust durch seine alte Borliebe fur's Theater, der Gebanke: das Grafenorter Schloßtheater, welches lange unbenützt geblieben, wieder einmal zu offnen, und auf ihm die Lieder des Mannes ertonen zu laffen, ber als Jungling bort feine erften Berfuche gemacht. Bar erft ber Gedanke ausgesprochen, so konnte die That nicht fern bleiben. Auf ihre rasche Ausführung grundete sich ja die erste Unnaberung an meinen fubnen Plan. Der Graf gab mir die Erlaubniß, einige junge, nicht theuer zu begablende Unfanger zu engagiren. Meine Frau, eine Freundin berfelben, die uns aus Wien begleitet hatte und ich, wir sollten durch diese Silfstruppen unterftust werden und außerdem fanden sich wohl noch unter den am Ort lebenden, der edlen Landwirthschaft befliffenen Eleven, mehrere, die Neigung und Geschick besagen, mi= misch auszuhelfen. Ich begab mich ohne Aufschub nach Brestau, von wo ich benn auch in wenigen Tagen einen ganzen Wagen voll angehender Kunftler ben annoch mit Schnee bedeckten Bergen zuführte. Schon am fiebzehn= ten Upril haben wir die erste Vorstellung im Grafenorter Schloßtheater gegeben, wie bas von meiner Frau gehal= tene theatralische Tagebuch, - bei Schilderung der letten Jahre, mein einziger chronologischer Kuhrer und Retter, nachweiset. 2018 erst der Fruhling anbrach fanben unsere Darstellungen zahlreichen Besuch aus ber Nachbarschaft und bald wurde der Raum, des für Grafenort hinreichend großen Saales viel zu enge, um Alle aufzunehmen, die von Stadt und Land, aus der Nah' und Ferne herbeiströmten. Wir spielten nur des Sonntags. Die ganze Woche wurde mit, oft sehr beschwerlichen Vorübungen zugebracht. Ich hatte die Genugthuung von allen Seiten zu horen, mit eigenen Augen zu sehen, daß meine Schüler Fortschritte machten, daß von einem Sonntage zum andern die Aufführungen besser gingen.

So ruckte ich benn meinem Ziele immer naher und weil ich schon auf unleugbare, am Tage liegende Resultate mich zu berusen vermochte, nahm ich auch keinen Unstand, meine Frau in meine Geheimnisse einzuweihen, um sie mit dem Unerhörten nach und nach vertraut zu machen. Sie hatte zu viel Verstand, und war nebenbei zu vorurtheilöstrei, als daß sie hatte zurückschaudern sollen. Doch konnte sie unmöglich verbergen, wie wenig ein so entschieden ausgesprochener Entschluß ganzlicher Heimathlosigkeit, ihrem weiblichen Geschmack für häuseliche Ordnung behagte.

Die von Grafenort kaum zwei Meilen weit entfernte Stadt und Festung Glat, deren gebildete Bewohner gar sehr liebten, in's Grafenorter Schloßtheater zu kommen, schien mir zum ersten Versuch in meiner neuen Qualität als reisender Prinzipal um so geeigneter, weil ich nach der für Monat Juni festgesetzten Abreise des Grafen, der sein schlessische Jahr beendend, das steiermärkische wieder beginnen wollte, in Grafenort bleiben, und zu jeder einzelnen Repräsentation mit leichter Mühe aus meinem Standquartier hinübersliegen konnte. Hier zeigte sich

nun, während ich vorbereitende Anstalten dasur traf, ein Hinderniß, welches mich nicht überraschen durste, wenn ich vernünftigerweise die mir wohlbekannten Gesetze in Anschlag brachte. Der Polizeidirektor von Glatz verweigerte mir die Bewilligung, öffentliche theatralische Aufführungen zu veranstalten, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich keine Concession besaß. In Grasenort, wo wir auf dem Schlosse des Grasen spielten, und, was noch mehr sagen will, die Eintrittskarten gratis vertheilzten, hatten wir freilich keine Bewilligung von Seiten der oberen Behörde gebraucht. Aber fernerhin gratis zu spielen, konnte meine Gelegenheit nicht seyn, denn ich wollte leben und meine Heerde, als treuer Hirt, redlich stütern. Es blieb also nichts übrig, als eine schriftliche Eingabe an das Königliche Dberprässidium der Provinz.

Ich darf nicht behaupten, daß ich mich zu dieser leicht entschlossen! Mehr als einmal stieg mir während ihrer Abfassung die Schamröthe in's Gesicht. Was ich zu unternehmen kein Bedenken trug, das verletze meine alberne Eitelkeit, als ich es auseinandersetzend zu Papiere bringen, als ich es dem prüsenden Blick amtlich strenger Bergliederung vorlegen sollte. Ja, ich schämte mich, seiner Ercellenz dem Herrn Ober-Präsidenten von Schlessen mit deutschen Worten auszusprechen, daß ich Endeunterschriedener beabsichtige, eine reisende Schauspieslertruppe zu organisiren, daß ich um die Ertheilung einer Concession für diesen Zweck nachsuche. Ich sich amte mich und klaubte die Ausdrücke, in welche ich mich dabei zu verstecken suchte, mit kindischer Behutsamkeit zusammen, wobei ich immer unwillkürlich an das ironische Lächeln

benken mußte, welches die Lippen seiner Ercellenz umspielen wurde, wenn er, der mir und meinen Breslauer Jugendstreichen niemals besonders grun gewesen, in die Worte ausbrache: "so weit hat es der Holtei also gesbracht?"

Gludlicherweise war einer meiner Universitätsfreunde, Regierungsrath S., damals Ober-Prafibial-Sekretair und dieser beschleunigte auf freundliche Weise die Erful-lung meiner Bitten.

In Grafenort ift benn auch, jenes vor zwei Jahren fo lieblos behandelte Studden: "Drei und breifig Minuten in Grunberg" aus feinem Koffereril in's Leben und zu Chren gefommen. 3mar wehrte fich meine gute Julie lange genug bagegen und auch unfere arme Marie, welcher die dritte Rolle darin, in Person der verschlafenen Dienstmagd zufiel, kampfte lange zwischen Kindespflicht und Ubneigung. Ich aber zeigte, mas ich fonst selten zu Stande bringe, ben Saustprannen; ich bestand mit unerbittlicher Gewalt darauf. Und ich that wohl daran. Denn wohl felten, ich barf es fagen, ift eine barmlose Posse, von deutschen Schausvielern so ein= fach mahr und naturlich zusammengespielt worden, daß sie formtich in's Leben überging, wie ich und meine Frau biese "drei und dreißig Minuten" gaben. Unaussprech= lich komisch fur mich war es aber, daß Julie ihren Wiberwillen bagegen niemals ganglich überwinden lernte, auch bann nicht, als fie ben lautesten Beifall barin er= regte. Dieser stille, vor mir so viel als moglich zuruck= gehaltene Ingrimm, ber fich nun bewußtlostauf die Darstellung übertrug, fam der heftigen, fraftigen und leicht

im Jorn übersprudelten "Frau Rosaura" eben zu Statten; oftmals wenn die Zuschauer am lautesten lachten, über den vortrefflich gespielten Ausdruck der Heftigkeit oder des Jähzorn's, war der Darstellerin gar nicht so um's Herz, als ob sie ihn nur spielen sollte, vielmehr war sie ernstlich verdrüßlich und dies steigerte, wider ihren Willen, die komische Wirkung.

Wenn die Zuschauer manchmal wüßten, woran sie sich ergögen?! — Was hier im Gebiete der Posse bleibt, weil es ein unbedeutender Gegenstand ist, kann, unter andern Umständen zur furchtbarsten, herzzerreißenden Tragödie werden. Der melancholische, mit sich selbstzerfallene, an Gott und Welt verzweiselnde Schauspieter, kann in komischen Rollen, seiner wildesten Verzweislung den Unstrich genialer Possenreißerei geben und über jeden Ausbruch eines im Todeskampse brechenden Herzens, kann das gedrängt volle Haus in jauchzendem Entzücken ausjubeln; Einer sagt dann zum Andern: "es ist doch ein versluchter Kerl!"

Ich habe immer gedacht, es wurde sich ein vortresseliches burgerliches Trauerspiel schreiben lassen, unter dem Titel: "Der Komiker." Ich habe mir niemals die geistige Kraft dafür zugetraut. Doch müßte der Berefasser durchaus selbst Schauspieler gewesen seyn. Wer es nicht in und an sich empfunden, was es sagen will, im Widerspruch mit seiner Stimmung, gegen eigenes Behagen, vielleicht von einem schweren Grame durche wühlt, öffentlich auftreten zu mussen. — der wäre schon nicht im Stande, meinen "Komiker" auszusühren.

Der Graf, sammt Allem was zu ihm gehort, reisete im Juni ab und hinterließ und die Erlaubnig, wie vor zwei Jahren, im leeren Schlosse zu bleiben und unfere fleine Wirthschaft wieder auf eigene Sand zu fuhren. Bald nach feiner Ubreife gaben wir unfere erfte Gaftvorstellung in Glat, wo fich im Gasthofe zum Baren, ein für folche 3wecke allerliebstes kleines Theater befand und wo unser alter, meinem gutigen Leser aus bem zweiten Bande diefes Buches befannter, Grabner fich als Theatermeister und "Direktor der Natur" in feiner unveran= berten Brauchbarfeit und Liebe zur Sache, in feinem uneigennützigen Gifer bewährte. Ucht Tage barauf folgte Die zweite und mit biefer fah' ich mich genothigt fur's Erste zu schließen, weil ich mit den jungen Leuten, Die aus dem graflichen Engagement jest in bas meinige ge= treten waren, brechen wollte. Theils fingen fie an, die Sache fehr leicht zu nehmen und horten auf, ficher zu lernen; theils ichienen fie mir weniger geeignet, auf einer langen Reise die geselligen Eigenschaften zu entwickeln, ohne welche so nahes Zusammenleben kaum gedacht werden kann. Da aus Grafenort nichts uns forttrieb, fo konnten wir im Genuffe friedlichen Landlebens abwarten, bis es mir gelungen ware, einige andere und fur meinen 3med paffende Subjecte berbei zu ichaffen, weswegen ich benn auch fogleich eine Correspondenz mit verschiedenen, in diesem Fache bewanderten Freunden in Berlin eroffnete. Un jungen Leuten, die gum Theater geben wollen, ift leider niemals Mangel und man hat, unter den anständigeren die Auswahl. Ich blieb, wenn auch keine theatralischen Borstellungen zu ordnen waren, boch nicht mußig, sondern bereitete mit Emsigkeit spielsbare Stude vor, indem ich so manche Komodie anderer Verfasser für unsere Zwecke und Mittel einrichtete, bisweilen den ganzen Zag ohne Unterbrechung am Schreibztische sigend.

In diese landliche Zeit der Muße und inneren Ruhe, kam ein Brief meines Sohnes, der mich durch seine Entschiedenheit überraschte und mir gewissermaßen imponirte. Der Knabe hatte, so lang' er uns im Auslande wußte, niemals den Wunsch ausgesprochen, seinen Aufenthalt verändern, oder uns auch nur auf fürzere Zeit besuchen zu wollen. Es schien ihm klar, daß eine Reise nach Wien in seinen Jahren und unseren Verhältnissen unpassend seine murde; auch erklärte er sich mit seiner Lage stets vollkommen zufrieden. Jest aber schried er in sehr bestimmten Ausdrücken: "ich zähle bald fünszehn Jahre und es ist endlich Zeit, daß wir über meine Zukunst einen Entschluß fassen. Ihr seyd in Schlesien, ich muß Euch sehen, Du wirst mir erlauben, Euch zu besuschen!"

Diese Erlaubniß wurde ihm ertheilt, um so lieber, als der Bericht seiner Lehrer und Erzieher dahin lautete, daß man ihm unbedenklich gestatten konne, die Reise mit der Schnellpost, sich selbst überlassen, zu unternehmen.

Ich betrachtete diese durch seinen eigenen Wunsch und Willen herbeigeführte Zusammenkunft wie eine für uns Alle entscheidende. Ohne seinen Neigungen vorgreisen, und ihm die Wahl eines Beruses für's Leben aufdrinzen zu wollen, nahm ich doch mit Gewißheit an, daß in ihm, wie in den meisten Theaterkindern, ein lebhafter

Trieb fur die Schausvielerei vorherriche!? Und weil ich nun aus eigener Erfahrung mußte, wie ichwer es fen, folchem Triebe siegreich entgegen zu arbeiten, und weil ich an mir felbst erlebt hatte, wie viel Demjenigen entzogen wird, und wie schweres Spiel er hat, ber die Lehrjungenzeit auf den Brettern als Mann nachholen muß, so war ich gar nicht abgeneigt, meinen Cohn, wenn er fonst Salent zeigte, jest gleich eintreten, und unter meiner Leitung gum Schauspieler beranwachsen zu laffen. Daß er bies im Kreise der Familie, geschützt durch unsern Umgang und von meinem eigenen Beispiel ermuntert, mit ungusgesetter Bemubung fur geiftigen Fortidritt thun konnte, erschien mir wie eine Gunft bes Schickfals, die wenig Rindern in abnlichen Verhaltniffen zu Theil wird. Es muß einem Anaben von Gemuth und Berftand eigenthumlichen Reis gemabren, ichon im fechszehnten Sabre fein Brod erwerben, jum Unterhalt ber Geinigen thatig beitragen zu konnen; es muß ihm auch ein Gefühl ber Selbstftandigfeit, ber Sicherheit einflogen, welches ihn nicht mehr verlaffen und ihm ichugend forthelfen wird, sollte er fruh vermaifen. Wie es denn überhaupt kein größeres Glud giebt, als wenn die Lebenswunsche bes Rnaben, mit benen seiner Eltern übereinstimmen, wenn er an ihrer Sand ben Pfad betreten barf, ben er einschlagen will. Ich mar gang seelig, in diesen Boraussetzun= gen; fie trugen bagu bei, mir meinen Plan und meine Vorarbeiten für die Wandelbuhne noch theurer zu machen.

Heinrich's Ankunft nahm ihnen Viel von ihrer Lebhaftigkeit. Er war ein Anderer geworden, seit ich ihn nicht gesehen. Groß, stattlich, für sein Alter schon sehr

reif und dabei von feltener Schonheit, die besonders burch tiefe, blaue Augen bedeutend murde, trat er mir mit einem Ernste entgegen, ben ich sonst nicht an ihm mahrgenommen. Die frubere Theaterluft, die durch einige febr fparfame Unschauungen fur ihn paffender Stude in Berlin erregt worden mar, ichien durch fein Leben auf bem Dorfe, im ruhigen Predigerhaufe, ziemlich erloschen. Eine Undeutung meines Borschlages ließ ihn kalt und es war mehr feiner Freude über unfere Wiedervereinigung und bem kindlichen Bunsche, bei uns bleiben zu burfen, als eigenem inneren Untriebe zuzuschreiben, wenn er überhaupt darauf einging. Ich hatte ihm bereits eine kleine Rolle zurecht gemacht, in der er, weil sie kein bestimmtes Alter verlangte und eben so gut von einem Knaben, wie von einem Manne gespielt werden konnte, einen, wie im Scherz unternommenen Versuch wagen sollte, ohne dabei zu ahnen, daß ich es im Ernst meinte. Diese Rolle theilte ich ihm mit. Er überflog sie, lachelte, meinte bas wolle er schon treffen und ging mit sichtlicher Vorliebe an die darin eingelegten Liedden, beren eines er aber. trot ungahliger Uebungen, nicht gang fest im Bedacht= niß behielt. Bei einer Stelle ber übrigens einfachen Melodie stockte er jedesmal und war nicht im Stande. sich dieselbe einzuprägen.

Benige Tage nach seinem Eintreffen nahm bas Uebelbefinden, über welches er gleich anfänglich geklagt, überhand. Ich ließ einen Urzt aus Glatz holen, einen lieben, sansten Mann, — den jest auch schon verstorbenen Dr. Schorn, — und biefer erklärte, daß ein kaltes Fieber im hinterhalt liege, von dem nur zu wunschen fen, es moge tuchtig ausbrechen. Ein Bunfch, an befefen Erfullung mich seine bedenklichen Mienen fogleich zweifeln ließen.

Der arme Junge schleppte sich in einem qualvollen Buftande Wochen lang umber. Der Urst, jedesmal wenn er uns besuchte ernster und stiller, fing endlich an von einem schleichenden nervofen Fieber zu reden. Dies mar ba, bevor wir es entdecken konnten. Es gerftorte mit heimtuckischer Gewalt bas jugendlich = ftarke Leben. Erst gang zulett wirkte feine verheerende Macht fichtbar nach Außen. Das waren schwere Tage, waren furcht= bare Nachte, am Schmerzenslager bes jungen Sterben= ben, beffen frifche Natur in wildem Streite gegen ben fruben Tod fampfte. Das mufte, menschenleere Schloß. wo wir in einem übrigens unbewohnten Alugel, mit Ungst und Thranen die Morgensonne beranwachten, ba= mit fie besto beller unfern Sammer beleuchte! Ginmal. in einer der letten Rachte, mitten in den wildesten Fan= taffeen, von beren übermäßigen, jede mögliche Schilde= rung weit hinter fich gurud laffenden Rafereien die Sorer fast eben so erschöpft schienen als der Kranke, richtete sich biefer um Mitternacht ploplich hoch empor und begann mit filberreiner Stimme jenes Liedchen zu fingen, welches in seine Rolle gehorte. 2113 er an die schwierige Stelle fam, die er fruher niemals behalten konnen, fang er fie jest, ohne Unftoß, gang klar und richtig. Nachdem er geendet, fagte er, mit eigenthumlichem Lacheln: jest kann ich's! Und warf fich bann augenblicklich zuruck, um wieber in sein wildes Toben zu verfallen. Ich habe so man= den Sterbenden gefehen; viele Mugen hab' ich zugedruckt;

oft hat im Angesicht des Todes kalter Schauer mich durchrieselt! — Etwas Schauerlicheres, als diesen Gefang meines Sohnes hab' ich doch nie vernommen.

Wie der vernichtete Körper keine Kräfte mehr hatte, die er der tödlichen Krankheit entgegensetzen konnte, ließ die Raserei nach. Dieser Zustand der Ruhe täuschte und; — täuschte er doch fast den gütigen Urzt, der mit größter Ausopferung häusig den weiten Weg willig machte und und sogar einige Nächte widmete. Bei seiznem letzen Besuche gab er und Hoffnung. Wir schließen seit Wochen das Erstemal. Der Kranke blieb der Obehut einer Wärterin und meines Dieners. Gegen Morgen riesen mich diese. Die immer schwächer werdenden Uthemzüge hatten sie erschreckt. Auf den ersten Blick sah' ich, daß Heinrich starb. Noch ein schwacher Seuszer... ein Hauch! Da lag der Leichnam des schönen Knaben.

Schon vor der ernsten Wendung, welche die Krankheit meines Sohnes nahm, hatte ich mit mehreren kleinen Städten Schlessens wegen theatralischer Vorstellungen unterhandelt. Auch unsere Freundin Faller, die den
Sommer in Warmbrunn, wo sie das neuerbaute Haus
eingeweiht, zubrachte, war mit freundlichen Anträgen
uns entgegen gekommen, die um so schätzbarer schienen
und ihre redliche Gesinnung für uns um so deutlicher
bewiesen, als sie genaue Kunde von meinen Absichten
erhalten, und jede Andere ihres Standes und Beruses,
in mir, dem neuconzessionirten Schauspielunternehmer,
einen unwillkommenen Nebenbuhler erblickt und mich

als folchen scheel angesehen haben wurde. Heinrichs Krankenlager hielt uns fest bis in den August, wo man uns zunächst in Reichenbach erwartete. Während ich dem Sarge folgte, der den Sohn umschloß; während unser Freund, der Pfarrer Aust, mit allen Bräuchen seiner Kirche diesen Sarg zum Grabe bestattete, wurden im Schloßhofe unsere Wagen gepackt und wie ich nur die letzte Hand voll Erde hinabgeworfen, eilte ich davon, die Kutscher zu schneller Fahrt antreibend.

In Neichenbach war durch mehr als gutige Vermittelung des Burgermeister Scholz und durch den Verein mehrerer theaterliebenden Dilettanten (unter denen sich auch ein alter Freund befand, der früher in Breslau Schauspieler, jest Gutsbesiser bei Neichenbach war), Alles für zwei unmittelbar auf einander folgende Darsstellungen vorbereitet worden. Jene Dilettanten hatten Rollen darin übernommen, lediglich um unsern Auftritt möglich zu machen. Eine Gefälligkeit und eine Selbswerleugnung, die wohl auch nicht häusige Nachahmung finden durfte.

Nichts konnte mir in biesem Augenblicke bienlicher senn, als die Nothwendigkeit, mich der angestrengtesten Thatigkeit hinzugeben, die durch Proben und andere dringende Geschäfte, in Anspruch genommen wurde; so daß ich kaum Zeit behielt, zu erwägen, wie ich unmittels bar vom Kirchhofe gekommen war, um auf die Bretter zu steigen.

Un beiden Abenden war der geräumige Saal, in wels chem wir spielten, überfüllt. Nicht allein die Bewohner der freundlichen Stadt Reichenbach, auch jene der Ums

gegend fanden sich zahlreich ein. Unter ben letteren fo manche Kamilien, benen ich in fruberer Zeit nabe gestanben, ja mit benen ich einigermaßen verwandt war und die nun dem Vergnügen nicht widerstehen konnten, mich als Gaukler wiederzusehen. Naturlich ohne auch nur an die geringste perfonliche Unnaberung zu denken, ohne auch nur burch eine Meußerung zu verrathen, daß fie mich kannten. Bon Ginem, ber mit mir zugleich Freiwilliger und als folder mein guter Ramerad gewesen war, dem ich mich immer herzlich und freundlich bezeigt, - von biesem hatt' ich erwartet, daß er mich aufsuchen und mit alter Berglichkeit begrußen wurde!? Daß ich nicht zu ihm geben, daß ich mich nicht einer vielleicht zuruckstoßenden Aufnahme aussehen konnte, mußte er begreifen; und bei ber Stellung, die er im offentlichen Leben einnimmt, mar es feine Sache, Die Sache feines Bergens, ben armen Romobianten an die Zage zu erin= nern, wo wir Brot und Wein mit einander theilten. Sein Berg hat ihm halt nichts bergleichen geheißen, ober vielleicht widerspricht es auch dem Christenthum, in folchem Kalle feinem Bergen zu folgen? Ich weiß das nicht. Bu anderer Zeit, in anderer Gemuthsverfaffung wurde mich eine folche Erfahrung betrubt haben. Wie mir nach fo vielen dumpfen Nachten an einem Sterbebette verträumt, zu Muthe war, konnt' ich's leicht abschütteln.

Von Reichenbach nahmen wir unfern Weg nach hirschberg. Dort hatte Mama Faller unsere hers berge bestellt und angeordnet, daß wir zu den Borstels lungen in Warmbrunn jedesmal den kleinen Beg hinüber machen sollten, weil in hirschberg bequemere

und wohlfeilere Wohnung zu finden war, als in dem eleganten Badeorte. Auch sie wohnte in der Stadt und empfing uns, tief erschüttert durch den Tod ihres Liebzlings, meines Sohnes, mit jenem Ausdruck unverstellter Theilnahme, die, während sie in Thränen verstummt, das Herz des Betrübten erquickt.

Um 23. August traten wir in Warmbrunn gum Erstenmale auf. Noch waren viele Babegafte anwesend. Deutsche, wie Polen. Unter den Ersteren befanden fich benn zunächst manche schlesische Landsleute, solche beson= bers, von benen ich, nach bem Laufe ber Dinge und ben Erfahrungen, die ich schon gemacht und erft furglich gemacht, erwarten mußte, daß sie gar febr geneigt fenn burften, und auszuweichen und meine Frau empfinden zu lassen, daß fie eine "Schauspielerin" fen. Wie fehr mar ich erstaunt, mit einer Berglichkeit, mit einem Entgegenkommen begrüßt zu werden, desgleichen man fonst nicht gewohnt ift, unter die Unnemlichkeiten schlesischer Baber zu zählen. Es mar, als ob sich alle ohne Unterschied des Namens und Standes, bas Bort gegeben hatten, uns, fo wie wir uns nur am Tage nach unferm Auftritt ein= mal auf der Promenade blicken ließen, zu den Ihrigen zu rechnen. Da war keine Spur zu entbecken, bag man uns wie Leute ansehen wollte, die bei einer reisenden Truppe Gaftrollen spielten, - ja, die felbst eine Urt von fleiner Bande maren. Lauter Freundlichkeit! Immer nur Aufforderungen zu gemeinschaftlichen Bergpartieen, zum Besuche bes Salons, zu allen moglichen Begegnungen. Ich fannte mein Schlesien nicht wieder!

Und nachdem nun gar am zweiten Abend ber alte

Feldherr seine Lieder angestimmt, da traten auch bie Polen hinzu, und ich wurde ohne es selbst zu wissen, ein Bindemittel zwischen zwei sonst getrennten Kreisen.

So weit ging die Unhanglichkeit unferer Gonner, daß fie, wenn wir in hirschberg spielten, sich's nicht verbrusten laffen mochten, heruber zu kommen und noch einmal anzuschauen, was wir ihnen ben Sag zuvor in Warmbrunn gegeben.

Unspruchslos, wie ich von Haus aus bin und stets darauf gefaßt, mich wenig beachtet zu sehen, war dieser überraschende Empfang in der Heimath mir zuerst völzlig unbegreislich. Bis ich dann den Muth faßte, mir zu sagen, daß er zum Theil ein Nachklang unserer Wiener Erfolge senn könnte, deren Echo ja doch in Schlessen vernommen worden ware! Und in sofern fühlt' ich einigen Stolz dabei, als ich am Besten weiß, was dazu gehört, den schlessischen Adel in einem Badeorte dahin zu brinzgen, daß er mit einem Schauspieler, daß er mit dessen Krau und Tochter harmlos verkehre.

Wir verlebten einige schöne Wochen in dem himmlischen Thale, auf den alten Bergen. Im Theater, vor
zahlreicher empfänglicher Versammlung; in der Natur,
umgeben von gesellig-frohen, gebildeten Personen; im
Geschäft und Allem, was darauf Bezug hatte, gehätschelt
und liebevoll behandelt durch Freundin Faller; endlich
aber mit glühender Begeisterung gesucht und verstanden
von den neu erworbenen Polnischen Freunden und ihren
schönen Weibern und Tochtern, — war es nicht, als ob
jene Tage von einer milden Gottheit herabgesendet würben, mit reinem Uthem meine heißen Augen zu kühlen,

vie Stirn zu erfrischen, die ich schlassos bei nachtlicher Einsamkeit, gar oft in ein thränenfeuchtes Kopfkissen gepreßt? Wohl wurden wir wieder heiter und lebenslustig! Wohl freuten wir uns in menschlich-verzeihlicher Eitelkeit der Freude, die wir, wo wir erschienen, um uns her verbreizten mochten. Nur daß Julie, wenn hübsche Knaben uns, lustig spielend, begegneten, mit sanstem Lächeln mich wehmuthig anschaute, mir verstohlen die Hand zu drücken, und daß Marie, ihres über Alles geliebten Bruders gebenkend, hinter der Gesellschaft zurückblieb, um ungesehen ihre Zähren zu trocknen.

Bon meinen eigenthumlichen Reiseplanen, als Fuhrer ber neu zu errichtenden Truppe, mar ich ichon wieder abgekommen. Theils trugen ausführliche Gespräche mit ber in folden Dingen tief eingeweih'ten Faller, mehr aber noch die Nachweben meiner Grafenorter Schmer= zenswochen dazu bei. In Reichenbach mar meine Aufregung viel zu heftig gewesen, als bag ich hatte empfin= ben sollen, wie murb' und morsch ich geworden. in Warmbrunn und Sirschberg, durch Gunft, Wohl= wollen und Liebe belebt, unterlag ich noch nicht, ver= mochte ich noch mich empor zu halten, und auf ber Buhne, wie in ber Gefellschaft und bei'm Bergfteigen merkte man mir nichts an. Aber, wenn ich, mir felbst überlaffen, in stiller Abendstunde, von den Lasten oder Vergnügungen bes Tages --- (benn Beibes ermubet) auszuruhen, die Ginsamkeit suchte, ba fagten es mir die zerschlagenen Glieder, daß im Kern meines Lebens etwas vorgegangen, daß ein gewaltiger, vorzeitiger Schritt aus ber Kraft des Mannes in's Ulter gethan, daß die Ener= gie nicht mehr vorhanden, der leichtsunige ideale Muth nicht mehr in meinem Busen sen, dessen ich bedurft haben wurde, um durchzusubhren, was ich in Wien ersonnen.

Soll ich benn die reine Wahrheit sagen? Ich war mit meinem Latein am Ende und mußte eigentlich gar nicht, wohin? und wo hinaus? Die Luft am Berum= ziehen, wie sie vor etlichen Monaten in mir gewaltet, ganglich erloschen! ber Drang, mit ben Beschwerden, Muhfeligkeiten und Widersprüchen, die meiner harren mochten, ruftig zu kampfen, gebrochen! Ich mußte mir felbst eingestehen, daß ich in dieser Verfassung, mit die= fen Unfichten, dem Werke nicht mehr gewachsen fen. Und bennoch hatt' ich nichts Underes vorbereitet. Die Warmbrunner Saison losete sich mit Eintritt des Septembers vollends auf. Auch unsere Frau Direktorin ließ ihre Bundel ichnuren, um - ich weiß nicht wohin - zu geben. Ihre Truppe mar gerade febr gablreich. Das brachte fie auf ben Bedanken, ein fleines Seitencorps, unter Commando ihrer Tochter Emilie, zu betachiren und fie machte mir ben Vorschlag, mit felbigem nach Glogau zu ziehen, wo ich zwar schon einmal auf Gaftrollen gewesen, wo aber meine Frau noch neu und wo eben in biesen Wochen ein friedliches Heer zu militairischen Maneuvres versammelt mar. Leuten, wie wir, die durch: aus nichts vor hatten, ichien es ziemlich gleichgiltig, nach welcher Richtung der Landstraße ihre Wagendeichsel gewendet wurde? Wir nahmen den Borschlag der alten Freundin an und gingen nach Glogau. Dort gaben wir binnen fechs Tagen mit gunftigem Erfolge fur uns, wie fur die Unternehmerin funf Borstellungen, Des

ren beliebteste und stets wiederbegehrte aus ben allmahlig in's Volk übergehenden "Dreiunddreisig Minuten in Grunberg" bestand, zum unaufhörlichen Verdruß meiner Frau und Tochter, zu meinem in bescheibenem Schweigen genossenen Triumphe.

Viele Freunde und Bekannte in Glogau felbst, wie aus der Umgegend, suchten uns heim. Manche Jugends Erinnerung wurde aufgefrischt.

Doch so hubsch dies Alles war, konnte mir nicht entsgehen, wie ich am Ende zu einem entscheidenden Entsschluße greifen, — oder gewärtigen musse, daß unser hin- und herziehen ein Ende mit Schrecken nehme?

Bar die reisende Gesellschaft sammt ihren Lockungen bereits zum Phantom geworden, dem ich nur noch mit poetischen Traumen, ohne Thatkraft, nachstaunte, - fo geboten Vernunft und Pflichtgefühl: mich und die Meinigen wieder auf angemegnere Bahn zu bringen, als Diejenige ift, welche über Die kleinen Bubnen der Provingstädte führt; obwohl Gastipiele in folden nicht fel= ten einträglicher sind, als auf Koniglichen und andern Softheatern. Die Sauptsache war: erft wieder in einer großen Stadt zum Spiele zu gelangen und dadurch wieber aufzutauchen aus der Vergeffenheit, in die wir feit unserm Abgange von Wien gleichsam versunken waren. Nach vielfältigem Nachsinnen und Berathen blieben wir endlich mit unsern Entwurfen bei Dresben fteben und traten auch, ohne nur im Geringsten an eine Unmelbung ober Bevorwortung gedacht zu haben, die Reise dahin uber Gorlis an, wo ich eine nur schwach besuchte dra= matische Borlesung gab, jedoch bafur reichlich entschäbigt wurde, durch das Wiedersehen einiger alter Freunde und die Befanntschaft einer nahen Verwandtin meiner Stiesmutter, mit ihren liebenswürdigen Sochtern.

Der erfte Gang in Dresben war naturlich zu Tied. Er war freundlich, wie immer, und erklarte fich auch, fobald ich ihm und feinen nachsten Freunden an einigen rasch aufeinanderfolgenden Abenden meine neuften Ur= beiten vorgelesen, gern bereit, feinen Ginfluß auf die Be= neral=Intendantur fur Erfullung meiner Bunfche geltend zu machen. Doch bald zeigten fich Schwierigkeiten. Man entgegnete, daß, waren wir eher eingetroffen, wo noch Sommervorstellungen auf dem Bade gegeben wurben, unfer Auftritt fehr willkommen gewesen senn wurde; daß aber jest im spaten Berbst, bei ohnedies immer gut besettem Sause, Gastrollen nicht gestattet werden konnten. Bergebens wendete ich ein, daß ich erft geftern ein gang leeres Saus geschen, daß mir weniger am Honorar, als an unserm Erscheinen auf dem Dresbener Softheater lage, daß meine kleineren Stude geringe Muhe fie einzustudiren veranlassen wurden, daß ich mich in Alles und in Allem fugen wolle! - Bergebens!

Da fiel mir noch zu rechter Zeit ein, mich schriftlich an eine Jugendfreundin zu wenden, deren Stellung sie wohl befähigte, ein gewichtiges Wort an Denjenigen zu richten, in dessen Willen die Sache gestellt war. Dieses Wort wurde gesprochen und vierundzwanzig Stunden, nachdem es gesprochen war, hatte ich die Zusicherung in Handen, mindestens dreimal spielen zu dürfen.

Um dreißigsten September find wir zum Erstenmale aufgetreten, Wir gaben: "Gines Schauspielers Mor-

genstunde," — "Die weiblichen Drillinge," — "Dreisundbreißig Minuten in Grünberg!" Ich hatte also in drei verschiedenen Rollen: als jugendlicher Schauspieler, alter amerikanischer Dheim und verhungerter Breslauer. Klemptner, den ganzen Abend auf mir liegen und stand nun da, auf einem der ersten Hoftheater, vor einem grossen (denn das Haus war angefüllt), ausgewählten Pusblikum, auf den nämlichen Brettern, wo ich vor se ch szehn Jahren, ganz um dieselbe Jahreszeit, fast an demsselben Tage, als "Juranits" im Kornerschen "Irinn" wie ein stümpernder Unfänger, schüchtern und verzagend, beinah' das Schlimmste erlebt! Ein eignes Gefüht!

Wenn es mich anfänglich eingeschnurt und beangstigt hatte, so trug es boch auch wieder bei, mich aufzumunstern, mich anzuspornen: daß ich Denen, die des Holtei vom Sabre Swanzig noch gedachten, im Jahre Sechsundbreißig einen Undern zeigen mochte.

Die Vorstellung ging, wie sie geben soll, wenn sie durchweg gelungen heißen will, in gunstiger Steigerung. Nach dem ersten Stuck, dem der lauteste Beisall nicht sehlte, kam Tieck auf die Buhne und lud mich für morgen zum Mittagsessen ein. Nach dem zweiten Stucke, als Julie und ich mit allen friegerischen Shren hervorgerusen waren, kam er wieder, auch meine Frau einzuladen. Und nach dem dritten, welches offenbar der Verwandtschaft, worin der schlessische Dialekt zu dem sächssischen steht, sein überraschendes und ganz unglaubliches Glück in Dresden verdankte, kam Tieck zum drittenmale und schärfte mir ein, ich möchte ja nicht vergessen, auch meine Tochter mit zum Essen zu bringen!

Ich konnte mich nicht enthalten, bei'm letten Herausrusen, einige Worte an die Horer zu richten und dabei
bes armen "Juranits" zu gedenken, der vor sechszehn
Tahren nur ihrer Nachsicht verdankte, nicht ausgepfissen
und der es heute derselben Nachsicht verdanken musse, so
gutig ausgezeichnet zu werden.

Die ersten drei Abende waren noch nicht vorüber, als uns, ohne Buthun von unserer Seite, mehrfache Gastrollen angetragen und zugleich auch verschiedene meiner Stude, unter anderen,, Shaffpere in der heimath,"

zum Ginstudiren vertheilt murden.

Da beging ich am britten Abend einen dummen Streich, der mir eigentlich den Dresdener Succes und die naheliegenden ersprießlichen Folgen desselben total verdarb. Ift es doch, wenn ich mein Leben überschaue, als könnt' ich nichts beginnen, nichts vollenden, wo nicht wenigstens ein solcher dummer Streich den Anfang oder das Ende zieren müßte!?

Man erinnert sich des Vorspiel's "Der Debutant" mit welchem ich meinen theatralischen Biederauftritt in der Königstadt einleitete. In diesem Scherze kam ein von Beckmann gespielter, recht ergöglicher alter Theaters diener vor, der mancherlei lustige Dinge zu sagen hatte und um den es mir leid that, daß er, sammt dem nur für einen Abend bestimmten und brauchbaren "Debütanten," für immer von der Bühne verschwunden seyn sollte. Um ein Stückhen mehr zu haben, worin außer mir und meiner Frau kein anderer Schauspieler nöttig sey, macht' ich unter dem Titel "der Theater diener" eine einaktige Posse dieser Art und pfesserte dieselbe mit

allerlei Spagen über theatralische Berhaltniffe, wobei auch die Roniglichen Hoftheater und beren in staatsdie= nerlichem Sochmuth oft unleidlichen Mitglieder, nicht geschont wurden. Das kleine Ding war in Brunn, wo wir's einwarfen, sehr belacht worden - und nun plaate mich ber leibhaftige Bofe, in Dresten auch bamit berporzutreten. Für ben Augenblick that es feine Schuldigfeit und ber Abend ging mit dem "schottischen Mantel" und mit "Ein Achtel vom großen Loose" fehr gut vorüber. Aber die Nachwirkung mar besto übler. Schon regten fich bei'm Theater, und befonders unter Denen. welche die Opposition gegen Tieck leiteten, Besorgnisse, daß ich und meine Frau engagirt werden konnten, und ber Wahrheit gemäß muß ich sagen, daß Tieck manche barauf hinzielende Meußerung gethan; auch wurde, wenn ich sonst geneigt gewesen mare, weitere Protektionen nach= aufuchen, dies Ziel zu erreichen gewesen senn. Doch mir fonnt' es nie und unter keiner Bedingung wunschens= werth erscheinen, bei einem Theater zu bleiben, wo ich. zwischen zwei Gegner, wie Tied und Winkler, geklemmt, in eine furchtbare Lage gerathen mare, noch furchtbarer, als jene in Darmstadt, und um so unvermeidlicher, weil Beide mir Gonner und Freunde aus fruberer Beit maren. Da ich diese Abneigung aber, ohne indisfret und voreilig anzustoßen, nicht aussprechen durfte, so war die Meinung, ich wunsche zu bleiben, ziemlich verbrei= Mit Gifer nun ergriffen Diejenigen im Personale, Die unser Engagement weder wunschenswerth fur sich, noch nublich fur's Institut fanden, die von mir fo un= verantwortlich bargebotene Gelegenheit, meinen Mangel

an feinem Takt, ju rugen, daß ich es gewagt, auf einem Roniglichen Softheater über Ronigliche Soffchausvieler zu spotten. Gine deutlich an den Tag gelegte Unfreund= lichkeit gab sich rings um uns ber, bei fast allen Mit= gliedern kund, mas mich um fo schmerzlicher berührte, weil sie mit der anfänglich herzlichen Aufnahme zu scharf kontrastirte und weil ich mir nicht verhehlen konnte, daß ich sie provozirt. Huch auf's Publikum, welches theilweise ja ftets mit eingeburgerten Schausvielern verzweigt ift, wirkte die Verstimmung hinter den Coulissen. Bei unferm vierten Auftritt wurde uns am Schluffe gerade derjenigen Stude, die wir auf allgemeines Berlangen wiederholten: "Sanns Jurge" und "Dreiunddreißig Miunten 2c." recht stark und feindselig, wenn auch nur aus einer zur Parthei gehörigen Ede zugezischt. Ich bin wie der Ronig im gestiefelten Rater. Ich kann es durchaus nicht vertragen, ausgezischt zu werden. Von diesem Augenblicke war mir jede Lust vergangen, weiter zu spielen. Um liebsten hatte ich Dresten fogleich verlaffen mogen. Das ließ fich aber nicht in's Werk feten, da nun "Shafspere in der Heimath" einmal zur Auffuhrung angenommen, bereits studirt wurde und schon auf einen bestimmten Tag angesett war. Se. Ercell, der Berr Generalintendant suchte mich gutig über die feindselige Demonstration vom vergangenen Abend zu beruhigen, indem er den mahren Zusammenhang andeutete, den ich selbst schon burchschaut. Aber weder seine Meinung, baß dies eine vorübergebende, nichtsbedeutende Meußerung Einzelner fen, noch die von Undern ausgesprochene Un= sicht, daß ich mich baburch nicht hindern lassen moge,

weiter zu fpielen, maren im Stande mich umzustimmen. Der Borfat, daß die erfte Darftellung des "Shakfpere in der Beimath" mein letter Auftritt fenn follte, fand unerschütterlich fest. Um neunundzwanziasten Oktober fand diese Darstellung statt. Gie erwarb fich burchaus beifallige Unerkennung. Bon den Umtrieben einer ubelwollenden Partei war glucklicherweise nichts mehr zu boren. Mir begegnete an diesem Abende etwas fehr Lächerliches. Ich hatte die Rolle des alten John Chakspere nur in Wien gespielt und mich bort, wo ber Brauch berricht, ben gerngesehenen Schauspieler bei feinem Auftritt beifällig zu empfangen, befonders wenn ein folder zugleich ber Autor ift, baran gewohnt, bevor ich noch zu fprechen begann, eine bankende Berbeugung gegen bas Publitum zu machen und babei die Rappe abzunehmen. Diefe Bewegung war mir bewußtlos mit bem Beginn Dieser Rolle in Eins zusammengewachsen, wie wenn fie jum Stucke gehorte. 213 ich nun in Dresben heraus= trat, wo Niemand baran bachte, mich zu empfangen, machte ich nichts bestoweniger mein pflichtschuldigstes Danksagungs = Compliment nach bem Parterre und be= merkte meinen Errthum erft, nachdem meine Frau und Tochter, die in der Coulisse standen, in ein schwer gu= rudzuhaltendes Gelächter ausbrachen. Diejenigen Buschauer, welche dem mas auf der Buhne vorgeht einige Aufmerksamkeit schenken und barüber zu benken gewohnt find, muffen mich fur nicht recht gescheidt gehalten haben.

Mit dieser Vorstellung schloß unser Gastspiel. Nicht weil man uns nicht gestattet haben wurde langer zu spiesen, sondern lediglich weil ich mich durch die zwischen

mir und ben erften Mitgliedern herbeigeführte Spannung, bedruckt fublte, weil auch Winkler kalt und qu= ruchaltend gegen mich war, und ich aus bem Betragen Aller entnahm, daß trot meiner wiederholten, entgegen= gesetten Versicherungen, immer noch vermuthet wurde, ich fen Willens, durch Tiecks und anderer Gonner Gin= fluß, ein Engagement zu erstreben. Um durch die That zu beweisen, wie fern solche Absicht mir liege, beeilte ich unsere Abreise von Dresben, und in dieser Gil' blieb mir keine Zeit. Antwort von andern Theatern abzumarten, an die ich mich brieflich gewendet. Berlin lag mir am nachsten. Mit ber im hintergrund schlummernden Hoffnung, auf bem Softheater zum Spiele zu gelangen, brach ich von Dresben auf. Bei Niemand angemelbet. von feinem unserer Freunde erwartet, trafen wir in ben ersten Tagen des Novembers in Berlin ein.

Zwei und ein halbes Jahr sind vergangen, seitdem wir es verließen und man hat uns nicht vermißt. Alles geht seinen Gang fort, wie sonst, als wir mitgingen. Unsere Entsernung hat nichts gestört, unsere Rückschr andert nichts. Wir haben uns für wichtige Personen gehalten, des allgemeinen Untheils würdig; ich habe oft gedacht: sie werden Dich schon zurückwünschen, wenn Du nicht mehr da bist? Eitle Täuschung! Außer der Bühne, auf der Bühne: überall haben Lust am Bechsel, Lust nach Vergnügung, Drang sich zu zerstreuen, ihre alte Macht über die Menschen geübt; auch nicht Einer hat sich abhalten lassen, in Berlin zu thun, was er früsher gethan. Db Du fern von ihnen umgekommen wärest, nicht auf eine Viertelstunde hätte Dein Etend, Dein

Tob, das Geräusch der großen Stadt zum Schweigen gebracht; sogar Deine besten Freunde haben Dich fast vergessen und hochstens haben die alten Stüßen der Lieteraria manchmal ausgerufen: ware unser Holtei noch bei uns!?

Und Du fuhlst Dich fremd und unheimlich! Du wähntest, sie wurden Dir entgegen jauchzen, Deiner Kranze, die Du im fernen Lande errungen, sich freuend!? D Gott, sie fragen bedenklich: Was fuhrt Sie hierher? Haben Sie Aussichten? Sollten die Hindernisse gehoben senn, die sich Ihnen früher in den Weg stellten?

Und wo Du in Deine Heimath zurückzufehren bachteft, findest Du Dich beinahe fremder, als in der Fremde! — Es bedurfte nicht langer Beobachtungen, um mir klar zu machen, daß ich auf Niemand zu rechnen hatte, als auf mich selbst. Aide toi et le ciel t'aidera!

Für's Erste sucht' ich eine passende und erträgliche Privatwohnung zu sinden, wo wir uns so winterlich und traulich, als es nur gehen mochte, einnisteten. Dann beschloß ich, für den Anfang weder Absüchten noch Wünsche auszusprechen, keine Schritte in Berlin zu thun, die irgend einen Plan verriethen, nichts zu unternehmen, wodurch die öffentliche Aufmerksamkeit auf uns gezogen werden möchte; und aus diesem Grunde schob ich auch die dramatischen Vorlesungen, auf die ich schlimmsten Falles für den Erwerd des Tages rechnete, in's neue Jahr hinaus. Um den Schluß des Jahres 1836 nicht ganz fruchtloß hinzubringen, besuchten wir im Dezember Frankfurt a. D. und spielten dort einige Gastrollen unter unserer unermüdlichen Faller Obhut, wobei ich,

mitten im Genuffe ber liebenswurdigften Gaftfreund= schaft nur eine theure Freundin entbehrte, beren Geschick feit meiner letten Unwesenheit sich neu gestaltet und sie aus dem Krieden ihrer Frankfurter Billa, in die geräusch= volle Residenz geführt hatte. Durch den Berluft dieser einen Personlichteit war die Physiognomie der Frankfurter Gesellschaft so entschieden verandert worden, daß ich sie kaum wieder erkannte. Und wie sehr mich's auch betrubte, daß die Freundin Seelenruhe und freie Muße mit Lebensmuh' und Erdendrang vertauschen muffen, empfand ich doch ein erhebendes Gefühl, bei dem Bebanken an die geistige und gemuthliche Macht eines menschlichen Wesens, welche bedeutend genug wirken fann, solchen Einfluß auf viele Gute zu üben, lediglich burch den Zauber ihres Dasenns. Un Beispiele dieser Art soll man benken, wenn Anderer Dummheit oder eigne Schuld uns geneigt machen mochten, ben Gott im Menschen zu bezweifeln.

Bisher, mein gutiger Leser, bin ich im Stande gewesen, das von meiner Frau und abwechselnd von mir gestührte Theaterjournal um Rath zu befragen, sobald mein untreues Gedächtniß nicht mehr ausreichen wollte. Die mit Bezeichnung des Datums und der Jahreszahlen notirten Spielabende sind mir bei Schilderung der letzen Jahre eben so viele Steine gewesen, auf denen ich gleichsam trockenen Fußes durch den Sumpf der Verzgessehrlicht gelangte. Bis hierher und nicht weiter! Hier bricht dieses Tagebuch ab. Mit dem Eintritt des Jahres 1837 werde ich es nicht mehr zu Rathe ziehen kon-

nen, — und vielleicht wird diese Entbehrung der letten Halfte dieses meines letten Bandes zum Bortheil gereichen, weil ich nicht mehr versucht senn werde, in die registerartige, fur Dich mitunter langweilige Aufzählung einzelner Tage zu verfallen, die Dir, mein Leser, gleichzgultig bleiben mussen, — wie wichtig sie auch dem Schreiber senn mogen.

Im Januar 1837 habe ich in Berlin meine Borlefungen begonnen. In einer derfelben habe ich meinen
fur Bien geschriebenen Schwanengesang: "Shakspere
in der Heimath" vorgelesen. Ich sinde unter meinen
zerstreuten Papieren den Entwurf zu der Einleitungsrede, die ich diesem Bortrage voranschickte. Ich theile
sie mit. Sie zeigt in Kurze, und besser, wie es durch
breite Erzählung geschehen könnte, welche Stellung ich
dem Berliner Publikum gegenüber einzunehmen gedachte,
aus welchem Gesichtspunkte ich meinen damaligen Zustand ansah.

"Wenn unter meinen verehrten Zuhörern sich Manche, — darum nicht minder Verehrte, befinden sollten, die es anmaßend nennen, daß der Vorleser zwischen Lope de Vega, Holberg, Gothe, Heinrich von Kleist und Shakspere, ein Machwerk aus eigner Fabrik zu klemmen und sich also gewissermaßen auch als Schriftsteller einzuschwärzen versucht, so kann ich Ihnen für's Erste nicht Unrecht geben. Der Zweck unserer Versammlungen ist ursprünglich: Meisterzwerke, die auf der Bühne entweder gar nicht, oder sehr selten, oder entstellt und unvollkommen aufgezsührt werden, durch das lebendige Wort lebendig,

und was in benfelben fremd ober unverständlich fenn durfte, durch lebhafte Recitation, durch draftische Auseinandersegung klar und eindringlich zu machen. Nur aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, hat sich mein Unternehmen durch eine Reihe von Jahren behaupten können. Dies eingestehend, muß ich mich nun auch rechtfertigen.

Als ich im Winter 1833, nach långerer Entfernung von denfelben, die Bretter wieder betrat, vermißten, wie es füglich nicht anders fenn konnte, selbst die Gunftigen unter ben Buschauern, jene Sicherheit bes Schauspielers an mir, die nur ein Rind fteter Uebung fenn fann. Ich felbit bemerkte, daß der Mangel an Routine, meine besten Ubsichten einschrante. Dennoch wagte ich mich in die Welt. Ich mußte es; weil Eigenfinn und ubler Wille, mich hier von dem Schauplat verdrangten, dem ich, feit feinem Erftehen und bei jedem Wechsel des Geschicks, nicht allein mit reger Thatigfeit angehangen, auch meine Treue durch eigene Aufopferungen redlich bewährt hatte. Ich mußte die Beimath mit dem Reisewagen vertauschen und als Unfånger, was zu meinen Jahren wenig pagte, bie Rachficht anderer Stadte in Unspruch nehmen. Samburg, Leipzig, Munchen, Breslau, Brunn, Wien und Dresden haben mir und meinen Berfuchen, mehr ober minder gunftigen Untheil geschenkt. Bas mir damals fehlte, hab' ich mir auf diesen Wanderungen erworben: einen gewissen Grad von Sicherheit. So bes Untheils meiner hiefigen Gonner murdiger, fehrte ich zuruck. Aber dieselben Sande, welche mir vor

vier Jahren die Pforten des Musentempels schloffen, dem ich mich anhänglich fühlte, verschließen fie noch. Ich habe feinen Eintritt zu hoffen.

Defto lebhafter regt fich in mir ber Wunsch, wenigstens ein Zeugniß meines Fleißes, meines Beisterstrebens Ihnen vorzulegen. Dieser Bunsch macht mich so fuhn, das heutige Stuck barzubieten.

"Shakspere in der Heimath" hat in Wien einen unverkummerten Erfolg gehabt; die einzige meiner Arbeiten, die von allen, auch den seindseeligen, Partheien gelobt wurde. Deshalb schien sie mir für diesen Kreis die geeignet'ste. Deshalb, und zugleich weil sie die Berherrlichung eines Geistes erstrebt, dem diese Vorlesungen ihr Entstehen, ihre Bedeutung, ihre Dauer verdanken! Shakspere war der Mittelpunkt unserer schönsten Abende. Ein Drama, welches ihn zu preisen versucht, kann hier nicht durchaus mißfallen, trob all' seiner Mängel.

Für mein Gedicht erbitt' ich mir weder Nachsicht, noch Schonung. Kann der Schriftsteller nicht durch sein Werk für sich reden, durch seinen Mund wird er es wahrlich nicht. Aber für einen andern Mensichen (obgleich heute sehr nahe mit dem Schriftsteller verwandt), für den Vorleser bitt' ich um Ihre Geduld. Ich zweisle, daß er im Stande seyn wird, heute jenes Lob zu verdienen und zu erwerben, welches man ihm sonst freundlich spendet? Aber ich zweisle nicht, daß er dadurch in der Meinung der Denkenden gewinnen muß. Denn ein Verfasser, der seine eigene Arbeit so unbefangen, so frisch, so

begeistert vorzutragen vermöchte, wie das Werk eines Meisters, den er verehrt, — nun der mußte eitler fenn, als einem Theaterdichter erlaubt ift! — Und das will, glaub' ich, viel sagen!?"

Eine Stelle in biesem Vorwort, welches um so gunftiger nachwirkte, weil bas darauf folgende Stuck sehr gefiel, veranlaßte vielerlei Fragen und Antworten. Warum haften Sie, sagte man mir, benn immer nur an ber Konigstadt? Warum wenden Sie sich nicht dem Hoftheater zu?

Ei, so klug war ich ja langst gewesen. Ich hatte auch bald nach meiner Unkunft Diejenigen besucht, die, nachst dem Generalintendanten selbst, den meisten Einsluß auf diese große, kaum zu übersehende Unstalt üben, und hatte bei ihnen, neben der größten Urtigkeit doch immer die deutlich ausgesprochne Verlegenheit vorwalten sehen, daß ich mich zum Gastspiel antragen wurde. Sobald das Gespräch nur eine Wendung nahm, die darauf hins beuten zu wollen schien, sprangen sie ab, oder versstummten.

Seyn wir gerecht! Was ich wollte, wußten sie Alle, noch eh' ich geredet. Ich wollte in Berlin bleiben! Das wollt' ich! Und da die Königstadt mich nicht haben mochte, so sollte mich das Hoftheater haben mögen! Das wollt' ich. Und das wollten sie nicht. Und sie hatten gute Gründe dafür. Sie fürchteten mich. Wie jede Direktion einen Menschen fürchten wird, der eines Theils sie zu übersehen wähnt und vielleicht in Manchem übersieht; der andern Theils zu lange aus dem schäumenden Becher der Freiheit in vollen Zügen geschlürft,

um nun mit Bedacht und Gehorsam, still und bescheisbentlich aus dem Kelchgläschen der Gebundenheit zu nippen und sich dabei zufrieden zu fühlen. Um als Dichter die Hofbuhne zu beherrschen, dazu war mein Genius mit zu dünnen Fittigen begabt. Um als Schauspieler einen ersten Platz einzunehmen, dazu sehlte mir, nächst vielem Reellen, auch etwas Ideales: der Eredit, die Renomee! In einer subordinirten Stellung, meinte man, wurd' ich weder glücklich noch zufrieden senn; ja, vielleicht weil man erkannte, daß ich zu gut für eine solche wäre, wollte man sie mir nicht geben.

Ich sehe dies Alles nicht etwa erst heute, wo jene Bunfche langst begraben find, mit unpartheilschem Auge an. 3ch barf mich rubmen, ichon bamals in meinem Bergen die Bertheidigung Derer übernommen zu haben, Die, weil sie mich stets ihrer Uchtung und ber Unerkennung meiner Talente versicherten, ohne boch im Bering= ften für mich handeln zu wollen, scheinbar den Worwurf doppelzungiger Kalichheit auf fich luden. Davon fprach ich felbst sie frei und wiederholte meiner Frau taglich: fo gewiß ich fur's Softheater nicht paffe, fo gewiß maren wir, du wie ich, ein großer Gewinn für die Konigstadt! - Immer wieder diese geliebte, verwunschte Ronigstadt! Ich konnte gar nicht davon loskommen: wie anmuthig es fenn mußte, dort meine neuen Stude ben Berlinern vorzuführen. Aber so viel Gewalt behielt ich denn doch uber mich, daß ich mich jener Direktion nicht mehr antrug, daß ich jede Begegnung vermied.

Worauf kommt man nicht endlich, wenn man immer grubelt und sinnt, wenn sich alle verschiedenen Gedanken,

mogen sie ausgehen von wo sie wollen und konnen, zu= lett immer wieder in einem einzigen konzentriren? Ich fam auf den Ginfall, bem General=Intendanten der Ronial. Schausviele unsere Dienste und meine in Berlin noch unbekannten kleinen Neuigkeiten fur einen gang bestimmten 3meck anzubieten, fur ben namlich: Die Abende, an welchen ber Ronig in seinen Schloffern, fen es in Potsbam, fen es in Berlin, Schaufviel haben wollte, damit auszufullen. Un folden Abenden follte ftets etwas Neues, Beiteres, Belebendes und Rurges gegeben werben. Die Noth um berlei Sachen mar manchmal fo groß und fo bringend, daß die Generalintendang in ihrer Verlegenheit nicht felten ichon nach ben ichlech= testen Uebersetungen der fadesten Bluetten gegriffen. Daß mein Vorschlag dem Konige willkommen fenn wurde, durfte ich mit Gewißbeit annehmen, ja, mas noch mehr: Er felbst hatte mich durch den Geheimkammerier aufmuntern laffen, mich an ben Grafen Redern zu wenden und erklart, Er werde, durch diesen auf aeschäftlichem Wege befragt, Seine Buftimmung nicht vorenthalten. herr Timm machte mir's, als er uns befuchte, zur Pflicht, dem Grafen aufzuwarten und gebrauchte dabei, wie ich mich, als ob es gestern gewesen mare, erinnere, ben Ausbruck: das ift ja feine Erniedris gung fur Sie, wenn Sie bem Ronigl. General=Inten= danten sich anbieten; er kann doch nicht zuerst zu Ihnen fommen? Um aber meiner Aufnahme bei dem (bisweilen etwas kurz angebundenen, obwohl fonft burchaus gut= muthigen und ehrenwerthen) Grafen sicher zu senn, er= fucht' ich meinen Gonner, ben vielgeplagten, ftets ge= qualten, immer gütigen, sich keinem Bettler entziehenden Alerander von Humboldt, mich bei'm General-Intensdanten anzumelden und meinen Bunschen und Borsschlägen ein Fürsprecher zu senn. Erst nachdem Humsboldt mich in einem seiner bezaubernden Morgenbilletchen versichert hatte, ich durfte gehen, ohne eine frankende Absertigung zu befürchten, macht' ich mich auf den Weg.

Gunstiger konnte ich den Grafen Nedern meinem Untrage nicht gestimmt sinden, als ich ihn fand. Wahrscheinlich hatte ihm auch der Geheimkammerier Timm
schon die Ansicht des Königs eröffnet. Die Nomenclatur meiner Liederspiele und anderen Scherze, die ich mit
großer Jungengeläusigkeit, sammt ihren gunstigen Ertednissen auf fremden Buhnen vor ihnen erklingen ließ,
mochte ihm eben so viele Sorgen für die dramatischen
Vorstellungen bei Hofe vom Herzen nehmen, und was
ihm besonders gefallen mußte, war die ausdrückliche
Versicherung, daß wir mindestens sechs Stücke geben
könnten, bei denen wir nur zwei oder drei Personen zur
Mitwirfung brauchten, eine Aussicht, welche die Ungestörtheit des übrigen Repertoirs verdürgte.

Als forgsamer Geschäftsmann fügte Graf Redern, nachdem wir eigentlich ganz im Reinen und über Die Wahl der ersten Stude für nachstes Bedürfniß einig waren, die Frage hinzu: "aber welche pekuniaire Uns sprüche werden Sie machen?"

Auf diese Frage hatte ich antworten follen: Gerr Graf, das Honorar fur unsere Gastrollen ersuche ich Sie dems jenigen gleich zu stellen, welches Sie fremden Kunftlern

zahlen, die auf dem öffentlichen Hoftheater erscheinen! Punktum!

Diese Untwort lag um so naher, als der Graf mir schon zu gesagt hatte, daß wir unsere Stucke, wenn sie bei Hofe gesielen, im Schauspielhause vor dem Publiskum wiederholen und so oft wiederholen konnten, als sie Rasse machen wurden. Es war also gewissermaßen schon ausgesprochen, was ich hatte aussprechen mussen. Woraus der Graf gesagt haben wurde: Schon, mein Lieber! Und acht Tage darauf hatten wir in Konigs Palais die "weibslichen Drillige" oder "dreiunddreißig Minuten" gegeben, und der Konig hatte sich amussir und die Undern auch, und so ware es fort gegangen mit Grazie in insinitum, — und wer weiß, was heute mit mir ware?

Aber um diese ruhige, vernünftige, auf der Hand liegende Untwort zu geben, um nicht mehr zu reden, wie zur Sache gehört, um als besonnener Geschäftsmann abzuschließen, wo das Geschäft fertig war, — dazu hätte ich ja auch ein vernünftiger, ruhiger, dem Moment nicht verfallender Mensch seyn, hätte mein inneres Wonnezgesühl beherrschen, hätte den Grasen bei der Meinung tassen mussen, er habe sich selbst den größten Dienst erwiesen!? Und wann hätt' ich jemals diese Beherrschung meiner Selbst zu üben vermocht? — Wann wäre mir, sobald mein Herz vom Danke gegen Gott und Menschen voll war, die Zunge nicht mit dem Herzen davon und zu allen Teufeln gelausen?

Die Freundlichkeit des Grafen hatte mich vertraulich gemacht; anstatt auf seine Frage wegen des Honorars eine ihn befriedigende Untwort zu geben, ruckte ich plote

lich und wie aus ber Vistole geschoffen mit meinem alten immer wieder jungen, ichier zur firen Idee gewordenen Plane einer Theaterschule beraus. Mit unaufhalt= famer Beredsamkeit und ohne auf fein immer langer werdendes Gesicht zu achten, schilderte ich ihm die Plane. bie ich bei ber Abreise von Wien in's Leben treten zu laffen gehofft, die, durch den Grafenorter Todesfall gestort und beseitigt, jest wieder neu aufzuleben schienen, wenn er ihnen in feiner Stellung und burch feinen Schut ein Korderer fenn wolle? Offenbar verstand er mich falsch, indem er zu glauben schien, ich knupfte an bas vorher besprochene Gaftipiel meine Theaterschulen= Phantasie wie eine Bedingung; wahrend ich ihm eigentlich nur bei diefer schonen Gelegenheit fagen wollte, daß es mich fehr gludlich machen wurde, burch unferen Auftritt die halbverlorene Gunft des Ronigs wieder zu gewinnen, und auf diese fugend, jene langft gewunschte Concession zu einem Theater ber Schule zu erhalten, welches obgleich selbstständig und aus eigenen Mitteln, wie ein brittes Berliner Theater bestehend, bennoch nur ein dem Softheater subordinirtes und fur beffen bobere, funftlerische 3mede vorbereitend wirkendes senn und bleiben follte. Wie gesagt, ich habe mich falsch ausgedrückt, ober der Graf hat mich falsch verstanden; in jedem Falle hatte mein unnothiges Geschwaß genugt, wieder einzu= reißen, mas Sumboldt's Gunft und bes Geheim = Ram= meriers Bermittelung muhfam aufgebaut. Schon nach etlichen Tagen erfuhr ich aus sicherster Quelle, ber Berr Generalintendant habe Er. Majestat auf die Nachfrage, "wie es mit dem Solteifden Gaffipiele ftehe" erwicbert:

daffelbe muffe entschieden aufgegeben werden, ba Serr von Soltei Forderungen gemacht, welche zu erfullen, aufier ben Grenzen aller Möglichkeit liege!! Als mir bies su Ohren fam, gerieth ich in eine fchwer zu beschreibende Buth. Was konnte folden dunklen Undeutungen zu= folge der Konia Underes glauben, als daß ich unverichamter Beise Unspruche auf ein unerhort großes Do= norar gemacht hatte, und welches Licht mußte ein fol= des Migverstandniß auf meinen Charafter, auf mein ganzes Wefen werfen? Diefen Verdacht moglichft von mir abzuwenden, schrieb ich, in etwas heftigen Ausbruden, einen Brief an den Geheimkammerier, in welchem ich den Thatbestand der strengsten Wahrheit gemäß auseinander fette, und fugte am Schluffe noch mit ziem= lich bitteren Worten hinzu, daß ich es meiner und mei= nes redlichen Bestrebens unwurdig fante, langer noch als eine mir zugeworfene Gnade zu erbetteln, was ich mir in großerer Stadt durch eigene Kraft und Mittel erworben hatte. Der Ton bes gangen Briefes war fo gehalten, daß ich nun wohl jede Wiederanknupfung fur unmöglich halten mußte.

Es war nicht allein von Berlin aus, sondern wirklich von allen Stadten, an die ich mich brieflich fragend wenzbete, als sollte mir jede Lust am Theater benommen werzben, mit der Möglichkeit ferner dafür zu wirken. Ueberzall gab es Bedenklichkeiten und an den wenigen Orten, wo man auf meine Antrage einging, geschah es nur theilweise, indem hier ein Plat allein für meine Frau, dort eine Aussicht allein für mich gewesen ware. Ich begann, mich dem Glauben zuzuwenden, daß der Strus

bel bes Theatertreibens, meiner fur immer überdrufig, nun aufhören wolle, den wild Ergriffenen långer umber zu breben, daß er mich auswerfen werde, daß es nun an mir fen, in's Werk zu fegen, was ich vor meiner zweiten Berbeirathung gefabelt, und hubich folide unter die Phi= lifter zu gehen! 2113 ich, mitten in diese entsagende Borfabe ein Schreiben bes Musikbirektor Dorn aus Riga empfing, worin dieser mich aufforderte, die Direktion bes Theaters baselbst zu übernehmen, achtete ich in meiner antitheatralischen Stimmung so wenig auf die von ihm beschriebenen Unnehmlichkeiten, daß ich mit furzen Borten erklarte, ich fen burchaus ohne Bermogen und folalich um so weniger geeignet, mich an die Spite foldes Institutes zu stellen, als ja boch in einer so reichen Raufmannsstadt das pecuniaire Interesse vorherrschen muffe. In diesem Sinne, wenn schon mahrscheinlich mit ande= ren Worten, lehnte ich jedes Eingehen in seinen gutge= meinten Vorschlag bankend ab.

Mein Vorsat war, so eingeschränkt als möglich mit ben Meinigen zu leben, und durch literarische Arbeiten unsern Unterhalt im angestrengten Fleiße zu erwerben. Teder Lust am äußerlichen Leben, jeder geldzersplitternben Zerstörung zu entsagen, siel weder mir noch Julien schwer. Wenn sie mit Marien am Nähtisch und ich im kleinen Stübchen daneben am Schreibtisch, saß, so war ein Tag herum, keines wußte, wo er geblieben? Und bei'm Mittagessen, beim Abendthee, konnten wir Drei auf unsere eigene Hand recht herzlich lachen und froh seyn, — so daß Besuche uns öfters mehr störten und verdrossen, als daß sie unsere Heierkeit hatten vermehs

ren konnen. Much fuhlt' ich mich, abgerechnet die von einem Zage zum andern, befonders bei Rachtzeit, manchmal empordringenden Regungen verletter Eitelkeit, im Banzen zufriedener als je. Ich gab mich beschaulicher Selbstbetrachtung bin, mein ganges Leben prufend und bie Nichtigkeit seiner Bunfche belachelnd. Sab' ich nicht, fragt' ich mich bann, ereicht, worauf ich als Jungling brannte? Sab' ich nicht als Darsteller meiner eigenen Stude in ben größten Stadten Deutschlands jene Spenben des Beifalls empfangen, nach benen ich mich vormals fehnte, wie ich in Breslau als geringgeschätter Un= fånger umberlief? Sab' ich nicht gelernt, Diese momen= tanen Ausbruche einer vorübergebenden Gunft gering zu achten, weil ich sie auch Demjenigen zuwenden fah, mas ich für gemein und niedrig halten mußte? Sab' ich nicht an mir felbst erlebt, daß ein Jahr genügt, aus dem allgepriesenen Liebling einer gedankenlosen Menge ben vergeffensten, unbeachtetsten Menschen werden zu laffen? Ift endlich der Triumph des Augenblickes, den ich im besten Kalle nur erringen fann, - ba ich auf feine Beise berufen bin, mich benen anzureihen, beren Werke kunftig leben werden, - fo viel werth, ihn durch all die Placke= reien zu erkaufen, die ihm vorangehen, die ihm nachfol= gen? Ift es nicht kluger, Dein beschranktes Talent jenem Felde zuzuwenden, welches Du in Deiner stillen Belle friedlich und unangefochten bauen barfft, die Erzeugnisse Deines Kleifies ber Lesewelt darbietend, Die ja auch ihren Mann ernahrt, und Dich, felbst bann, wenn Du ihren Geschmack bisweilen verfehlft, doch nicht auspfeifen und personlich mißhandeln kann?? Alle biefe

Fragen bejaht' ich mir, ohne Groll, ohne Bitterkeit, mit frischer Arbeitsluft. Julie stimmte ein, in bieses Ja. Sie war erbotig, ein sparliches Leben, entsagend und versgnugt, zu theilen.

Um 24. Januar 1837 wurd' ich Vierzig Jahre alt. Diefer Zeitabschnitt meines Lebens gab den Titel vorzliegenden Buches, zu welchem ich damals die Grundzüge entwarf und die ersten Blatter niederzuschreiben bezgann.

Bald faben wir ein, daß bei den vielen Bekannten und Freunden, die wir in Berlin gahlten, ein foldes Buruckziehen von der Welt, wie ich es fur meine neue Thatigkeit beabsichtigte, kaum ausführbar senn wurde. Um uns funftig recht absondern zu konnen, war es nothig eine Zeitlang aus dem Mittelpunkte der Stadt, wo wir bem Unlauf ber Besuchenden ja boch fortwahrend ausgesett blieben, an einen abgelegen Ort zu entflieben, um nur erst halb vergeffen zu werden. Alle Land: und Lust= orte um Berlin schwellen im Sommer zu fleinen Stadten an, die von Großstädtern wimmeln und dann noch ge= rauschvoller find, als Berlin selbst. Es mußte also ein Flecken Erde gefucht werden, über bem wirkliche Gin= famfeit waltet. Da fielen wir auf eine unweit Spandau gelegene Infel, Dichelswerder genannt. Dort befaß Berr Benecke von Grodigberg einige Saufer, die einzi= gen, die - ju jener Beit wenigstens, - bort eriffirten. 3d machte bei wildem Schneegeftober eine Entbedungs= reise nach jenem fleinen Gilande, deffen Robinson zu merben, mir hochft reigend ichien, und gleich am andern Tage wendete ich mich schriftlich an Herrn von Benecke, ihm meine Wünsche dringend an's Herz zu legen und ihn zu bitten, daß er mir gestatten moge, in einem seiner lands lichen Gebäude, den Frühling kommen und den Herbst scheiden zu sehen?

Herr von Benecke verleugnete Die zuvorkommende Ur= tigfeit, die er, als Mitbirektor des Ronigstadter Theater in der Glanzepoche beffelben mir, bem Gefretair, ftets gegonnt, auch jest nicht, und erwiederte meine lange Evistel durch versonlichen Besuch mit großer Liebens= wurdigfeit in meine Bunfche eingehend. Er ließ fich. antheilsvoll, umftandlich erzählen, wie es mir, feitdem wir zulett in den Conferenzen der Ronigsstadt an einem Tische geseffen, im bunten Leben ergangen und welche Bendung meine Schicksale genommen, um endlich bas morfche Schiff nach bem Safen zu treiben, in ben es, in feiner Insel einzulaufen trachtete. Wahrend wir fo neben einander fagen, ich schwakend, herr von Benecke horend, pochte der Brieftrager mit seiner mir wohlbekannten eiligen Rlopfe (die ohne auf das "Berein" zu barren, durch eine mir stets unbegreifliche mechanische Fertigkeit, in den Griff nach der Thurklinke verschmilzt und mit ihm Eines wird) und vor uns lag ein Brief aus Riga, ein langer Brief, unterzeichnet von funf Mannern, deren Drei Berr v. B., fogleich fur merkantilische Notabilitaten erkannte. Der Eingang Diefes Briefes wird genugen, meinen Lefern fund zu thun, wie bedeutsam der Inhalt des Ganzen eben in diese Stunde bringen mußte.

"Erlauben Sie, daß wir uns die Freiheit nehmen, in Folge Ihres an herrn M. D. Dorn gerichteten

Schreibens vom 6ften, welches uns mitgetheilt worben, und bireft an Gie zu wenden und zu versuchen. ben Kaben der Unterhandlungen mit Ihnen felbft zu ergreifen. Bor allen Dingen moge die Berficherung Ihnen genugen, daß die Erwerbung eines tuchtigen und gebildeten Direktors fur unfere vermaifete Buhne, unfere Aufmerksamkeit in's Besondere auf Gie gelei= tet, und daß, wie wir eines Theiles in ben Stand gefest find, den nothwendigen Bedurfniffen zu genugen, andererfeits das Bertrauen in die Gefchicklichkeit und Uneigennubigfeit des Mannes, dem wir unfere Buhne zu übergeben berufen find, mehr in die Bag= ichale zu legen im Stande ift, als gerade pekunigire Garantieen uns gewähren tonnen. Unter folden Um= ftanden findet Ihr Zweifel, ob fich hier Leute finden burften, welche einem Bertrauen ein zweites qu= zugefellen geneigt maren, auf und feine Unwendung; vielmehr burgt uns Ihr Ruf als Kunftler und als Chrenmann dafur, auch in letterer Sinficht feine Befahr zu laufen. Und fo laffen Gie uns benn gerabe auf unfer Ziel losgehen und erkennen Sie in den nachfolgenden Bedingungen nur die Abficht, jedem billigen Unverlangen zu genügen, wie etwaige onerirende Unordnungen nur in der Berpflichtung gegen unsere Comittenten Beranlaffung finden."

Auch ber eigensinnigste mir unversöhnlichste Tabler meiner Inconsequenzen und all' jener zahlreichen Widerssprüche, wie dieselben durch mein Leben freuzen; auch der strengste Widersacher der an's Theatertreiben gebunden Abweichungen vom gewöhnlichen burgerlichen Das

fenn, - Beibe muffen zugestehen, daß ein munderfameres Zusammentreffen kaum ersonnen werden konnte. als die Unkunft dieses, in jeder Beziehung aufregenden Schreibens, mahrend einer Unterhaltung, die feinen anbern 3med haben follte, als mir eine ganzliche Abtrennung von Buhnenleben erleichternd vorzubereiten. Die im Riga'schen Briefe mir bargebotenen Bebingungen waren burchaus anstandig, sicherten mir und den Mei= nen sorgenfreie, wenn auch mit Arbeit verbundene Eri= steng; und damit jede Bedenklichkeit, wie von felbft verschwinde, hatten bie Vertreter bes dortigen Publikums ihren ehrenvollen Untragen auch noch den Vorschlag bei= gefügt: ich folle Ungesichts biefes nach Riga eilen, fie und ihre Stadt kennen lernen und mir durch eigene Unschauung klar machen, um was es sich handle? wobei sie ausdrucklich bemerkten, daß sie es fenn murden, welche bie Roften ber Reise, bin und gurud trugen!

Meine Berliner Abonnements Dorlesungen gingen mit dem Iten Marz glücklich zu Ende. Ich durfte also meinen neuen Gönnern melden, daß ich mir die nähere Beantwortung und Berathung ihrer gütigen Propositionen bis zur Ankunft in Livlands Hauptstadt versparen wolle, wohin ich die Reise in den ersten Tagen des Marz anzutreten bereit sey!

Um Iten schloß ich mein Abonnement mit Gothe's Faust, nach meiner Einrichtung für die Bühne. Un diesem Abende begegnete mir etwas, wosür ich, wenn ich's an Underen bemerkte, von je einen wahren Absscheu empfand und was ich dem produzirenden Kunstter am wenigsten verzeihen kann. Ich trat, vom Weine

trunken, vor's Publikum. Die Erzählung, auf welche Weise ich dahin gekommen, mag meine Entschuldigung übernehmen.

Es hatten fich viele Berehrer unsers portrefflichen Bedmann verbunden, feine Genefung von einer langen, lebensgefahrlichen Krankheit burch ein Fest, und bei Diesem Feste zugleich mit dem Kunftler auch beffen Retter, ben berühmten Operateur Grafe, ju feiern. Muf mich, ben Candsmann, ben alten Freund Bedmann's, und auf mein Mitwirken durch ein ichtefisches Liedchen, war dabei gerechnet. Die Unordner des Keftes beeilten es, damit es noch vor meiner Abreise stattfinden konne. Es fand sich kaum ein anderer Tag, als ber, wo ich meinem Publikum die lette Vorlesung schuldig war. Un folden Tagen pfleg' ich mein Zimmer wo möglich gar nicht zu verlassen. Diesmal blieb nichts übrig, als eine Ausnahme zu machen. Um brei Uhr gingen wir zu Tisch. Ich hielt mich standhaft, trobte fogar der luftigften, geistreichsten Nachbarschaft bei Zafel. und widerstand ihren verlockenden Aufforderungen: "nur ein Glas mit zu leeren!" Nachdem ich aber mein Lied gefungen und burch biefes die Bergen ber frohlichen Ge= noffen in Scherz und Ruhrung bewegt, war es mir nicht mehr möglich, ben von allen Seiten an mich ergebenden Glaferklangen auszuweichen. Das summende Gerausch einer immer lauter werdenden Befellschaft, die ftets wieberkehrenden Trinkspruche, ber schnelle fast erzwungene Genuß einiger Glafer, - bies Alles eraltirte mich. Um sechs Uhr verließ ich Charlottenburg, wo das Mal tobte, und eilte zu meinem Fauft. Unterweges sprachich mit meinem Begleiter (ber fein anderer mar, als Freund Laube und ber mir's bezeugen kann) noch gang vernünftig. meiner Sinne vollkommen herr, ohne eine Spur von Rebel um's Gehirn. Als ich aber ben überfüllten Saal betrat, auf meine Tribune stiea, die bicht gedrangte Menge, meiner harrend, vom flackernden Glanze bes Lampenlichtes bestrahlt, vor mir erblickte, da fingen plot= lich verwunderliche Doppelgestalten ihre Tanze vor mei= nen Augen an; bald drehte sich die ganze, hochverehrliche Versammlung wie im Kreise um mich ber und ich mußte mich fest an meinen Tisch halten, um mich nicht mit zu breben. Die Worte: "Sabe nun ach, Philosophie!" befinn ich mich noch, mit Bewußtsenn meiner Situation gesprochen zu haben. Dann trat ein Zwischenreich geistiger Ubwesenheit ein, welches aber nicht lange anhielt. 3ch fand mich wieder und besiegte endlich durch geistige Unstrengung ben fluchtigen Rausch.

In Berlin fpielten, bei lauer Abendluft die Mucken und bildeten hohe Saulen zwischen den Linden, als ich am 6. Marz nach dem Posthofe ging, um die Konigsberger Post zu besteigen.

In Königsberg klingelten lustig die Schlitten um uns her, als wir ankamen, und mein alter Freund Crelinger hatte nichts Eiligeres zu thun, als mich in ein Pelzmazgazin zu führen, wo ich, der sommerlich Bekleidete, mich zur Weiterreise rusten konnte.

In Tilsit nahm mich der Preußische Grenzhuter, der liebenswurdige, gastfreie Oberpostdirektor Nernst freundslich auf, gestattete mir einen Rast= und Ruhetag im

Kreise feiner Familie und geleitete mich am nachsten Morgen in seinem eigenen Schlitten über die ruffische Grenze, vor beren Piken-schwingenden Kosaken ich eine absonder-liche Bangigkeit kund gegeben.

Von Tauroggen bis zwei Stationen vor Mitau hielt ber Winter noch vor; ich sausete lustig in meinem kleinen niedrigen Postschlitten, von drei gestügelten Rossen gezogen, durch die sternenhelle Nacht, mit einem Herzen voll freudiger Erwartung. Wer dachte denn auch in freier Flur, unter Gottes blauem Himmel, umstimmert von kleinen Sternen, an die Martern, welche von Menschen gegen Menschen — (ost im Namen Gottes!) — verübt werden? Wer dachte an Politik, an absolute Monarchie, an Staatskirche und derlei Beglückungsanstalten? Die Pferde sliegen, der Schnee pfeist, die Glöckschen bimmeln, die Sterne leuchten, der Fuhrmann singt — und Deine Seele blüht auf, unter'm warmen Pelze, den Dir Louis Crelinger in Königsberg aussuchte, wie eine Blume im Doppelsenster!

Die letzten zehn Werst bis Mitau, über benen nun schon eine warmende Sonne des folgenden Tages gebrüztet, glichen Strömen von dunklem Koth. Der anmuthig dahin gleitende Schlitten mußte mit einer furchtbar stoßenden Telegge vertauscht werden — (ich glaube, so heißt dieses Fuhrwerk!) — und da meine dringendsten Bitten den Pferdelenker nicht veranlassen konnten, seine Thiere aus dem weitausgreifenden Galopp in einen mästigen deutschen Posttrad zu bringen, so war ich, eh' wir noch einen Werstpfahl erreichten, in eine Kruste von Koth gehült, die an Sonne und Luft rasch trocknend, dabei

von neuem Unwurf fortdauernd verdickt, mich bald gang= lich von der Außenwelt trennte, wie wenn ich in einen Pastetenteig binein gebacken mare. Erst als bas Mi= tauer Straffenpflafter mich erschütterte und ich bem Buniche nicht widerstehen konnte, auf die Stadt meiner Båter, - (benn mein Grofvater ift aus Rurland nach Preußen gekommen!) - einen Blick zu richten, gelang es mir, mit ben Fingern und durch Vermittelung einiges Speichels in den Ueberzug meines Ungefichts zwei Deff= nungen zu bohren, aus benen die Augen ein wenig um= berschauen konnten. Gern hatt' ich, welchen angeneh= men Eindruck das freundliche Mitau auch schon auf mich machte, meine Reise augenblicklich fortgesett, um ben Rigensern meinen bestimmten Untunftstag zu halten. ber burch ben Rasttag in Tilsit gefährdet worden war. Doch die Ruffischen Ginrichtungen erlauben dem Frem= ben nicht, die erste Gouvernements-Stadt, die er berührt. zu verlaffen, bevor nicht jener Reisepaß, den er aus feis ner Beimath brachte, mit einem ruffischen vertauscht ift. Und daß dieser Tausch mittelft Ausfertigung bes neuen Paffes sogleich vor fich gebe, dazu mar in den Nachmit= tagsstunden, wo ich anlangte, feine Aussicht. Nachdem ich mich gereiniget und wieder zum Menschen gemacht, forschte ich weiter in diefer Sache und mußte zu meinem großten Schrecken burch ben Lohnbedienten bes Gaft= hofes (einen verwunschten, pfiffig fenn wollenden, und mich zu allerlei politischen Leußerungen berausfordern= ben, biden Schlingel!) vernehmen, daß heute wohl kein neuer Bouvernements = Pag zu erlangen fenn durfte, ba fo eben die "Butterwoche" angegangen mare, wo die

Regierungsbeamten Kerien hatten ober fich welche machten, und daß es auch morgen nicht allzufruh möglich fen. Der Gedanke, fechs Meilen von Rigg festzusiten, nicht weiter zu burfen, mahrend fie bruben meiner Unkunft ffundlich entgegensaben, machte mich halb toll. Bergebens zog ich alle Leute im Sause zu Rathe; ich bekam nirgends Troft. Da entichloß ich mich endlich, fpat Abends, mich wieder anzukleiden und den Lohnbedienten nach einem Wagen zu ichicken. Als ich auf feine ftaunende Frage, wohin ich mich wenden wolle, ihm fehr furz er= flarte, ich wolle zu Gr. Ercell, bem Berrn Gouverneur von Kurland fahren, der nicht dulben wurde, daß ich megen ber Butterwoche in meinen mir wichtigen Geschaften gehemmt werden follte, zog mein Qualer geschwind andere Saiten auf und fagte: wenn ich mich noch ein Beilden gedu den wolle, mochte er wohl versuchen, den herrn Rath tel et tel zu versuadiren, daß er auf's Edog in fein Bureau ginge, mir ben Dag auszufertigen?

Ich blieb dabei, dem Gouverneur gemeldet zu werden. Der Lohndiener ging nach dem Fuhrwerk, geleitete mich auf's Schloß und führte mich, anstatt zum Gouverneur, wie ich wollte und dachte, in eine Kanzlei, wo der dahin gehörige Beamte schon saß und mehren anderen Leuten gleichfalls ihre Passe aussettigte. Us ich an die Reihe kam, fragt' ich natürlich, wie viel ich zu entrichten hätte? Die Summe, — ich weiß sie nicht mehr anzugeben — wurde mir in Rubeln genannt. Auf meine Frage, die der eifrig Schreibende zu überhören schien, ob: Bankovoter Silber-Rubel? empfing ich keine Antwort. Us ich mich an den Lohnbedienten wendete, drehte sich bieser

weg und sprach mit einem Kanzleidiener. Mir blieb nichts übrig, als so viele Silberrubel auf den Tisch zu legen. Kaum lagen sie dort, so waren sie auch schon durch einen Bogen Papier verdeckt und es war nicht mehr die Nede von ihnen. Ich brauche wohl nicht erst zu sagen, daß ich beinah das Viersache des Betrages entrichtet hatte.

Sa, Rußland! Hor' ich manchen Lefer ausrufen!? Nun benn, Gerechtigkeit ist eine schone Sache: ich will bekennen, daß ich es auf der Reise nach Paris, in Metz unter sehr ahnlichen Verhaltnissen, nicht anders erlebte, nur mit dem Unterschiede, daß der dortige Herr Prafektur=Sekretair sich die Funf-Frankenstücke in die hohle Hand schieben ließ, während der Mitauer Gouvernementsbeamte verschämter Weise meine, oder vielmehr seine Rubel mit einem Bogen Kanzleipapier verdeckte.

In Riga fand ich noch, oder wiederum Winter. Es hatte über Nacht geschneit. Auf dem Eis der Düna, die sest stere Mauer, hielten unzählige Schlitten. Die Sonne schien hell. Es war ein heit'rer, frischer Sonntagsmorgen. Eben so heiter und frisch sah es in meinem Innern aus. Man hatte mir so viel Gutes von den Bewohnern Riga's gesagt, ihre Bildung, ihren regen Sinn für alles Gute und Schöne, ihre Gastsreiheit, ihre Bohlthätigkeit, so allgemein gerühmt. Wie freut' ich mich, hier wirken, vor einem solchen Publikum meine Thätigkeit entfalten zu können! Ich war voll der besten, edelsten Vorsähe. Ihr Vertrauen soll sie nicht getäuscht haben, sagt ich mir selbst; mit Leib und Seele will ich mich der Unstalt widmen, deren Leitung sie mir zuden=

ken; jebe Kraft will ich aufbieten, wurdig vor ihnen zu stehen. Und weil Deutschland kein Platchen fur das Grab seines armen Sangers mehr übrig zu haben scheint, mag er benn am baltischen Meere unter Außland's Zepeter Ruhe sinden; nur schütze Gott, sett' ich frostelnd hinzu, ben alten Polenfreund vor Siberien und vor ber Knute!

Uh, hier ift nicht Siberien, hier scheint Stalien zu fenn? -

Bei'm Klange meiner Schlittenglocke trat der Inhaber des Hotels zur Stadt London vor seine Hausthur, im schwarzen Kleide, weiße Glacehandschuh auf den Fingern, den Hut in der Hand, wie ein Brautigam. Er geleitete mich, als einen schon Erwarteten, in die für mich bestimmten Zimmer, — Sale sollt' ich sagen, — auf's Beste geordnet, mit blühenden Drangenbaumen ausgeziert, mit jeder Bequemlichkeit bedacht. "Hier soll ich wohnen?" fragt' ich schüchtern. — Die Herren haben es so veranstaltet; Sie sind ihr Gast und ich bin nur beauftragt, jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen!

Das waren die ersten Minuten, die ich in Riga zugebracht; die vierzehn Tage, welche ihnen folgten, entsprachen solchem Empfange. Jeder Tag ward durch ein Fest bezeichnet; ich ging aus einer Hand in die andere.

Meine Personlichkeit schien Diejenigen, mit denen ich in Berührung kam, anzusprechen. Vielleicht gefall ich den Leuten, die mich kennen lernen, gerade deshalb, weil ich mir niemals Mühe gebe, gefallen zu wollen, weil ich, stets meiner Natürlichkeit mich überlassend, nie daran denke, anders scheinen zu wollen, wie ich bin, auch dann

nicht, wenn durch Buruckhaltung ober Verstellung Vortheile zu gewinnen maren. Als ich erft eine Woche unter ihnen lebte, hatt' ich begehren konnen, mas ich ge= wollt, hatt' ich Bedingungen machen burfen, wie fie mir beliebt; man hatte mich nicht mehr losgelaffen. Die Meinung, daß in mir das Heil ihres Theaters liege, stand fest bei Allen, die darüber zu entscheiden hatten. Ich habe mir diese Bezauberung, die ich gewiffermagen, wenn auch nur momentan, auf sie ubte, nicht zu Nute gemacht; ich habe in den von ihnen aufgestellten Grund= gugen bes Contractes nichts zu meinen Gunften umgeandert. Ja, ich habe fogar bei Ausführung des Ga= gen-Ctats bamit begonnen, meine Frau mit einem gang bescheibenen Gehalt von 800 Rubel anzustellen, mahrend es nur von einem Striche meiner Feder abgehangen hatte, diese Summe zu verdoppeln. In so weit handelte ich recht und loblich, wie es einem honetten Menschen, folchem Wohlwollen, folder Großmuth gegenüber, gebuhrt. Daß ich aber in blindem Vertrauen den mir bargebotenen Contract sammt einigen, sich selbst widersprechen= ben, mir damals schon dunklen Rlaufeln unterschrieb, daß ich mich auf drei Sahre band und vervflichtete, ohne zur Sprache zu bringen, mas über furz oder lang zu Migverhaltniffen fuhren mußte, sobald ber Bang bes Geschäfts ben Firniß der ersten geselligen Freuden abgenutt haben wurde, - bas war - nun, ich will nicht nach zierenden Beiwortern hafchen, ich will es mit ei= nem erschöpfenden Worte bezeichnen: bas mar "Sol= teisch."

Worin jene Widerspruche bestanden, das werden wir

Gelegenheit finden anzudeuten, wenn wir von den Folgen reden, die daraus hervorgingen.

Genua, der Contract mar vollzogen: ich mar Direktor bes Stadttheaters von Riga, - gewiffermaßen ein Bi= Schof in partibus etc. Denn ichon seit einem Jahre gab es kein Theater mehr. Die lette Unternehmung war mit der Pachtzeit der bisherigen Direktrice: Frau von Ticherniewsta, erloschen. Es mußte eine burchaus neue Gefellichaft zusammengefunden werden. Und bas mar. bringt man die Entfernung Riga's vom eigentlich deut= ichen Theaterverkehr in Unschlag, eine schwierige Aufgabe"). Wir fdrieben Mitte Marg; am erften Geptem= ber follte die Buhne eroffnet werden; bis jum erften Muaust spatestens hatte ich mich verpflichtet, an ber Spige meines Heeres einzuziehen. Die Verwalter bes aus freiwilligen Beitragen jufammengeschoffenen Theaterfonds statteten mich mit Creditbriefen aus und gaben mir, indem fie febr bedeutende Gummen zu meiner unbedingten Disposition stellten, einen unwiderleglichen Beweis, daß meine perfonliche Bekanntichaft jenes Bertrauen nicht geschwacht habe, welches fie fruber bem Entfernten zugewendet. Ich meinerseits habe bas Bertrauen nicht getäuscht und redlich hausgehalten. Das haben sogar Diejenigen stets offen ausgesprochen und

<sup>\*)</sup> In bem nach Berlin an mich gerichteten Schreiben bes Theaterfomite's war ausdrücklich gesagt: Schließlich machen wir noch
barauf aufmerksam, daß die Besegung der ersten Rellenfächer in Schauspiel und Oper viel Mühe machen wird und greße Bersicht
fordert, um dem Geschmack unseres Publikum's nichts Nittelmäßiges vorzuführen.

bestätigt, die späterhin aus den warmsten Freunden, meine eifrigsten Widersacher wurden, - wenn sie es schon nicht blieben.

Den oberften Behorden, ben Notabilitaten ber Stadt war ich nun vorgestellt, bekannt, zum Theil vertraut worden. Jest follt' ich mich auch, und wollte mich dem Publifum prafentiren. Dies geschah in einer bramatiichen Borlesung, Die ich jum Besten ber Stadtarmen aab. Nachdem biefer Uft glucklich vollbracht mar, rif ich mich gewaltsam los und trat, von neuem schneebe= bedten Schlittenpfade begunftigt, die Reife nach Deutschland wieder an, die ich erft dann fur beendigt halten burfte, wenn ich meine Truppe beisammen hatte. - Es scheint mir in der Ordnung, nicht zu verschweigen, daß bald nach meiner Ubreise Berr Dr. Garlieb Mercel in einem damals von ihm redigirten Journale - mich bunkt: "Oftseeproving Blatter?" - gegen meine bra= matische Vorlesung zu Felde zog, was allerdings befrem= bend erscheinen mag, wenn man babei erwägt, daß sich jener, aus fruhern Berliner Zagen bekannte Gegner ber romantischen Schule auf seinem Landsite aufhielt und mich, ohne mich gehört zu haben, recensirte! Nicht, als ob es ungewöhnlich mare, zu fritisiren, mas man weder sah noch hörte? Um das zu erleben, brauchen wir nicht nach Liefland zu geben. Aber baß man es naiv einge= fteht, ift allerdings ungewöhnlich. Gin Freund, ben ich mir wahrend meines Aufenthaltes erworben, hatte sich berufen gefühlt, dagegen zu ichreiben; Berr Merchel hatte wieder geschrieben; Undere auch; furz, es war über mich schon ein Federfrieg entstanden, nachdem ich Aermster R. v. Soltei's Biergig Sahre. VI. Band.

16

kaum den Rucken gewendet. Ich hatte mir schon wieder Feinde gemacht, ohne sie zu kennen; ohne zu wissen, daß sie in jener Gegend lebten! —

Königsberg, Danzig, gaben nach mehrfachen vergeblichen Unterhandlungen wenig befriedigende Resultate
für meine Engagements. In Stettin gewann ich einen baselbst gastirenden jungen Tenoristen, mit schöner fraftiger Stimme und eine talentvolle, leider nicht hubsche, Soubrette.

Ich machte bort auch die mir hochst schapbare Bekanntschaft bes geistreichen Compositeurs Loewe, ber mich burch seinen meisterlichen Bortrag ber von ihm in Musik gesetzten Balladen und Lieber wirklich entzuckte.

In Berlin bei ben Meinigen eintressend, fand ich ganze Stoße von Briefen; nichts als Anerbietungen darstellender Kunstler und Kunstlerinnen, die, wenn man ihrem Selbstgefühl vertrauen durfte, all' meinen Sorgen ein Ende zu machen im Stande waren. Eine nach allen Himmelsgegenden gerichtete Correspondenz mußte erössnet werden. Ich hatte sie nicht bewältigen können, hatte Julie mir nicht mit Umsicht und Thätigkeit zur Seite gestanden. Für's Erste blieb ich in Berlin, wo immer eine Art theatralischen Menschenmarktes statzsindet, wo ich den Kern des männlichen und weiblichen Chores zu bilden suchte, und von wo aus, briesslich am schnellsten und sichersten anzufragen und vorzubereiten war.

Die furz nach meiner Durchreise in ben Tilfiter Niederungen wuthenden Wassersnothe, hatten einen Sulfsverein munschenswerth gemacht, zu deffen Leitern

mein Gonner, der Oberpost-Direktor Nernst, gehörte. Dies veranlaßte mich, den Ertrag der Vorlesung, die ich als öffentlichen Abschied von Berlin zu halten für passend fand, jenem wohlthätigen Vereine zuzuwenden. Ein berliner Zeitungsblatt, worin diese Vorlesung ansgekündigt wird, hat sich zufällig unter meinen Papieren verhalten. Ich sinde darin die Worte:

"Seit zwölf Sahren erfreuen sich meine Vorlefungen des theilnehmenden Beifalls eines gebildeten Publikums. Diese Theilnahme ist mir gegönnt worden, ohne daß ich sie je durch aufdringliche Einsladungen und Gesuche errungen hatte. Wird man es tadelnswerth sinden, wenn ich mich heute bittend an meine Gönner und an die Freunde der Kunst wende? Ich wage nicht, darauf einen Werth legen zu wollen, daß dies der letzte Abend ist, wo ich so glücklich senn soll, vor dem hiesigen Publiko zu erscheinen; ich wende mich lieber geradezu an den stets erprobten und bewährten Wohlthätigkeits-Sinn 1c."

Die in dieser Unzeige gesperrten Zeilen rusen mir lebhaft in's Gedachtniß zuruck, wie sest ich daran glaubte,
aus Rußland nicht mehr wiederzukehren. Wenn diesmal, dacht' ich, der Schlagbaum an der Grenze hinter
Dir zugefallen ist, wenn Du Dein Umt in Riga einmal
angetreten hast, dann gute Nacht, Deutschland! Ich
war ruhig in meinem Herzen, bei diesem Gedanken.
Julie aber wehrte sich dagegen. Sie ließ es sich wohlgefallen, jeht dahin zu gehen und die noch rustigen
Kräste zu sleißigem Erwerbe zu benühen; aber die

Fruchte biefes Fleißes, meinte fie bann, nach ber Beismath zuruckgekehrt, auf beutscher Erbe genießen zu burfen?

Beinah zwei Monate trieb ich mich von Stadt zu Stadt umber, großere wie kleinere Theater be- und auffuchend, ja lettere nicht felten aus einem Ort in ben andern verfolgend. Zwei Uebelstande erschwerten mir bas bringende Geschaft, zu beffen rafcher Ausführung ich mich verpflichtet hatte: Erstens, daß eine Ungahl von mir unbrauchbaren Menschen, in allen Abstufungen gum Theater gehorig, die Phantasie hatten, meiner Fahne folgen zu wollen; Zweitens, daß die Mehrzahl Derjenigen, die ich gern mitgenommen batte, auf langere Beit contractlich festgehalten war. Sier sucht' ich mubsam zu gewinnen, - bort sucht' ich, fast noch mubsamer, Aufdringliche los zu werden. Im Ganzen ging es noch aut genug und verhaltnigmäßig gab es wenig Wortbrudige. Fast Alle erfulten die mit mir geschlossenen Bertrage; nur eine erfte jugendliche Selbin blieb aus schickte mir aber das bereits empfangene Reisegeld zurud. Betrogen murben wir nur burch die Prima = Donna ber großen Oper. Diese mußte mir Borschuß um Borschuß abzulocken und ließ mich zulett im Stiche. Durch ihre Nichtswurdigkeit erlitten wir einen großen Schaden. Wir brachten ein Bierteljahr ohne Oper, ein halbes Jahr ohne eigentliche erfte Cangerin zu.

Die meiften Mitglieder empfingen Reisegeld und waren angewiesen, sich felbstiftandig fortzuschaffen.

Funf Personen machten ben weiten Weg mit uns!

Gin erfter Seld und Bater, ein jugendlicher Seld und Liebbaber, ein Baritonist, ein Tenorbuffo und eine Unstands = Dame. Mit meiner Frau und Tochter waren wir unferer Ucht. Dbgleich ber größte Theil meines schweren Gevades zur Gee nach Riga gelangen follte. wozu der Finanzminister Cancrin sowohl mir, als andern barum bittenden, Freibriefe ausgestellt, mar boch der Rram ben wir und unfere Begleiter mitführten, fo furchtbar angewachsen, daß ich mir keinen andern Rath wußte, als eine große, zwolfpersonige, ausrangirte Poft= futsche zu miethen, fur die ich der Konigl. Postwagen= Berwaltung von Berlin bis Tilsit die Summe von 3mangig-Kriedriched'or entrichtete. Bon biefer nahmen wir Menschen bas Innere und bas vordere Couvé ein. Das hintere so wie das riesenhafte Berdeck ftohnten unter der Last unferer Mantelface, Roffer, Schachteln und Bucherkiften. Die letten Tage in Berlin zu ichilbern, mußt' ich, wenn es geschehen sollte, einer gewandteren Keber überlaffen: Schauspieler, Die Engagement fuchten, Choriftinnen, die ihr Reisegeld holten und Bor= schuß empfingen, Mufiker, die militairpflichtig waren und fich feine Paffe zu verschaffen wußten, Schriftsteller die Manuscripte anboten, Schneider und Naberinnen die Rleider brachten, Friseure, die alte Perucken bergestellt hatten; Raufdiener die Rechnungen prafentirten; Freunde Die Abschied nehmen wollten; Marmier, ber auf einer Reise um die Welt anlangte und bei uns wohnte; meine Schwiegermutter, die weinte, - bies Alles in vier engen Stubchen, über =, unter =, durch = einander - und meine

Frauenzimmer bei'm Einpaden, ich am Schreibtisch, ein ewiges Klopfen, Schreien, Zanken, Lachen, Weinen! —

Nach Mitternacht rollten wir in unserm schweren, schwerbeladenen Ungethum von Wagen zum Thore hinsaus, drei Nachte und drei Tage fort; am dritten Tage hatten wir Uchtzig Meilen zurückgelegt und waren bei guter Zeit in Tilsit, bei meinem Freunde, dem Oberpost-Direktor, dessen Damen Julien und Marien liebevoll empfingen. Wir verlebten dort einen heitern Ruhetag, gingen dann, von dem sorgsamen, allzugütigen Gonner geleitet über die Grenze und fanden, nachdem wir erst die fast zur Verzweislung treibenden Operationen der Grenzbeamten überstanden hatten, welche bei dem Umsfang unserer Effekten') einen halben Tag in Unspruch nahmen, in Tauroggen, die aus Riga entgegengesendeten Diligencen, die uns glücklich weiterbrachten.

Unsere Wohnung in Riga war bereits gemiethet und vorläufig mit den nothwendigsten Meubles und Gerathsichaften versehen. Die bei der Abreise von Wien dort zurückgelassenen Besiththimer hatten Berlin auch schon passirt und schwankten, mahrend wir uns einzurichten

<sup>\*)</sup> Bei dieser Listation mußt' ich, troy meiner Wuth, doch manchemal in lautes Gelächter ausbrechen, über die Dummheit der alten, mit anzähligen Bandern und Arenzen behangenen Grenzseldaten, Dem Einen war durchaus nicht begreiftich zu machen, daß ich einen Kasten vell von Pericken, für mich und die Ausubung meines Berufes brauchte. Er blieb tabei, dies wäre ein Kandelsartifel, den ich einschmuggeln wellte und es bedurfte die ganze Autorität des berbeigerufenen Chefs, um ihn von der Consistation eines jo versächtigen Waarenlagers abzuhalten.

und zu behelfen suchten, auf ben Wogen bes Meeres ihren harrenden Eigenthumern entgegen.

Ich war, wie sich gebührte, der Erste von allen neuen Ankömmlingen gewesen. Nun aber verging kein Tag, wo nicht Einige, mindestens Einer nachfolgte. Binnen einer Woche war fast die ganze Gesellschaft beisammen und wir konnten den Monat August mit regem Fleiße den Vorbereitungen und Proben widmen.

Das kleine freundliche Haus war durch die forgfalztigen Bemühungen der Herren vom Comité sauber herzgerichtet worden und machte auf mich, der ich fur kleine Schauspielsale eine tiefbegrundete Borliebe hege, eben so wie ich im Interesse dramatischer Kunft jene großen Reitställe hasse, den angenehmsten Gindruck.

Wir eroffneten es am ersten September (Ruffischen Styles) mit einem von mir gesprochenen Prologe (fiebe meine Gedichte, pag. 95) und brei fleinen Studen. Operette, Poffe, Drama; gaben am zweiten bas fur Riga noch neue Bauernfeld'iche Luftspiel: "Burgerlich und Romantisch," am britten aber: "Ronig Lear," nach Raufmann's Uebertragung und dem englischen Driginale fo treu, als es die deutsche Buhne vertragen will. Auf die Einubung dieses großen Wertes hatten wir Zeit und Muhe verwendet; sie waren nicht verschwendet. Die Vorstellung war eine wurdige, die sich uberall hatte konnen feben laffen und die meiner Gefell= schaft, bei allen Verständigen und fur eine hohe Rich= tung Empfanglichen Respekt erwarb. Der gute Ruf unserer ersten Reprasentationen brang bis nach Peters= burg und fand in den bortigen Zeitungen einen beredten

Wiederklang. Leiber nur, daß mir die erste Sangerin noch fehlte, daß unsere Oper ihre übrigen hubschen Kräfte und Mittel nicht so siegreich entfalten konnte, wie es sonst gleich von Anfang möglich gewesen ware. Ich mußte laviren und mich mit Opern durchwinden, wo zweite Sangerinnnen zur Noth eine Dona assoluta verstreten mochten.

Wie denn aber die Oper, nach den Uebergriffen die fich ihr moderner Umfang in die heiligen Rechte bes Schauspiels anmaßt, überall zum Bankapfel wird; wie fie uberall verschlingt, was sie einbringt, so daß die vollen Kaffen, die ihr Sirenenklang den Borfen finnlich= aufgeregter, für geistige Theilnahme allzubequemer Borer abschmeichelt, bezauberten Schaben abnlich, fich bald in nichts auflosen; wie ihre Unspruche, Bedurfnisse und ungahligen Storungen, immer den friedlichen Ge-Schäftsgang unterbrechen; so mar es benn auch in Riga, daß durch die Oper zuerft Berwurfniffe zwischen mir und den Herren des Comité's herbeigeführt murten. Unter diesen Berren befanden sich 3wei, denen es nicht rafch genug mit ber wechselnden Aufeinanderfolge ber Opernvorstellungen ging. Gie begriffen nicht, daß bei einer aus allen Winkeln ber Erde zusammengetroffenen Truppe, bei einem jugendlichen, viele Neulinge gablenden Chor, jede, auch die alteste Musik nicht minder studirt werden muß, wie die neufte.

"Warum, fragte man mich, soll morgen nicht "Fra Diavolo" gegeben werden konnen? Alle Menschen wiffen biese Melodieen auswendig; warum sollte es nicht mit einer Theaterprobe abgemacht seyn?"

Wenn ich barauf, freilich nicht immer ohne hobnische Bitterfeit, entgegnete, daß mindeftens gehn Chorproben nothig waren, um erft eine wirkliche Theaterprobe bent= bar zu machen, und bag, mit einem Borte gefagt, ber verehrte Berr - keinen Begriff vom Geschaft habe, fo lud ich naturlich den Vorwurf der Schwerfalligkeit, des Eigenfinnes auf mich. Ift die Schranke einmal nieder= geriffen, Die zwischen jungen Bekanntschaften zu steben und unangenehme Meußerungen von beiden Seiten zu hindern pflegt, bann geht es unaufhaltsam weiter fort. Gehr bald murben mir die Conferengen in benen wir bas Repertoir zu entwerfen pflegten, eine unerträgliche Laft. Ich außerte mich einmal vertraulich gegen ben Inspector bes Theaters (ber einerseits mein Untergebener, anderer= feits aber mein Vorgesetter war, weil ihm die Verwal= tung des Inventarium's oblag), und war nicht wenig erstaunt, als mir diefer fonst fehr friedliebende Mann entgegnete: "ich wundere mich um so mehr, daß Sie fich in Ihre Theaterführung fo viel hineinreden und fich fo oft umftimmen laffen, ba Gie boch zulett, wenn ein= mal die Sache schlimm herum reichen follte, vor ben Riß treten muffen!"

"Wie fo?" fragte ich — — boch um dies "wie fo?" in fein helles Licht zu stellen, bin ich erst genothigt, so kurz als möglich, mein Berhaltniß zum Comité anzugeben. Ich war allerdings selbstständiger Direktor; ich hatte sammtliches Personal nach meinem Gutdunken ausgewählt, Reisegelder und Borschusse bestimmt, jegzlichen Contrakt nach meiner Unz und Einsicht abgesschlossen;—aberich hatte dies Alles nur mit den Summen

in's Werk gesetzt, die mir zu biesem 3weck anvertraut waren. - Es lag allerdings in meinen Banden, aufführen zu laffen, mas mir vaffend bunkte, die Rollen zu vertheilen, wie es meiner Unsicht zusagte, Decorationen malen, Kleider machen zu laffen, wie ich fie nothig fand: - aber da in meinem Contract ausgesprochen mar, daß der Comité die Oberaufsicht und Regulirung des Raffenmefens fuhren und am Ende des Jahres bestimmen wurde, ob ich den Sulfszuschuß der fur etwaige pekuni= aire Ausfalle devonirt mar, empfangen folle? fo mar boch wohl nichts naturlicher, als daß ich bei wichtigeren Dingen die Meinung meiner Borgesetten zu Rathe gieben, daß ich in den Conferenzen auch benjenigen Bemerkungen Gebor gonnen mußte, welche bisweilen ein wenig unpraktisch lauteten. 3ch war allerdings angewiesen, meinen Aleiß und mein Bestreben durch ben Ueberschuß (!) belohnt zu sehen, der nach Ablauf des Trienniums vorhanden fenn konnte; - aber dagegen gehorte vom ganzen Inventarium, welches in diefer Frift angeschafft murde, und wegen haufig hervortretenden Mangels an Dekorationen und Garderobe reichlich an= geschafft werden mußte, nicht bas kleinfte Studchen mir, fondern Alles (die Bibliothek mit eingeschlossen), fiel, obgleich zum großen Theil durch mich erworben. bem Theaterfonds anheim, wenn ich ausschied. konnte wohl also um so weniger ein Zweifel obwalten, wer eigentlich die Garantie des Unternehmers den Schauspielern gegenüber zu tragen habe, ba ich, in meiner Eigenschaft als Direktor, mit 3weitaufend Gil= berrubel kontraktlich engagirt mar. Ich felbst betrach=

tete mich folglich nicht wie einen Pachter, sondern wie einen vom Comite angestellten Oberbeamten, und besthalb fügte ich mich mancher Gin = und Gegenrede, auch wenn sie mir unnug schien, oder laftig war.

Das obige "Bie so?" veranlaßte nun, meinen alten, in die Rigaischen Zustande auf's Tiefste einge-weihten Inspektor, mich zu versichern, daß Niemand bei'm Comité daran zweisle, wie ich, und eben nur ich persönlich den Schauspielern verpflichtet sen, wenn durch schlechte Einnahmen die Gagen nicht gedeckt werden könnten, und daß er, der Inspektor (dies sagte er scherzend, um mir die Sache recht deutlich zu machen), der Erste senn würde, der in solchem Falle nach meiner goldenen Uhr griffe!

In dem zwischen dem Comité und mir abgeschloffenen Contract, mar dieser hochst wichtige Punkt - eigentlich der wichtigste - auf sehr geschickte Beise mit Still= schweigen übergangen, und ich, wie schon erwähnt, nicht ber Mann gewesen, ihn damals, wo mein Simmel voll Beigen bing, zur Sprache zu bringen. Defto nothwendiger schien es mir, dies jett zu thun. Mit jeder Woche wuchsen die Migverstandnisse zwischen mir und einigen Comitémitgliedern, fo daß Gines derfelben - aus beffen Keder auch mein Contrakt hervorgegangen - ge= wohnlich die Conferengen nicht mehr besuchte. Much ein Theil der Mitglieder war unzufrieden und die Malkon= tenten schütteten ihre Rlagen gegen mich dort aus, wo sie Gehor fanden und Uenderung hofften. Manche dieser Klagen hatte ich wirklich in so fern verschuldet, als ich, durch meine Badener Erfahrungen nicht kluger geworben, auch in Riga nicht unterlassen konnte, unser Saus einigen Benigen vom Theater zu offnen, mabrend ich die Mehrzahl nicht bei mir fah. Unter dieser Mehrzahl fanden sich etliche, die sich badurch zuruckgesett und beleidigt glaubten, beren Eitelkeit uns nicht gestatten wollte, unfern Umgang auszuwählen, und bie nun zu ben abnormften Rlagen und Klatschereien fich verleiten ließen. Undere wieder wahnten sich in theatralischen Unordnungen übergangen, ihre Runftlerrechte gedrückt, ihre Talente nicht in das gebuhrende Licht gestellt, und was bergleichen Menschlichkeiten und Unmenschlich= feiten mehr find, wie fie überall vorkommen, überall mit jedem Windhauch wechseln, und überall unbedeutend bleiben, fo lange, bis sich ein Centrum fur die verworrenen Beschwerden findet, bis ein übelwollender und babei fluger Mensch ihnen eine bestimmte Richtung zu geben weiß. Dazu wurd' es in Rigg vielleicht ge= kommen fenn, hatt' ich nicht vorher schon mich auf die Sinterfuße gestellt.

Mis ich meine Frage: wem benn eigentlich die Pflicht obliege, sich den Schauspielern fur die Erfullung ihrer Bertrage zu verburgen? den in der Conferenz anwesenden Mitgliedern vorlegte, trat zuerst eine kleine Pause ein, wahrend welcher die herren einander bedeutsam ansahen.

Bald aber ergriff ber Prafes biefes Comité's, Serr Hofrath von Cube, bas Wort. Diefer Mann, ber gegen mich vom ersten bis zum letten Augenblicke unseres Zusammensenns und Wirkens nur wahrhaft, gutig, gefällig, zuvorkommend, großmuthig gewesen ist; ber stets, wenn er in die kleinen Zwistigkeiten der Conse-

renzen bineinredete, als Bermittler ausgleichend wirfte; ber ohne Eigensinn jedem befferen Grunde feine Meinung unterordnete; der mir auch zuerst mit schonender Aufrichtigfeit über die Beschwerden und Umtriebe mehrerer Buhnenmitglieder die Augen geoffnet hatte, er zeigte fich auch jest feinem bisberigen Wefen getreu. Er gestand mir zu, daß Ginn und Absicht meiner fontraftlichen Stellung allerdings barauf hinausgingen, mich zum Vertreter zu machen, wenn eine Vertretung nothia fenn follte; daß keiner der Berren vom Comité jemals baran gedacht habe, eine andere Verpflichtung zu übernehmen, als die mit Verwaltung und Berechnung bes eingesammelten Unterstützungs = Konds verbundene; baß man beshalb mich allein mit Bollziehung und Unterzeichnung der Contrakte beauftragt, daß er felbst endlich, schon fruber, bevor ich unterzeichnet, barauf an= getragen habe, diefen fitlichen Punkt zur Sprache ju bringen, daß dies aber, bei meiner Bereitwilligfeit mich auch ohne folche Aufklarung zu binden, unterblieben fen.

Jest begannen die Diskussionen. Man kann benken daß sie lebhaft wurden. Die Widerspruche lagen zu Tage: Während ich von einem Theaterverwaltungs-Comité als Direktor engagirt, bevollmächtigt, überwacht, kontrolirt, mit einem Jahresgehalt von 2000 Silber-Rubel angestellt und mir dieser Gehalt auf drei Jahre garantirt war, selbst fur den Fall, daß die Unstalt zu Grunde ginge, — sollte ich zu gleicher Zeit, wie wenn ich freier, ungebundner Selbstunternehmer ware, die

Garantieen fur den ganzen Etat übernehmen und vertreten?

Wenn ich dies soll und muß, — so schloß ich endlich ein langes, theilweise sehr heftiges Gesprach, — wenn ich mit meinem geringen Eigenthume, ja mit meiner Person gut zu stehen habe fur Erfüllung der durch mich unterzeichneten Contracte, — dann meine Herren verlang' ich auch vollkommene Freiheit in der Führung des Geschäfts; dann begehr' ich: unabhängig von einem Comité, mir und meinen Ansichten einzig überlassen, thun zu können was mir beliebt. Wenn ich dann zu Grunde gehe, werd' ich wenigstens wissen, daß ich es lediglich durch mich selber gegangen bin; darin wird für Sie ein Trost liegen, — und für mich auch.

Das Comité konnte baruber nicht entscheiden. Es mußte eine Generalversammlung Derienigen ausgeschrieben werben, die durch ihre freiwilligen Geschenke ben Theaterfonds zusammengeschoffen und aus ihrer Mitte eben bies Comite erwahlt hatten. Dazu maren Einleitungen und Borbereitungen nothig. Ech muß gur Ehre der Wahrheit und zur Ehre der Comitéglieder (von benen nur Gines, in fleigendem Grolle gegen mich, fich ganglich guruckgezogen), fagen, baß gerade fie fich am Ungelegensten fenn ließen, meine Bunfche zu fordern, daß fie, vor Allen Berr von Cube, die Sache, wie man fo fagt, vorher ichon vollig zurecht machten, um fie in ber Generalversammlung, welche mit einigen Sturmen brobte, rafd, und entschieden vortragen und durchfechten zu konnen. Wir sollten — das Comité und ich eigentlich eine Comodie babei spielen. Die Rede, die ich

gegen meine bisherigen Vorgesetzen halten, durch deren Wirkung ich ihr Joch abschütteln wollte, — biese Rede hatten wir, Freund und Feind, vorher mit einander geprüft, und jede Silbe gemeinschaftlich erwogen! So edel, so von kleinlichem Grolle gekränkter Eitelkeit frei, waren die Männer, mit denen ich da zu thun hatte; Sie unterstützten Den, der gegen sie und ihre Herrschaft sich empörte!

Der Ausgang ber erwarteten Generalversammlung, die Entscheidung der für mich wichtigen Frage, blieb sehr ungewiß. Ich zählte viele Gönner und Freunde; aber mindestens eben so viele Gegner, die, wenn auch mir persönlich nicht gerade abgeneigt, doch, entweder dem Prinzip nach, für Aufrechthaltung der Comité-Gewalt, oder durch einige im Stillen wirkende Schauspieler gegen mich gestimmt waren.

Meine Rede enthielt in gedrängter Kurze so ziemlich Alles, was dahin gehörte. Ich durfte voraussehen, daß ihr eindringlicher Vortrag meine Parthei noch verstärken und daß ich dann drei Viertheile sämmtlicher Stimmen für mich haben würde. Da begegnete mir, vierzehn Tage vor der allerwarteten Versammlung ein eigenes Unglück. In der Theaterprobe des kleinen Liederspieles "Herr Heiter" wurde ich urplötlich und zwar bei'm Vortrage eines Couplet's, mitten in demselben, von einer so heftigen Heiserkeit befallen, daß ich, wie unter dem Einfluß einer Verzauberung, kaum noch im Stande war, hörbar zu flüstern. Dieser peinigende Zustand wollte keinem Mittel weichen. Vielwehr verschlimmerte er sich von Tag' zu Tage. Die Uerzte gaben nicht undeutlich

du verstehen, er könnte, als Folge einer klimatischen Ginwirkung und zugleich als Rest jener Antrittskrankheit, mit welcher ich, wie fast alle Neuangekommenen, meinen Leibzoll abgetragen, fortdauern bis zu meinem seligen Ende, — eine Aussicht, die für mich, als einen auf seine Sprechwerkzeuge Angewiesenen, nicht besonders erfreulich war!

Raum vermochte ich, mich den mit mir an einem Eßtische Sißenden recht verständlich zu machen. Nun sollte
ich einer aufgeregten Versammlung von mehr als hundert Männern gegenübertreten und sie, wenn sie mich
vielleicht unterbrachen, wo möglich überschreien; — das
wäre denn freilich nicht aussührbar gewesen. Doch war
es auch nicht nöthig. Niemand regte sich und mein
Flüstern drang, von Allen verstanden, zu jedem Ohr.
Auch folgte dem, was ich gesprochen ein lauter, anhaltender Beisallsruf, wobei jedoch meinem, für solche Beobachtungen ungtücklich-scharfem Blicke nicht entging,
daß einige bedeutende Männer (zum Beispiel der im
Namen und Auftrag Er. Ercellenz des Herrn GeneralGouverneurs erschienene Polizeimeister) nicht mit einstimmten.

Die zartsuhlende Fürsorge des Herrn von Cube, der nicht wollte, daß ich Augen- und Ohren-Zeuge der nun zu erwartenden Ausbrüche eines mich betreffenden Partheikampfes bleiben möge, beförderte mich in ein Nebenzimmer, wo ich, in meinen dicken Pelz gehüllt, das unmittelbar nach meinem Eintritt beginnende Gesumme vieler Stimmen vernahm, aus welchem sich bald leidensschaftliche Tone entwickelten.

Satt' ich mich im vollen Besit meines Draans gewußt, ich wurde wahrlich den Kampfplat nicht verlaffen, sondern jedem auf mich gerichteten Ungriff Rede gestanden haben. Ja, ich brannte barauf, meinem Bergen Luft zu machen, über Mancherlei. Jett, meiner Waffen beraubt, unfabig durchzudringen, im Innern noch bedruckt von dem immer nicht gang besiegten Rieber, blieb mir teine Bahl, als in ftoifcher Gelaffen= beit, ben Ausgang ber Schlacht zu erwarten. Der Larm wurde von Minute zu Minute großer, einzelne Stimmen brangen immer heftiger durch; oft vernahm ich meinen Namen und, wie ich es zu beuten glaubte, mit ungun= ffigem Accente. Bulett bort' ich nur ein wild burchein= ander tobendes Geschrei! - Sol's der Beier! Dacht' ich, zog mir den Pelzkragen über die Ohren und wollte eben aufhören zu lauschen. - ba schlagen Donnertone an mein Dhr. Gine Stimme (ich weiß benn boch auch, was eine fraftige Stimme vermag) eine Stimme, wie fie selten aus eines Menschen Bruft bringt, erhebt fich, und erkampft fich augenblicklich Stille und Mufmertfam= feit. Der Sprecher - mir unerkennbar - fagte furz und fraftig: "Bei der Verschiedenheit der Meinungen scheint es besonders wichtig, daß ehe wir abstimmen, festaestellt werde, worüber zuerst abgestimmt werden muß. Db wir Beren von Soltei die unumschrankte Kuhrung der Theaterdireftion überlaffen und ihn, wie er es begehrt, gang selbstständig machen wollen, das wird sich spater finden. Jest kommt es barauf an, zu ent= scheiden, ob dieser Mann fur gebunden betrachtet wer= ben barf, burch einen Contract, ben ich, als Jurift, fur R. v. Soltei's Biergig Jahre. VI. Band.

unbillig, ja was noch mehr, für unmöglich, und sich in sich selbst widersprechend erkläre. Ich schlage deshalb vor, zuerst darüber abzustimmen: ob Herr von Holtei seiner eingegangenen Berpslichtungen zu entbinden? und der mit ihm abgeschlossene Contract als aufgelöst zu betrachten sen?"

Diese Frage wurde auf frischer That, unter Ginstimmung fast aller Unwesenden bejaht.

Run war aber auch meine Sache ichon glorreich gewonnen. Denn daß ich, wenn meine Forderungen nicht bis in's fleinfte Detail erfullt wurden, augenblicklich zu= rudzutreten bereit sen, bas wußten die mich naber kannten und diese Ginsicht in meinen Charafter stand auch allgemein fest. Daß aber an eine, von einigen Schauspielern getraumte, Leitung ber Bubne burch fie felbst, nicht zu benken sen, bas wußten sogar bie gegen mich gerufteten Freunde Diefer traumenden Schaufvieler fehr wohl und magten sich mit diesem, vielleicht in ber Weinstube ausgeheckten Plane, wohlweislich gar nicht hervor. Man hatte nur die Wahl: entweder meine ge= rechten und billigen Unspruche zu befriedigen - (um fo billiger, weil ich von vorn herein auf den versprochenen Buschuß verzichtete) - ober mich austreten und die neubegrundete Unstalt, mit der innerlich auch die unvermeid= lichen Sabler eigentlich zufrieden waren, fich auflofen und in Unarchie zerfallen zu feb'n. Man mablte bas Erstere. Bas ich begehrt, ward mir zuerkannt und nach Verlauf von etwa anderthalb Stunden, traten eine Babl froher Gonner und Freunde, - ich darf wohl fagen,

baß es die Ebelsten, Besten, Gebildetsten und Angesehensten der Stadt waren, — in mein Eril, mich jubelnd herauszuholen und mich der Versammlung als unumschränkten Direktor des Stadttheaters in Niga zu präsentiren, worauf ein lauter, herzlicher Freudenzuruf erfolgte, den ich durch eben so herzliche, wenn auch sehr heisere Worte der Dankbarkeit erwiederte.

Bon diesem Tage, von dieser Stunde an, horten die fleinlichen Reibungen, die bis dabin vorgekommen waren, fast ganglich auf. Die kabalifirenden Mitglieder, ba fie nun einsahen, daß ihnen ihr Miniren nichts half, fügten sich, wurden artig, nachgiebig, - und ich stellte mich, als wußt' ich nicht, was ich wohl wußte! Von den Bewohnern ber Stadt, burd, alle Stande, erlebt' ich, im Gangen genommen, nur Gutes und Liebes. Freunde, die rasch = und neuerworbenen, hingen fester an mir, wie irgendwo im Leben. Und ihrer reichen, schönen Bahl hatte sich Giner gesellt, der ohne je vorher ein Wort mit mir geredet zu haben, in jener ffurmischen Bersammlung zur besten Zeit das beste Wort gefunden; beffen entschieden eintretendem Uebergewicht, die gluck= liche Wendung und Beendigung unbedingt zuzuschreiben mar: der Udvofat Dr. Bienemann. Wir lernten uns erst kennen, nachdem er, ohne mich zu kennen, ja ohne sich weiter fur mich zu interessiren, lediglich aus strengem Rechtsgefühl, fur mich in die Schranken getreten mar. Bon diesem Tage wendete fich fein Berg mir zu. verdanke ihm Beiftand, Silfe, Rath und Schut. Er hat mir treu zur Seite gestanden, bis zum letten Augen=

blicke meines Lebens, Wirkens und Leidens in Riga. Ich bleib' ihm ergeben und bankbar, bis in den Tod!

Wenn ich alle Namen nennen sollte, an die sich danksbare Erinnerungen knupfen, sobald ich an Riga denke, — wann sollt' ich da wohl enden? Mir, wie Julien wurde die liebevollste Behandlung zu Theil. Und nicht immer haben wir, was uns freundlich geboten ward, gebührend empfangen und erwiedert. Nicht etwa aus Mangel an Anerkennung, sondern lediglich, weil des Guten zu viel wurde, weil die Ansprüche, die Geselligkeit und Gastfreundschaft an uns machten, sich wirklich zu sehr überhäuften, um sie mit unsern Berufsgeschäften, — denen ich disweilen fast unterlag, — vereinigen zu können!

Waren wir also haufig genothigt, ben freundlichsten Einladungen zu entsagen und uns dadurch liebevollen Borwurfen auszusetzen, so blieben doch einige Familien, mit denen wir im vertrautesten Umgang standen, unsere Zuslucht und Erholung nach manchem schweren Tageswerk: Der freisinnige, geistreiche Prediger, ConsistorialsRath Grave, mit seinem ganzen Hause; Hofrath von Brackel, ein Mann, glühend für Alles, was in's Gebiet der Poesie, der Kunst, der Literatur gehört; Dr. Bährends, unser Arzt, in sittlich strenger Eigensthümlichkeit, die daneben mit milder Humanität gegen mich nachsichtig und wohlwollend blieb! — der liebenswürdige Staatsrath von Baránoff und seine gute, ges

<sup>\*)</sup> Ich weiß meinen theuren, vielgetreuen Freund Bracel bem

muthvolle Gattin! - Da waren wir wie zu Hause, immer gern gesehen, behandelt wie alte Freunde, ver-

Lefer nicht besser einzuführen, als burch Mittheilung einiger Strosfen, bie seine Liebe mir gönnen wollte.

## Alu Soltei

nach der ersten Aufführung des Drama: "Corbeerbaum und Bettelftab."

"Der Binter hat den Frühling nicht erschlagen!"
Wie möchten sonft so holde Blumen blüh'n?
Wie könntest Du solch' Bild im Geiste tragen,
Wie von so seeliger Begeist'rung glühn?
Ja, Dein Gedicht von Heinrich's Leid und Klagen
Ertönt von wunderbaren Melodie'n;
Weil, was sich hier als Mislaut will verkünden,
Sich droben wird zur Karmenie verbinden.

Das Große geht meift unerfannt durch's Leben, Wenn es vorüber, starrt der Mensch ihm nach; Ein Kleist ward der Verzweislung Preis gegeben, Ein Samoöns der Armuth tiefster Schmach. Und wer, wer riefe nicht mit frohem Veben Hent' die Erinnerung an beide wach? Drum magst Du Deinem Heinrich tröstend sagen: "Den Frühling hat der Winter nicht erschlagen!"

Dir aber, der so tief im treuen Busen Des Dichters Luft, des Dichters Leid gefühlt, Dir lohnen es die ewig jungen Musen! Und wenn Berzweissung Dir im Busen wühlt; — Erstarrst Du, wie beim Andlick der Medusen; Danu sen Dein Schmerz durch jenes Wort gefühlt: "Wen Poesse zum Himmel ausgetragen, Dem hat den Lenz der Winter nicht erschlagen." traulich, wie wenn Riga unsere Vaterstadt ware. Uch, daß von diesen Theuren, Verehrten, schon zwei begraben sind!?—

Der General=Gouverneur der Offfee=Provinzen, Baron von Pahlen, obgleich der Richtung, welche die Riga'= iche Theaterangelegenheit ichon vor meinem Gintritt genommen, nicht gunftig, - mir ift unbekannt, aus welchen Grunden? - und, wie ich beilaufig horte, gegen die Urt und Beise ber mir anvertrauten Leitung gestimmt, ließ mich, sobald ich erft eingetreten war, burch= aus nicht perfonlich entgelten, bag meine Berufung wider feine Unficht geschehen sen. Bielmehr behandelte er mich stets mit großer Freundlichkeit, schenkte mir, fo oft ich barum bat, immer bereitwilliges Gehor und geich= nete mich durch oftere Ginladungen zu feiner Tafel aus. welche feine und meine offentliche Stellung im Auge, fur mich nicht ohne Bedeutung blieben. Gin General= Gouverneur dreier Provinzen, in dem sich Militair= und Civilgewalt von Liefland, Kurland und Esthland vereinen. ... es ift immer etwas; und die schlichte biedere Freundlichkeit eines fo vielvermogenden Mannes, thut um so wohler, als sie gewiß nicht häufig ift.

Der Civil-Gouverneur von Liefland, Herr von Folkerfahm, — ein Mann, der in der Uebergangsperiode von Kurland hiftorische Bedeutung gewann, — war zunächst meine Oberbehörde. Bis an den General-Gouverneur hatt' ich nur in außersten, wichtigen Fallen zu gehen.

Ein foldher Fall trat ein, als der Biolin- Virtuofe Dle Bull sich mir fur Riga angekundigt. Er wollte im

Theater spielen, boch nur bei erhohten Preisen. Diese ausnahmsweise zu gestatten, hielt ber Civilgouverneur sich nicht befugt. Der General = Gouverneur aber ver= weigerte es in den bestimmtesten Ausbrucken und fagte mir dabei: so lange ich hier zu befehlen habe, durfen die Preise im Theater nie und unter feiner Bedingung er= hoht werden. Unterdessen war Die Bull felbst in Riga eingetroffen, hatte gewichtige Empfehlungsbriefe mitgebracht und in beren Schute vom Berrn General= Gouverneur, die mir nicht zugestandene Einwilligung fur fich erbeten. Es durften fur Die Bull's Congert Die Preise erhoht werden; Diese Nachricht brachte mir der Kunftler felbst, doch sie schien mir so unglaublich, daß ich mich augenblicklich in ben Schlitten marf, um fie mir aus dem Munde unseres Gebieters bestätigen zu laffen. Ich fand ihn fehr verdruglich; ber Mann, fagt' er, hat fo fehr in mich gedrungen, ich konnt' es nicht abschlagen; ich habe wirklich erlaubt, daß herr Dle Bull morgen bei erhöhten Preisen spiele: aber auch nur morgen, nur bas Erstemal, und ich werde sogleich einen Befehl an den Berrn Civil-Gouverneur erlaffen, bei folgenden Concerten nichts bergleichen mehr zu gestatten!

Nach dieser definitiven Erklarung sucht' ich mich mit Die Bull für kunftige Abende anderweitig zu arrangieren, wenn auch nicht zu meinem Vortheil.

Um ersten Conzerttage saß ich nach dem Effen behagslich hinter meinem Dfen, Schillers Gedichte in der Hand und das Lied von der Glocke lefend, welches ich im Bull's schen Concert als Zwischenstück vortragen sollte, — da kam ein Diener des Herrn Civil-Gouverneur's mit dem

Bedeuten, ich mochte mid fogleich zu Gr. Ercellenz verfügen, um einen vom General=Gouverneur erlaffenen Befehl megen bes nachften Conzertes zu vernehmen. Ich. meine Saare in Papierwickel gedreht, umhullt vom weichsten Schlafrock, Die Cigarre in ber Linken und Schillers Lied von der Glocke in der Rechten, empfand nicht die mindeste Lust, mich vor der bevorstehenden Unstrengung des Abends noch einmal dem wirbelnden Schneegestober zu überantworten, welches die Luft verfinsterte, und sagte beshalb bem Diener: ich ließe mich Er. Ercelleng zu Gnaden empfehlen und, mit Berudfichtigung meiner beutigen Beschäftigung auf der Buhne, um die Erlaubniß bitten, daß ich zu Saufe bleiben burfe; die Mittheilung bes Erlaffes vom General-Gouverneur fen gar nicht nothig, ich ware gestern felbst bei Jenem gewesen und wisse leider! schon die ganze Paftete! Comit entließ ich ben Diener, schob mich wieber in die Sofa-Ede und regitirte frifd und froh meine Glocke von Unfang bis zu Ende.

"Giefahrlich ift's, den Len zu wecken! " -

Da sturmt es an der Klingel, — mein ganzes Haus personale sturzt erschrocken herein, — ein Gouvernements Beamter ist draussen, mit dem Befehl, mich augenblicklich, im Guten, oder in Gewalt, zum Herrn Civil-Gouverneur zu bringen! Die Bickeln mußten aus den Haaren gerissen, der Schlafrock mit einem schwarzen Frack vertauscht werden; der Beamte seize sich neben mich in den Schlitten. Ungeduldig vor Zorn kam mir der Gouverneur schon am Eingange des Saales entzgegen. Ich erkannte den sonst so sansebildeten

Greis nicht wieder. Wie konnen Sie sich weigern, rief er mir zu, Folge ju leiften, wenn ich Gie zu mir rufen laffe? Wiffen Sie wer ich bin? Wiffen Sie wo Sie find? Ich will Ihnen zeigen, daß ich Gouverneur von Liefland bin. Wahrscheinlich hat man Ihnen gesagt, ich sen ein alter, schwacher, gutmuthiger Mann, mit bem man umspringen fonne, wie man wolle, aber ich werde Ihnen beweisen. - Ich unterbrach ihn und fagte im beterminirtesten Tone: Berr Gouverneur, ob Gie bas Recht haben, mich nach Siberien zu schicken, weiß ich nicht, daß Sie die Gewalt haben, will ich nicht in Zweifel stellen, und Sie mogen baraus ersehen, wie ich fehr wohl weiß, wo ich bin! Aber wenn ich mir sonst Mues gefallen laffen muß, fo brauch ich boch nicht zu leiden, baß Gie mich fur einen Schuft erklaren; ein folcher wurd' ich fenn, wenn ich die Sochachtung gegen einen wurdigen Greis, wie Sie, aus den Augen seben wollte, weil er bisher gutig und mild mit mir gewesen. Berfahren Sie, wie Sie mogen und konnen, - verlaumden laß' ich mich nicht!

Bei diesen Worten trat eine sichtbare Veranderung in dem alten Herren ein. Der Jorn war schon erloschen. Er reichte mir die Hand und sprach: aber warum kamen Sie nicht? Uls ich ihm nun meine gewickelten Haare, den Schlafrock, das Schneegestöber, meine Furcht mich heiser zu machen, das Lied von der Glocke vorstellte, sing der vortressliche Mann mich zu bedauern an, daß er mich gezwungen zu ihm zu kommen und endlich sagt' er: ich war eigentlich nur so bose, weil Sie mir hatten erwiedern lassen, Sie wüßten schon die

"ganze Paftete!" Mein Diener bestellte das mit sichtbarem Wohlgefallen und lachte dabei; es war doch in jedem Falle unschicklich, mir solche Botschaft zu senden. Ihr Ausbleiben hatt' ich gern verziehen, aber die Pastete konnt' ich nicht verdauen.

Wir schieden als die besten Freunde und ich habe ferner, so lang' ich in Riga blieb, nur Gefälligkeiten und Beweise von Achtung durch den Herrn Gouverneur von Liefland empfangen.

Minder glucklich ging ein Rencontre vorüber, in bas ich mit der obersten Bollbehorde verwickelt wurde. Mein Commissionair meldete mir durch vorläufiges Schreiben aus Berlin, daß ein Paket neuer Stude fur mich unterweges fen und mit dem nachsten Postwagen eintreffen werde; babei zeigte er an, meine Schwiegermutter habe biefe Gelegenheit benutt, ihrer Tochter einige kleine Beschenke zu überfenden, die er beigepackt. Raum mar mir bie Unfunft des Paketes kund gethan, als ich mich auf's Boll-Umt begab und dafelbst dem Berrn Rath, ber den Dienst hatte, vor allen Subalternen und Schreibern erklarte, ich wiffe durchaus nicht, was außer den erwar= teten und fur mein Geschäft unentbehrlichen Buchern im Pafet enthalten senn konne? Ich wolle vorher schon bem Empfange jener Geschenke entsagen und mache (wie fehr ich auch die neuen Theaterftucke brauche) ben Bor= Schlag, man moge bas Paket uneroffnet über bie Grenze guruck, an Berrn Dber : Poft : Direktor Nernst in Tilsit Schicken; Dieser werde die Gefälligkeit fur mich haben, mir meine Bucher, ber Schwiegermutter jedoch ihre wohlgemeinten Gaben zurudzustellen. Diesen Borichlag

wies herr Rath G. als übertrieben angstlich zurud. Laffen Sie erft, fagt' er mit honigsugem Lacheln, bas Paket offnen; bann wollen wir feben, mas barin ift? Sind es wirklich verbotene Sachen, fo konnen wir fie immer noch zurücksenden! Ich willigte naturlich mit Freuden ein, ohne darauf zu achten, daß ein junger Mensch, ein armer Teufel von Schreiber, bem ich bis= weilen Freibillets ichenkte, mir hinter bem Ruden bes Berrn Rath allerlei marnende Gebehrden machte. Ulfo. bub der Lettere noch einmal an: es ift Ihr Wille, daß bas Paket geoffnet werde? - Allerdings, erwiederte ich - und ber Schnitt in die Bindfaden wurde gethan. Wir fanden eine Menge gestickter Battistlucher, Spikenhauben und berlei theure Schnurrpfeifereien (zum Ueberfluß, auch einige, naturlich geoffnete Gefchaftsbriefe, bie mein Commissionair als Belege beigefügt und die augenblicklich konsiscirt und mit der Strafe fur "heim= lich eingebrachte Briefe" beehrt wurden). Die fammt= lich verbotenen Dubsachen nahm man zu Protokoll. Wahrend dies geschah, hatte ber Berr Rath bas Zimmer verlaffen und der Protokollführer flufterte mir zu: das wird Gie viel Geld fosten; Gie hatten in die Eroffnung bes Paket's nicht willigen muffen; jest versallen Sie ohne Beiteres ber Strafe.

Aber meine Herren, rief ich, indem ich mich ringsumher wendete, Sie find sammtlich Zeugen, daß der Herr Rath —

Von uns Allen, fagte mein Nachbar mir in's Dhr, kann Keiner gegen ihn auftreten!

Ulfo ein mit Orben geschmuckter kaiserlicher Beamter

hatte mich durch die plumpste List betrogen!? Das war benn boch zu toll. Wie ein Rafender fturzte ich hinauf, wo die oberften Rathe und Direktoren des großen Rigai= fchen Bollamtes fo eben im Geffionszimmer verfammelt fagen. Ohne abzuwarten, ob meine Melbung angenommen wurde, brang ich hinein und mit ber Beredfamkeit emporten Gefühls, Schilderte ich den Bergang des fo eben Erlebten in einer Bahrheit, Die fogar auf die Beisiter des Zollkollegiums ihre Wirkung nicht verfehlte. Der Prafident, ein alter Ruffe, ber fonft feinen Spaß verstand, beruhigte mich freundlich genug, und trug mir auf, meine Beschwerben schriftlich aufzuseben. Ich that dies, schonungslos und berb, indem ich ausbrudlich fagte, bag ich, wenn man auch nur einen Ro= peken Strafgeld von mir erheben wolle, die Sache bis auf's Meußerste, und ohne Rucksicht auf die mir drohen= ben Folgen, treiben murbe. Nach einiger Frift ward mir eroffnet: Die Strafgebuhren fenen, in Erwägung befonberer Umftande niedergeschlagen und mir ftehe frei, wegen Berausgabe ber konfiscirten Tucher ic, bei'm Berrn Finanzminister zu suppliciren; worauf ich sogleich zu Protofoll gab, daß ich herrn von Cancrin mit folchen Lappalien um fo weniger beläftigen moge, als berfelbe mir und meinen Mitgliedern in wichtigeren Ungelegen= beiten bereits Gunft erwiesen babe; ich entsagte ben Berliner Geschenken und wunschte bem fonfiscirenden Berrn Rathe recht viel Freude in ihrem Besit.

Wer die Zustande des russischen Zollsustem's kennt, wird, gleich mir, die gegen mich in diesem Falle ausgesübte Humanitat zu schaken wissen. Nur deshalb hab

ich diese und die vorhergegangene kleine Unekote bier eingeschaltet. Won allen übrigen innerhalb Rufland's Grenzen gemachten Erfahrungen und Beobachtungen bin ich entschlossen zu ich weigen. Es ift in neuerer Beit gar Vieles gedruckt worden, dem ich Mancherlei beifügen konnte. Doch ich will nicht. Wahrlich nicht, weil ich etwa, burch meinen Aufenthalt daselbst, ein Berehrer deffen geworden mare, mas Undere, - mit Recht ober mit Unrecht - tabeln. Sondern nur beshalb, weil ich, in meiner Stellung, nicht tief genug in das Wefen ber Dinge einzudringen vermochte, um mir ein begrunbetes Urtheil zu erlauben; weil ich die Bahl oberflächlich feichter Schwäher nicht vermehren will; weil endlich, mir perfonlich fo viel Gutes und Liebes geschehen, weil bas Benehmen ber Behorden gegen mich im Gangen fo liberal gewesen ist, daß ich es fur feige Undankbarkeit halten wurde, jest, wo ich entfernt bin, zu schimpfen. während ich mich forgfältig davor hutete und jedes Wort auf die Wagschale legte, so lang ich dort lebte.

Ich werde die Welt nicht beffern; fehre Jeder vor feiner Thur.

Unter den Stoßen von Papieren, die mir als Material für Ausarbeitung dieses Buches dienen und von denen ich, — soll dasselbe überhaupt jemals einen Schluß erleben, neun und neunzig Hunderttheile unbenügt lassen muß, sindet sich auch, bei'm Durchblattern der Memorabilien aus Riga, ein Schreiben des Mannes vor, dessen ich, bei meinem ersten Besuch, als Gegner meiner dramatischen Vorlesung erwähnte.

Dr. Garlieb Merkel schreibt mir aus Depkinshof:
"Der Schritt ben Sie zur Realisirung des Bunssches, einen Pensionssonds entstehen zu sehen,, gethan haben, hat meine Hochachtung für Sie, und gewiß auch die des Publikums, sehr erhöht. Der Gegensstand interessirt mich lebhaft. Sie würden mich dasher sehr verpslichten, wenn Sie mich benachrichtigen wollten, welches Resultat Ihr edelmüthiges Bersahren hatte und was für weitere Schritte zur Berwirklischung des Planes nöthig, oder beabsichtigt sind? Bieleleicht bin ich im Stande dazu mitzuwirken und das würde mich erfreuen. Mein hohes Alter und die

Lage meines Bohnfiges verbieten mir zwar, felbst bas Theater zu besuchen, aber ich laffe seinem Berth und Reiz volle Gerechtigkeit widerfahren, und habe baher eine hohe Idee von Ihren Verdiensten, ins bem Sie meiner Vaterstadt eine vorzualiche Buhne

erschaffen."
Mein Verdienst war es nicht, lediglich das der ebelmuthigen Bewohner Riga's, bei denen mein Aufruf, zur Begründung eines Theater-Pensions-Fonds so lebhaften Anklang fand und die mit vollen Handen dazu beitrugen, während ich nichts weiter opfern konnte, als die Einnahme des Abends. Hoffenen Jahren glücklich weiter gediehen. An den Rigensern liegt es gewiß nicht, wenn es in's Stocken gerieth. Denn diese sind su ihnen redet.

Seit langer Beit bestand ichon die Ginrichtung, bag wahrend ber sogenannten Johanniszeit, wo ber ge= sammte Rurlandische Udel in Mitau zusammenkommt und ein großes, glanzendes Publifum bildet, die Riga= fche Schausvieler : Gefellschaft bort Borftellungen giebt. Bahrend dieser drei Wochen bleibt die Buhne in Riga geschlossen. Frühere Unternehmer hatten das Mitauer Theatergebaude immer nur auf Diefe furze Frift gemie= thet, und da es fast ganglich von Decorationen entbloßt war, folde aus Riga mitgebracht, welche bann, in einem fast doppelt so großen Raume, als jener, auf den sie ur= fprunglich berechnet und eingerichtet, traurige Figur ma= den und bem Gangen ben Gindruck bettelhafter Urmfe= ligfeit aufdruden mußten. Dem zu entgeben, machte ich mit bem Besiger bes Sauses in Mitau einen breijah= rigen, meinem Niga'fchen Vertrage entsprechenden Contract und beschloß, das Auditorium auf meine Kosten anståndig herzustellen, mahrend ich bereits neue und ben großeren Raumen anvassendere Decorationen dafür ma= len ließ. Der Tag, an welchem meine Arbeiter ihren Einzug halten follten, war contractlich festgestellt. Bis dahin trieb eine reisende Truppe ihr Befen in dem fehr verwilderten Gebaude; eine Truppe, deren Suhrer mit einer dieser Art von Leuten oft eigenen Unverschämtheit, in ben verächtlichsten Ausbrucken über mich und meine Gesellschaft zu sprechen beliebte, so offentlich und absicht= lich, baß es mir von allen Seiten zugetragen wurde, ohne mich weiter in Erstaunen zu setzen. Aber erstaunen mußt' ich, als biefer Mensch sich nicht entblodete, mir feine Frau in's Saus zu schicken, mit der Bitte: ich moge meine Arbeiten einen Monat hinausschieben, damit sie noch ferner in jenem, nun mir gehörigen Hause Vorstelz lungen geben könnten? Begreislicher Beise fertigte ich sie furz ab. Nun steckten sie sich hinter den Magistrat von Mitau, und durch diesen kam mir die Anzeige zu, daß besagte Gesellschaft im Sinne habe, späterhin noch eine Vorstellung für wohlthätige Zwecke zu geben, und daß ich also deshalb gewiß einwilligen würde? u. s. w. Auch durch diesen Psiss ließ ich mich nicht fangen, stützte mich auf mein gutes Necht und bestand unweigerlich auf pünktlicher Käumung des Hauses. Nun war ich natürzlich ein Tyrann, ein herzloser Mensch, ein Gegner der kleinen Kinder und ihrer Bewahrungsanstalt, — eine Art von Herobes!

So ungerecht die mir gemachten Vorwürfe waren, hatten sie, lange und vielfach wiederholt, mir doch zuletzt die Mitauer Burgerschaft entfremden konnen, mit der ich, — war sie auch nicht mein Hauptpublikum, — doch im besten Vernehmen bleiben wollte. Auch stand mein Plan schon langst fest. Kaum waren die süßen Collegen aus meinem Hause gezogen, so beeilte ich mich, den Vorstehern jener wohlthatigen Unstalt zu eröffnen, daß, wie es mir ganz unmöglich gewesen sen, meiner Vorgänger längern Verkehr zu dulden, ich doch nicht unterlassen könnte, nach meinen schwachen Kräften einen Ersat darzubieten und folglich die Ehre haben würde, also gleich mit meiner Truppe in Mitau einzutressen, um noch vor der neuen Einrichtung des Hauses, daselbst eine Vorstelzlung für den beabsichtigten Zweck zu geben.

Wie biese Anzeige aufgenommen worden, brauch' ich

wohl nicht erft zu beschreiben. Die Wahl ber von uns bargestellten Stude mar eben auch feine ungluckliche: ber Erfolg ein vollkommener. Viele in Mitau ichon anwesende Gutsbesißer verbreiteten durch ihre gutigen Urtheile eine uns überaus gunftige Meinung, schon im Voraus durch den sogenannten Kurischen Udel. Gouverneur, Vice = Gouverneur, Procurator, Polizeimeifter erklarten mir ihre Theilnahme, bewiesen ihr Wohlwol= ten. Huch Diejenigen, welchen bei meinem Erscheinen auf der Buhne in Riga, der Name Holtei, als ein Rurlandischer, Auftoß gegeben; Diejenigen welche biefen Namen entweder felbst führten, oder mit ihm verschwa= gert, fich burch mein Schauspielerthum verlett gefühlt und, wie man mir erzählte, nicht gunftig geäußert bat= ten, legten jett ihre Bedenflichkeiten bei Seite und thaten auf die zuvorkommend'ste Weise die ersten Schritte zu perfönlicher Bekanntschaft. In Allem was sich bei Diesem ersten öffentlichen Erscheinen in Mitau uns barbot, zeigte fich ber eigenthumliche Gegenfat zu Riga. Dort die reichsstädtische patrizierartige Buruchaltung, zum Theil einengende Formlichkeit reicher Raufleute; bier ber devalereste, zwischen Polen und Frankreich liegende Abandon eines stolzen, aber tuchtigen und edlen Abels! Rur in Ginem wurden Beide Gins: in der über jede Befdreibung erhabenen Gute, Butraulichkeit und Gaft= freundschaft, die fie uns, sich felbst überbietend, entge= gentrugen.

Es war ein Festtag, als wir mit dem rasch emporblühenden Frühlinge nach Mitau hinüberzogen. Ich hatte noch am Tage zuvor die erste Vorstellung einer K. v. Holtei's Vierzig Sabre. VI. Band. neuen Oper, dem Urmenfonds in Riga zugewendet und bafur Dank und Unerkennung empfangen. Mit Berglichkeit entlassen, mit Freuden begrüßt, erreichten wir Mitau. Mußerhalb ber Stadt, in welcher meine Mitglieder in hubschen und anftandigen Wohnungen untergebracht waren, bezogich eine im Grunen liegende freund= liche Villa, die um so bequemer fur uns war, weil die Bermiether zugleich eine Equipage zu unserer Disposition gestellt hatten. Dort sah ich taglich, abwechselnd Einige vom Theater zum Effen bei mir. Wir hatten im Berhaltniß zu Riga, Feiertage in Mitau; benn ba wir nur wiederholten, was vom vergangenen Winter fest ftand, fo waren lange, umftandliche Proben entbehrlich. Die Bornchmften und Ungesehensten ber Proving, wie sie uns bei sich empfingen, verschmahten auch meine landliche Hutte nicht. Julie wurde mit berselben Uchtung behandelt und ihr Umgang von den edelften Frauen eben fo gesucht als in Riga.

Unsere Vorstellungen gesielen ausnehmend; die Einnahmen waren hochst bedeutend und erstiegen in einundswanzig auf einander folgenden Abenden bisweilen die hochst möglichen Summen, so daß der Ertrag dieser Saison den sonst mageren Sommer becken half. Die Theilnahme am Theater war allgemein und durch alle Stande verbreitet. Mit ungeheuchelter Anerkennung sprachen die weitgereiseten Kurlander, die da eben aus Frankreich, Italien und Deutschland heimkehrten, laut und lobend aus, daß unser Ensemble gut, die Haltung unserer Truppe anständig, der Total-Eindruck, mit allen übrigen Bühnen Deutschland's verglichen, befriedigend

sey. Ja, was wohl noch nicht geschehen war, so lange in Mitau Komodie gespielt wurde: der junge Adel Kurlands veranstaltete in der "Villa Medem" ein glanzendes Fest, und lud zu demselben das mannliche Personale meines Theaters, um durch diesen Aft der ganzen Gesellschaft einen Beweis seiner Zufriedenheit zu geben.

Daß junge, elegante Herren ihr Geld nicht sparen, um Theater Damen bewirthen zu konnen; daß sie, als leibenschaftliche Musikliebhaber von "jungen schonen Sangerinnen," sich gern herablassen, auch mit unser Einem zu verkehren, — das ist alltäglich und kann sogar in Berlin und Breslau vorkommen. Daß aber rein im Interesse für kunftlerisches Bestreben, eine solche Demonstration, wie jene in der Villa Medem, und auf solche Urt, wie es dort geschah, unternommen würde, — das hab' ich von deutschem Abel anderswo nicht erlebt.

Mit Entzücken denk' ich der Tage in Mitau, denk' ich der liebenswerthen, geistreichen Männer und Frauen, die mich ihrer Huld würdigten, und die, wenn dies Buch in ihre Hände gelangen sollte, auch meiner liebreich gebenken mögen, wohl wissend, wen ich meine, auch wenn ich sie nicht mit Namen nenne! Aber einen Namen muß ich nennen, einen Mann mit Dank erwähnen, der im Geschäftse, wie im geselligen Leben, mit aufopfernder Dienstfertigkeit, mit treuem Nathe und unumwundener Wahrheitsliebe als wahrer Freund und Schüßer mir zur Seite stand — es ist der Polizeimeister von Mistau, Obrist von Friede.

Man lieset so viel Geschichten und Geschichtchen von

russischen. Gen mir vergonnt, hier auch eins zu erzählen.

Der Polizeimeister hatte hausig barüber gespottet, daß ich, ohne selbst eine Tabacksbose zu tragen, in ber feini= gen mich zu Gaste zu bitten liebte. Wer nafden will. pflegte er zu sagen, muß auch den Muth haben, eine Dose zu führen; bamit ich bies thun moge, schenkte er mir felbst eine holzerne, recht zierlich gearbeitete, aber vollig werthlose. Alles, was man mir von russischen Beamten erzählt, mas ich zum Theil felbst ichon im Stillen beobachtet hatte, konnte mich nicht auf tie Bermuthung bringen, daß dies fleine im Scherz gegebene Geschenk ein avis au lecteur senn konnte; bazu kannte ich diesen Ehrenmann schon zu gut; aber nichts bestoweniger ergriff ich diese Gelegenheit, ihm endlich einmal burch ein Geschenk von einiger Bedeutung zu zeigen, wie bankbar ich feine ftets erwiesenen Gefalligkeiten anerfannte. 3ch suchte mir also so rasch als moglich eine fostbare Dose zu verschaffen und ließ ihm biefelbe, nach= bem ich fie ihm einmal bargeboten, mit ber Bitte in Banden, er moge fie als Gegengabe fur die mir gefchenfte annehmen und behalten. Es mar in seinem eigenen Bause, gerade ebe wir zu Tifche gingen. Er fah mich scharf an und steckte die Dose in die Tasche. Nach dem Effen führte er mich in ein anderes Bimmer und indem er mir, mit finsterem Ernft, Die ungluckliche Dose wieder zuruckgab, fagte er fast zornig: wenn sie mir fur funf Ropefen auf dem Markte ein Kinderdos= den gefauft hatten, fo wurde ich bies gern angenommen haben. Ein werthvolles Geschenf von Ihnen zu empfan=

gen untersagt mir meine Beamtenehre. Sie mogen mich mit Underen verwechselt haben, weil wir uns noch nicht lange genug kennen, deshalb verzeihe ich Ihnen; aber wenn wir Freunde bleiben sollen, wie ich es wunsche, so lassen sie dies den letzten Versuch dieser Urt seyn.

Ich trug meine Dose beschämt nach Hause, sandte fie dem Verkäufer zurück; diejenige jedoch, welche Herr von Friede mir gegeben, bewahr' ich sorgfältig; sie ist mir um keinen Preis feil.

Mit wahrer Betrübniß trennten wir uns von Mitau, und wie gern wir in Riga lebten, wie herzlich wir uns auf den Umgang mit unsern dortigen Freunden freuten,— immer fiel es uns schwer, jene landliche, von grünen Biesen umdustete Sommer Bohnung aufzugeben, gezen die unheimlichen, engen Gassen, der dicht zusammenzepreßten, dunklen Stadt. Der Sommer ist in jenem Lande ohnedies so kurz. Uch und der Winter so lang! Und so sinster! Und so kalt! Wobei jedoch zur Ehre der Wahrheit eingestanden werden muß, daß die Anskalten zur Erwärmung klassisch genannt werden dursen. Ich sin meine Person will gern bekennen, daß ich in Riga nicht halb so viel gestoren,— auch bei fünsundzwanzig Grad Reaumür nicht, als in Paris bei mildestem Winsterwetter.

Die meisten und die nachsten unserer Freunde fanden wir bei der Ruckfehr von Mitau gar nicht einmal in der dumpfigen Stadt. Alle wohnten "im Grünen" auf ihzrem "Hofchen." Das ist ein Lurus, dem kein Rigenser entsagt, sout' er sich auch sonst einschränken mussen. Unsglückliche, wie wir es waren, die durch ihren Beruf fest

an bie alten Mauern gebannt find, werden baburch genothigt, wenn fie sonft ben gewohnten freundschaftlichen Berkehr nicht ganzlich aufgeben sollen, fortbauernd auf bem Bagenkaftel zu sitzen.

Im Juli kam die Zeit, ein neues Abonnement für 1838 und 39 zu eröffnen. Die Form, in welcher ich dies that, giebt ein ziemlich klares Bild von meiner Theatersführung im Allgemeinen, so wie von meinen Ansichten der Sache. Ich theile deshalb meine darauf bezügliche Anzeige, wie ich dieselbe sammt den Theaterzetteln in der Stadt umhergesendet, fast wortlich mit und unterdrrücke nur einige unwesentliche Stellen.

.Das erste Theaterjahr naht feinem Ende, und indem ich mir die Ehre gebe, durch diese Unzeige ein neues Abonnement fur das zweite Jahr, unter ben bisherigen Bedingungen zu eröffnen, erlaube ich mir einige ausführlichere Worte über das, mas von der einen Seite zu fordern, von der andern zu leiften ift. Bu laut find die Klagen mehrerer geehrten Ubonnen= ten erhoben worden, als daß ich es umgehen konnte, bieselben fur ausgesprochen anzuerkennen. Und bies thuend, erfulle ich zugleich meine Pflicht, wenn auch ich mich baruber ausspreche. Denn als ich im Muauft vorigen Jahres zum Abonnement einlud, konnte ich, am hiefigen Orte noch fremd, und ben Magstab anderer Stadte unwillführlich anlegend, unmöglich berechnen, mas nur Erfahrung lehrt. Unstalt felbst; über unfer Personale (welches, wenn auch einzelne perfonliche Beranderungen bevorfteben, in seinem Umfange und seiner Bedeutung naturlich

nicht geschmalert werden barf;) über seine Sabigkeiten u. f. w. ziemt mir weder ein Urtheil, noch konnte Die Entfaltung eines folden irgend wie moglich fenn. Was sich nicht durch sich selbst Unerkennung zu verschaffen vermag, wird sie durch schone Worte nicht erringen. Ueber die Verwendung der gegebenen Mittel jedoch, muß ich reben, weil sich eben baran ber Tadel knupft, ber mich fo baufig getroffen und der, wenn er von Abonnenten kam, für mich um so wichtiger war, weil er mehr oder minder von ge= taufchten Erwartungen auszugeben ichien. Es ban= belt fich um die fogenannte Ginformigkeit des Repertoir's, um den Bunsch: ofter als bisber Neuigfeiten\*) zu sehen, sich an bunterem Wechsel zu er= goben, und Wiederholungen, - besonders folche, bie rasch auf einander folgen, moglichst zu vermeiden.

<sup>\*)</sup> Wir haben in dem vergangenen Jahre, (welches ja jett noch nicht zu Ende ift,) an Opern, Operetten, Tragödien, Oramen, Luftsspielen und Koffen Einhundert und fünf einstudirt. Ueber ein Orittheil war hier ganz neu. Aber auch die hier schon früher gegebenen, waren für uns neu, denn zu jeder Borstellung mußten wichtige Nollen erst gelernt werden; jede machte bei dem, aus den verschiedensten Gegenden zusammentreffenden Personale, so viel Broben nöthig, als eine noch nie gegebene. Wenn man nun die häufigeren Wiederholungen der Opern, die ja in der Natur der Sache liegen, abrechnen und dann einen durchschittlichen Vergleich ziehen will, so fann uns der Vorwurf des Müßigganges durchaus nicht, sondern mich höchstens der einer schlechten Answahl treffen, — die übrigens auch sehr oft durch Umstände bedingt war, welche jedem Kenner des Theaterwesens von Haus aus einleuchtend senn müssen.

Dielleicht mare es flug, mindestens schlau von mir. wenn ich jest, nachdem ich diesen Punkt einmal beruhrt, boch und theuer geloben wollte, daß ich Alles anwenden werde, um im nachsten Sahre, unbedingt jeden Unspruch zu befriedigen! Mancher Undere in meiner Stellung wurde auch zu folchem Belubbe, beffen Realisirung in gewisser Urt wenig Schwierig= keiten bietet, sogleich bereit seyn. Aber meine Uch= tung für das gebildete Theater-Publikum ift zu aufrichtig, um foldes Spiel zu gestatten. Ich erklare deshalb offen und mahr, - (mochte auch diefe Er= flarung meine Interessen bei einem neuen Abonne= ment gefährden!) - daß ich in dem ruhigen, beson= nenen Fortgange bes Geschafts, welcher Befriedi= gung fluchtiger Neugierde und Ueberfattigung burch oberflächlichen Wechsel verschmabt, nicht nur eine fichere Burgschaft fur die Beranbildung geistigen und funftlerischen Ensemble's, sondern auch fur die folide Dauer der gangen Unternehmung erblicke; daß meiner Unficht nach, die lettere nur aus dem erfte= ren hervorgeben kann, und daß ich lieber zunächst auf eine ununterbrochene Reihe befferer Ginnahmen, als auf den bleibenden Untheil denkender Bu= schauer verzichten wollte. Es giebt nichts Leichteres, als allwochentlich einige Neuigkeiten in Scene zu jagen, biefe mit bunten Flitterfahnen zu umbangen. und man fann wohl auch die Schauspieler bewegen, Rollen über Nacht zu lernen, — die sie naturlich nicht lernen, sondern bem Couffleur nachstottern. Eben fo kann man bas Publikum im Allgemeinen daran gewöhnen, sich mit folder Pfuscherei zufrieden zu ftellen und es babin bringen, baf nie mehr ge= fragt wird: "wie ging es heute im Gangen?" fon= bern immer nur: "was haben wir morgen Neues?" Es wird auch nirgends an Menschen, sogar an Menschen von Bildung fehlen, die in diesem Berfahren bas Ideal einer auten Direktion erblicken. Mich aber bat eigene Unschauung belehrt, daß (noch dazu in einer Stadt beren eigentliches Theater=Publikum vielleicht zehnmal größer war, als bas hiefige), fol= ches Treiben nicht über ein Jahr anhielt, daß diesem Bustande kunftlicher Ueberreizung, ganzliches Erschlaffen. Ubneigung gegen jedes ernste Bestreben. Untergang der gangen Entreprife erfolgte. Es ware, wie gesagt, nicht unmöglich gewesen, auch hier die Schauluft, in geringerem Sinne des Wortes, fo an= zuregen, daß wir in dem vergangenen Jahre noch mehr Geld eingenommen hatten. Much wurde Der= jenige, der etwa nur auf ein Sahr, gleichsam transi= torisch dirigirte, mit Erfolg fur feine Raffe fo ge= wirkt haben. Ich aber, der mindestens fur drei Jahre zu forgen hat, und die Erhaltung bes Ganzen, einem momentanen, ihm zu Gute fommenden Ueberschuffe porzieht, wollte auch fur die Zukunft etwas aufspa= ren. Nur durch Wiederholungen kann ein Bufam= fpiel gebildet werden. Wer nicht daran Freude fin= bet, bei folden, die Fortschritte zu beachten, die im Ganzen und Einzelnen gemacht worden, die Abweidungen zu bemerken, welche augenblickliche Stimmung oder Begeisterung hervorbringen; wer uber= haupt nicht Theater-Freund genug ist, um uns auf kunstlerischen Wegen und Irrwegen, auch wie unser Freund zu folgen; wer eben nur täglich etwas Neues sehen will; — Dem darf ich mich mit meiner Einladung zu einem neuen Abonnement nicht zu nähern wagen.

Die hiefigen Abonnements-Bedingungen find fur den Abonnenten so gunftig, wie in feiner andern Stadt, wo ein deutsches Theater eriftirt. Und wie wenig Rucksicht wird im Auslande auf die Abonnensten genommen. — —

Hier aber, wo das Abonnement weniger als die Halfte des Eintrittspreises erlegt, habe ich bitztere, ja feindselige Borwürfe entgegennehmen müsen, wenn ein Stück, welches Parterre und Galleric noch füllte, zum viertenz, fünftenmale gegeben wurde, oder gar, wenn Noth durch stete Krankheiten zu Rezprisen unbedeutender Dinge zwang, die mir wahrlich am unwillkommensten waren, wo sie gar nichts einzbrachten.

Dies Alles zu anbern sieht nicht in meiner Macht. Ich barf von den Mitgliedern nicht fordern, daß sie rascher lernen, als in den Gesetzen, allgemein-gultisgem Gebrauch anständiger Buhnen zu Folge, sests gestellt ist; ich mag von bildungsfähigen und bildungslustigen Talenten nicht erwarten, daß sie bei einer Unstalt ausdauern sollen, wo ihnen der einzig sichere Weg der Ausbildung, durch bald auf einandersolgende Wiederholung neustudirter Rollen, im bunten Gewirr sich fortstoßender Neuigkeiten, ver-

sperrt bliebe; ich werde von meiner Unsicht: uns auf folche Beise ein anftandiges Ensemble zu bilden und zu bewahren, niemals abgehen; ich kann endlich dem Klima nicht Tros bieten, welches die Fremden hier baufigeren Krankheitszufällen unterwirft, als in der Beimath. Bas fich thun lagt, um bas Publikum zu befriedigen, bas zu thun gebietet ja die Gelbfterhaltung und daß es mir im zweiten Jahre, wo ich Rube, Erfahrung und Kestigkeit in großerem Maße mir erworben habe, als ich sie anfanglich haben fonnte, beffer gelingen wird, meine Unsichten mehr= fachen Bunichen entgegen zu ftellen; daß ber nun schon långer in einander greifende Berein'der Mit= glieder auch eine raschere Forderung vieler neuange= faufter Stude und Opern möglich machen wird, daß mit einem Worte: Dieses zweite Sahr sich zu bem ersten verhalten soll, wie etwa eine wirkliche Dar= ftellung fich zu einer Probe verhalt, - bas glaub' ich ohne marktschreierische Pralerei zusichern zu bur= fen. Wer auf diese Zusicherung bauen will, die aus rechtlicher Gefinnung entspringend und von Eigennut frei, zuvorderst die Erhaltung des Inftituts begehrt, ber wird hierdurch eingeladen, auch im zweiten Jahre zu abonniren."

Als ich diese Einladung im Manuscript meinen Gonnern und Freunden vorlas, schlugen diese die Hande über'm Kopfe zusammen und prophezeih'ten mir die übelsten Folgen, wie sie nothwendig aus einer so freien, kuhnen Sprache hervorgehen mußten!? Ich ließ mich durchaus

nicht irre machen. Und diesmal behielt ich Recht. Das Ubonnement des zweiten Jahres stieg bedeutend hoher, als ienes des erften. Gin neuer Beweis: daß die Mehrzahl Derer, die das fleine, aber gebildete Theater-Dublikum Riga's ausmachen, auf meiner Seite, daß die fogenannte Opposition nur im Munde einiger Schreier war, benen ich anfanglich zu viel Bedeutung gelieben, Die jest aber nach und nach verstummten. Auch andere Thatsachen iprachen bafur. Denn obgleich ber ursprünglich auf 40000 Silberrubel gestellte Etat, durch mich um mehr als ein Viertheil überschritten worden. (- hauptsächlich burch theure Engagements fur die Oper und durch fplenbibe Bereicherung bes Inventar's in allen Zweigen -) hatten sich doch diese erhöhten Ausgaben, die Ausstaffi= rung des Theaters in Mitau mit eingeschlossen, vollkom= men gebeckt, und wir traten ohne Schulden in's zweite Theateriahr.

Immer freundlicher gestalteten sich die Verhaltnisse nach Außen. Immer ausgebreiteter wurde der Kreis ehrenwerther Bekanntschaften und so Mancher, der sich bisher, in strengen Kaufmannsstotz gehüllt, sern gehalten, reichte mir wohlwollend die Hand, kam mir mit der Versicherung entgegen, daß er meinen Fleiß, meine Chrzlicheit, meine uneigennützige und rechtliche Gesinnung schäfen gelernt habe. Obgleich noch immer sehr beschäftigt — denn ich machte eigentlich Alles, was in's Gebiet des Geistigen bei einem Theater gebort, allein, besaß nicht einmal einen Sekretair, oder auch nur einen Schreiber, — war es mir denn doch gelungen, durch Uebung und Routine, manche Stunde dem einsamen Simmer

abzustehlen und ben Anspruchen ber Geselligkeit mehr zu gehorsamen, als im Anfange. So gingen wir, in fros ben blubenden Hoffnungen reich, dem fruhen Winter

entgegen.

Bas aber am meiften beitrug, mich zu beglücken, was eigentlich ben Mittelpunkt meines Glückes bilbete, und mich burch und burch mit einem Gefühl innerer Bufriebenheit erfullte, wie ich es gar noch nie gekannt und em= pfunden, mar bas Berhaltniß zu meiner Frau. Ber bie Erzählung der vor unserer Che waltenden Umftande mit Aufmertsamfeit und jenem icharferen Berftandnig ein= bringender Empfanglichkeit gelesen, wird zwischen ben Beilen gar Manches entbeckt haben, was man nicht nieberschreibt, weil es nur Denen gesagt seyn will, die es auch so zu finden wissen. Wie hoch ich Julien immer geachtet, wie liebevoll ich fie mabrend unserer Bereini= gung behandelt, - bie mir gleichsam vom Schickfal abgezwungene Entschließung, ein zweites Chebundniß einzugehen, hatte gleich anfanglich etwas zwischen uns gestellt. Wenn bann auch unsere Che keine unglückliche war, wenn fie an gemuthlichen Begegnungen und Reigungen reich, in manchem Betracht eine bochft gluckliche genannt werden durfte, - fo fehlte ihr doch auch wieber Manches, um bies in jeder Beziehung zu fenn. Wie fich von felbst versteht, nur durch meine Schuld. Auf Julien haftet weder ein Vorwurf, noch ein Makel. Sie befaß nur einen Fehler: ben, daß sie mich allzusehr liebte, allzu geneigt war, mir nachzugeben, und badurch oft ihr gutes Recht verscherzte. Gie mar ein Mufter in Erfullung aller Pflichten. Die beste, gehorsamste Tochter, Die

ebelste, großmuthigste Mutter, die fanfteste anspruchlo= feste Gattin; als Runstlerin fleißig, berufstreu, unermubet; als Hausfrau thatig, in die fleinsten Muben und Plagen ber Wirthichaft eingehend, gaftfrei - und fparfam. In weiblichen Arbeiten jeder Gattung Mei= sterin. Bas eine Puprednung sen, hab' ich mahrend zehnjähriger Che selten erfahren; sie, beren Eleganz überall gerühmt wurde, wußte sich selbst am besten zu schmuden. Reine, auch nicht die langfte Theater-Probe konnte sie abhalten, vor Tische noch einen prufenden Blick in die Ruche zu werfen, und nicht felten verließ fie ihre zierliche Perlenftickerei, um ber Rochin bei Bereitung einer Wiener Mehlspeise Unleitung zu geben. Der ichonen Literatur, ben Poeten Englands, Frankreichs, Deutschlands war fie vertraut, und schritt fo ruftig mit ber Zeit fort, daß ich gewohnlich durch sie zuerst erfuhr, welch' neues Buch ich lesen folle, welches nicht. fie es angefangen babei ihre Rollen noch beffer auswen= big zu miffen, als fonft Jemand auf der Bubne neben ihr, - bas gehort unter die Rathsel, zu benen nur Frauen ben Schluffel haben.

Man durfte geneigt sewn, den Mann der gesteh'n muß, daß er eine solche Frau weder ganz glücklich gemacht habe, noch durch sie ganz glücklich gemacht worden sen, für ein Ungeheuer zu halten, wenn man nicht dabei in Anschlag bringen mußte, wie gleich von Anbeginn diese Berbindung mit Kampsen für Eristenz, Lebensschicksal, in erschwertem Streben und Wirfen zu thun hatte; wie bei dem unerläßlichen Dringen nach Außen, der Friede nach Innen gestört wurde, und wie sich in stets ausge-

regten Zuständen eines ursprunglich hochst leichtsinnigen Menschen meiner Gattung, daß Bewußtsen von der Gebundenheit nicht felten gegen liebevolle Unhangelichteit und Verehrung auslehnte.

Erst in Riga fanden wir wirklich hausliche Rube. Aus dieser entsprang, mas auf Reisen ohne Beimath, in bangen Sorgen um die nachste Bukunft, im Strudel der uns aufgedrungenen Bubnenthatigkeit niemals gedeihen wollen: ein geregeltes Zusammenleben, einen traulichen Berein, der als Bluthe langen Tagewerks, den Abend schmudte. Ich fehnte mich nach ber Stunde, wo ich mit Julien allein besprechen konnte, mas mich beschäftigte. Ein unbedingtes Bertrauen, erzeugt burch meines Bergens Bedürfniß, genahrt und ermuntert burch ihre, von jeder fleinlichen Beschrantung freie Beltansicht, burch ihren über jede Engherzigkeit erhabenen Ebelmuth. machte aus meiner Frau nun meine beste Freundin. 2013 ich erst wußte, daß ich es wagen durfte, schüttete ich vor ihr die Wonne wie den Jammer meines ganzen Lebens aus. In jedes Menschen Bruft wohnen Geheimniffe, bie, mit seines innersten Dasenns Nerven verwachsen, vor fremder Berührung, vor andern Hugen sich schuch= tern verbergen, ja oft ben eigenen Blicken unzuganglich bleiben. Nicht jeder Mensch achtet barauf. Gar Man= der ftirbt, als ein Seuchler gegen sich felbft. Aber auch Diejenigen, die sich zu erkennen trachten, werden bes unaussprechlichen Gludes nur selten theilhaftig: einen Freund zu besitzen, dem sie sich geben durfen, wie sie find. Das hochste seltenste Gluck ift Demjenigen vorbehalten, deffen Weib diefer Freund fenn will, zu fenn

vermag. Mir ward es! Und wenn ich verzweifeln mochte, bei bem Gedanken, daß fo fpat erft diefer Sim= mel fich mir aufgetban, bag ich lange Jahre vergeben ließ, bis ich die gange Große und Berrlichkeit eines hoben weiblichen Charafters entdecte und erkannte, fo muß ich boch immer wieder mein Geschick preisen, weil es mir, wenn auch nur fur turze Zeit gonnte, mas menig Menichen gegonnt wird. Unverhult, unverftellt, mit all' feinen Gebrechen, Fehlern, Schwachen, Laftern und Thorheiten vor dem geistigen Richterstuhle eines reinen, edlen Weibes stehen und bennoch inniger Liebe werth bleiben, - bas heißt zugleich ihrer murdig fenn! 3ch wußte nicht, was es hienieden Schoneres geben fonnte? Die ewige Seeligkeit, von ber alle Bolker, alle Lehren, alle Verheißungen reben, worauf alle hindeuten, fann meines Bedunkens nur in etwas Aebnlichem besteben. Denn was eble Seelen, die in irdischer Bulle manbelten zu lieben vermochten, bas fann auch ber Schopfer, bas kann die Weltseele nicht anders als lieben. Wer von einem guten Menschen gang burchschaut noch von ihm geliebt wurde, der braucht fich nicht zu furchten, daß er dereinst im All' von Allen durchschaut werde! Nur für die Luge kann es eine Bolle geben!

Es ware wider ben Lauf ber Dinge im Allgemeinen, im Besondern jedoch dem Gange meines Schicksals entgegen gewesen, hatte ein solches Gluck dauernd bleiben konnen! Es mußte schwinden; es mußte, da keine fremde Gewalt ihm etwas anhaben konnte, in sich selbst, durch sich selbst vernichtet werden.

Julie war die Erfte, die seinen bevorstehenden Unter=

gang mir verfundete, als sie mit Gewißheit erfuhr, bag an ihr fich bes Weibes Aluch und Seegen nun auch erfullen solle. Mehrmals schon nahe vor dieser bangen Soffnung, die man tubn genug ,, gute Soffnung" zu nennen vfleat, mehrmals burch franthafte Storungen berfelben wieder beraubt, hatten ihr arztliche Trofffpruche jenen Erscheinungen angepaßt, die Ueberzeugung mitge= theilt, daß sie nicht berufen sen, sich Mutter zu nennen: ja, sie hatte bereits aufgehort zu wunschen, mas fogar verzagte Beiber fast immer herbeisehnen. Jest aber ging sie dem Tode, den sie aus jungem keimenden Leben ber= porgrinfen fab, mit so beitrer Kassung entgegen, daß sie ihre Umgebungen, daß sie fogar mich tauschte; baß wir an ihre frohste Zuversicht glaubten und ihren Muth, ihre Freude zu der unfrigen machten. Obgleich es nur in ihrem Willen gestanden hatte, sich zu schonen und mabrend der letten Monate sich vom Theater zurückzuziehen war sie es doch zunächst, die "als Direktion," wie sie fich scherzhaft nannte, fein schlechtes Beisviel geben wollte. Und fast hatte diese scheinbare Lust am Leben und Wirken, mich verleitet, einen Gebrauch von ihrer Bereitwilligkeit zu machen, welcher ben furchtbaren Scenen, benen wir entgegen gingen, einen graufamen Beischmack von schauberhafter Ironie gegeben haben murbe.

Ich muß hier einschalten, daß die Vorliebe ber Bewohner Mitau's, ja des ganzen Kurlandischen Abels, für uns und meine Truppe, zu einer bisher dort noch nie erlebten Unordnung Gelegenheit gegeben hatte. Jene hochgebildeten Freunde der Kunst erklarten namlich, auf eine amtlich an sie gestellte Anfrage, mit einstimmiger Zusicherung, daß sie auf jeden ferneren Besuch reisender Schauspielergesellschaften in Mitau ganzlich Verzicht leisten wurden, wenn ich, die von mir in Vorschlag gebrachte Verpslichtung einginge: ihnen während der Winterzeit wöchentlich nur eine theatralische Vorstelzung zu geben. Es wurde mir in Folge dieser Zustimmung eine erklusive Concession auch für Mitau ertheilt. Diesehöchst ehrenwerthe Anerkennung unseres Bestrebens, legte mir natürlich die Erfüllung meiner Verbindlichkeit dringend an's Herz und weder Schnee, noch Eis, noch Eisgang dursten mich abhalten, jene Fahrten zu unternehmen, die bei nächtlicher Heimkehr oft ihre Schwierigsfeiten boten.

So hing es benn nur an einem Haare, daß Julie, beren Niederkunft erst binnen vier oder sechs Wochen zu erwarten stand, noch einmal durch Wintersturm und Schneegestöber hin und her geschleppt worden ware, um in Mitau die ihr stets unangenehmen, Drei und dreißig Minuten" zu spielen. Glücklicherweise drangte sich eine andere Schauspielerin, unsere komische Ulte, mit freundslicher Bereitwilligkeit dazwischen und erbot sich, indem sie die Kolle rasch übernahm, meine Frau abzulösen.

Um Abend des nachsten Tages schon hatte ich Ursach' Gott dafür zu danken. Es ware schrecklich gewesen, beim Eintritt der fürchterlichsten Ereignisse sich vorwers fen zu mussen, daß körperliche Anstrengung sie graufam herbeigeführt habe.

Julie gebar Zwillinge, die vier Tage auseinander waren. Der Geburt des zweiten mußte eine unvermeid=

liche Operation folgen, nach welcher, mochte fie noch fo forgsam und vorsichtig ausgeführt werden, wenig Musficht für die Erhaltung der Leidenden blieb. Was Menschenkrafte, was Wissenschaft und Kunft, was treue und liebevolle Pflege vermogen, bas geschah. Die Verzte Dr. Bahrends, als Baus-Urzt und Freund. Dr. Schwart als Geburtshelfer, widmeten ber theuren Kranken willig Tag und Nacht. Natalie, die Tochter bes wurdigen Freundes, Confiftorialrath Grave, verließ bas Lager ber Leidenden nicht. Die nachsten Freunbinnen wichen kaum aus ben anstoffenden Zimmern. Alle Raume unserer Wohnung waren, zu allen Stunden bes Tages und ber Nacht, angefüllt von Freunden, Die bereit, jede Unordnung ber Merzte zu beschleunigen, mir jede Sorge zu erleichtern. Biele Fremde, Manner wie Frauen, Die ich früher kaum gesehen, mischten sich unter jene, brachten Labfal und Erquickung, boten ihre Dienste an, stellten was ich wunschen und brauchen konnte zu meiner Verfügung. Und wenn ich bann aus bem Bebrange theilnehmenden Mitgefühls, thatiger Freund= schaft, in das duft're Gemach zurückfehrte, wo von verzehrender Fiebergluth geveinigt, die Gemarterte sich jammervoll wand, da streckte sie mir flehend ihre brennenden Sande entgegen und beschwor mich, daß ich ihr Troft, daß ich ihr Muth zusprechen moge! Aber sie be= durfte meiner nicht, um ihn zu finden. 2113 nach Berlauf dreier Tage die Gluth des Fiebers ausgebrannt war; als der qualende Schmerz den Widerstand eines kampfenden Lebens besiegt hatte: ba erhob sich die freie Seele noch einmal über allen Erdenjammer und die

kalte, matte Wintersonne des vierten Tages (bes achten ihres Krankenlagers) warf ohnmachtige Strahlen auf eine Sterbende, die bem Tod glorreich in's Untlit zu blicken verstand.

Threm Bunsche gemäß, mußt' ich die Aerzte dringend auffordern, mir ruchsichtslos die Wahrheit zu sagen, nachdem ich vorher gelobt, sie dann auch ihr nicht vorzuenthalten. — Nun so laß uns, sagte sie mit sanstem Lächeln, so laß' uns jest noch einmal mit einander sprechen, wie in der letzten, guten Zeit. Wärterinnen und Pflegerinnen verließen daß Zimmer. Ich blieb mit Julien allein. — — — —

Ich benke nicht, daß es Menschen giebt, die verlangen oder erwarten könnten, ich solle hier aufzeichnen, was ich mit ihr geredet, was sie im Laufe des Tages sonst noch geredet. Sie nahm freundlich Abschied von allen Ginzelnen, die ihr nahe standen. Sie bestellte Grüße für ihre Mutter und entfernte Freunde. Sie dankte auch den Aerzten und bat, als gegen Abend die noch schwache Lebensslamme glimmte, um Verzeihung, daß sie uns mit ihrem Sterben hinhalte. "Es muß Euch schon langweilig werden, sagie sie, daß es so lange mit mir dauert; manchmal mach ich die Augen zu, weil ich denke, nun war es aus; aber das Herz will sich immer noch nicht zur Ruhe geben."

"Warum follt' ich ben Tod furchten, fugte fie hinzu, hab' ich boch gegen Niemand ein Unrecht begangen?"

Ihr lettes Wort war ein harmlofer Scherz: Sie schalt mich, daß ich das zuerst verstorbene Kind, vor ihr begraben lassen. "Hab' ich Dir nicht gesagt, Du solltest

auf mich warten? — Aber Du bift und bleibst ein Bersichwender."

Der kurz vorher erfolgte Tod eines Mitbewohners im Hause hatte eine Wohnung unter uns leer gemacht. Diese ward mir überlassen und dort stellten wir die Leiche auf. Die Liebe unstrer Freunde schuf jene Zimmer, dem strengen Winter zum Trot, in blübende Blumensgarten um. Es ist in Niga Sitte, die Todten sehr spatzu begraben, besonders bei kaltem Wetter. Ihr zweites Kind im Urm lag sie unter Baumen, Blumen und Sträuchern freundlich da, und schien durch grüne Blätter zu lächeln. Kaum war es möglich, im Gewühl welches von Morgen bis Abend den schönen Leichnam umgab, sich Bahn zu machen.

Und draußen wirbelte wilder Schnee in bichten Klocken. —

"Selten wohl hat ein Todesfall so allgemein ersichutternden Eindruck hervorgebracht; denn nicht blos die nachsten Freunde, nicht blos der Kreis ihrer Bekannten weinen um die vortreffliche Frau, sondern auch Personen, die ihr im Leben fern standen, sprechen mit ungeheucheltem Schmerz von ihrem Berlust, und es durfte wohl nur wenige Hauser in unserm Riga geben, wo nicht Thranen der Liebe und des Schmerzes um die Verewigte flossen!"

Diese dem Rigaischen "Zuschauer" entlehnten Worte sprechen in ihrer einfachen Wahrheit am Besten aus, was sich durch die That bestätigte. Nicht sowohl bei der Beerdigung, — denn, ehrlich gestanden, ich lege keinen so bedeutsamen Werth auf die sogenannten "großen Be-

grabnisse" wo im Gewühl unzahliger Massen, Reugier und gedankenlose Schaulust, gar schwer von tieferem Gefühl zu sondern ist, — als vielmehr durch Alles, was nachher geschah, wie die Leiche in kalten Boden versenkt war.

Unfer Freund Grave sprach in der überfüllten Kirche, vor dem Sarge der braven Frau, die ein Liebling seines ganzen Saufes gewesen, mit Barme und Geift.

Um Schluffe seiner Rebe dankte er, gleichsam im Namen der Verstorbenen, Allen die ihr und mir liebreich beigestanden. Diese Wendung hat auf die Horer einen machtigen Sindruck gemacht; am machtigsten da, wo er vom Altare seine eigene Tochter anredete:

"Ja, jene Tage bes Kampfes zwischen Leben und Tod waren schon; auch jene Nachte ber Bangigsfeit und Sorge, lichtverklart in heiligen Opfern ber reinsten Selbstlosigkeit, des kräftigsten Ausdauerns, der unermüdetsten Sorgfalt. Freunde und Freundinnen! Die ihr da der Leibenden, dort dem schwaschen Säuglinge, der Tochter, dem Gatten, pflegend und sorgend, erhebend und stärkend zur Seite standet, — wie viel mussen jene Tage und Nachte Euch bedeuten, wie viel in Euch gelegt haben!

Du in's Besondere, Mann mit dem lebendigen Geiste, dem tiefen Gemuthe, der raschentschlossenen Shat! Was Du dem Bedrangten in seiner ganzen Prüfungszeit warest, wie Du ausdauertest bis zu eigener Erschöpfung, sen jedem Glücke, sen jedem Schmerze Deiner Zukunft ein reicher Schmuck und Trost! Und Du, meine gute Sochter, sollte Deis

ner nicht gedacht werden, weil es ber Bater ift, ber bier zu sprechen hat? Nimm es benn auf, nicht als von dem Bater, als von dem Gottesdiener, der fich freut, an eben diefer Statte fur bas Gottesreich Dich eingesegnet zu haben; der nur ausspricht, mas Alle. Die Deiner stillen Rube und Besonnenheit, Deiner rucksichtstosen Singebung und Ausdauer Zeuge maren, ichon ausgesprochen haben; zu diefen Deinen, bis jest wohl schmerzlichsten Lebensbildern geselle sich die freundlichste, wohlthuende Erinnerung, wie Dich nur die edle Frau an ihrem Lager munichte, wie ihre Seele voll Dank und Liebe gegen Dich bin= über ging! Ihr aber, Manner der Wiffenschaft, de= ren ganze Ginficht und Erfahrung, beren reiche Beiftestraft, beren beißer Bunfch zu helfen, zu retten, beren felbst-vergeffene Bereitwilligkeit zu jeder neuen Unstrengung, beren unverdroffener Gifer nichts un= versucht zu lassen, dort kampfte, ein Opfer dem Tode zu entreißen, - Dank sen Guch fur bas schone Bild ber Pflichtentreue und aufopfernden Singebung! Es foll uns ftarten, erheben, zu Mehnlichem weihen, wie es euch felbst fraftig trofte, bei bem erneuerten Schmerzgefühle ber Dhnmacht in allem menschli= chen Thun! So, Du Theure Vollendete, hab' ich ausgesprochen, mas in Deiner Seele fich regen mußte 2c."

Selten wohl mag die offentliche Stimmung einem Theater-Direktor gunftiger, felten wohl die Absicht, ihn auf jede Beise zu fordern, ihn nothigenfalls zu unterstützen, allgemeiner gewesen senn, als sie es mir nach Ju-

liens Tobe in Riga war. Die reichsten, die angesehenssten Leute in der Stadt, auch solche mit denen ich dis dahin wenig in Berührung gekommen war, machten mir unaufgefordert großmuthige Anerdietungen zur Sichersstellung, der auch im gunstigen Falle stets prekairen Lage eines Theaterunternehmers. Kaum hatte ich ausgesprochen, daß ich Riga zu verlassen wunsche, als diese Anerbietungen sich vermehrten, als von allen Seiten mir gefagt und geschrieben wurde: ich solle und musse Riga wie meine Heimath betrachten, man werde Sorge tragen, daß es mir wohl darin gehe.

Ja sogar die Schauspieler, die zwar seit einem Jahre ichon ihren im Unfange versuchten Umtrieben entsagt, unter benen boch aber manche noch immer laut genug über mich geklagt hatten, kamen jest alle, ohne Husnahme, mir vorzustellen, daß ich Unrecht thun wurde, fie zu verlassen, weil ich ihrer Unhanglichkeit mich versichert halten konnte. Meiner Fehler, Irrthumer und oft beschrieenen Gigenheiten bachte jest Niemand. Nur mas ich Einzelnen, - auch folden, die fich Gegner nannten, - Gutes erwiesen, fam jest zur Sprache, und zulet mußten sie sich selbst fagen, daß ich mit all' mei= nen Mangeln immer noch zu ertragen gewesen sen. 3ch ware ein Eugner, wenn ich verhehlen wollte, daß mich fo viele Zeichen der Liebe und des Wohlwollens tief ergrif= fen. In der weichen Stimmung, die mich beherrschte, machten fie doppelten Eindruck auf mich. Satte fich in Riga eine geficherte Eriftenz fur mich erfinnen laffen, die, ohne mich schlechthin zu einem Almosenempfanger zu ftempeln, mir Gelegenheit gegonnt, mein Brod außer-

halb bes Theaters zu verdienen, — ich wurde gern bort geblieben fenn, wurde gern mein Grab dort bestellt ha= ben. Go war mir um's Berg. Ich hatte zu viel Freund= schaft genossen, zu viele Beweise ber Suld empfangen, um mit leichtem Ginne scheiden zu konnen. Doch im Theater und fur's Theater fortzuwirken, war mir rein unmöglich. Die Führung ber Direktion lag wie eine ichmere Laft auf mir. Die unaufhorlichen Qualereien, wie sie aus Krankheit, - aus wirklicher ober gemachter, - aus Eigensinn, Rollenneid, Vernachläßigung erwach= fen, die stete Sorge um Unterbrechung bes Repertoir's, um Erreichung des hoben Etats, ben die Unspruche an eine gute Oper taglich bober steigerten, - Dies Mues hatte mir oft Schlaf und Ruhe geraubt. Nur bas Bewußtsenn, durch diese Opfer eine angenehme Stellung für Julien zu erringen, sie ber Nothwendigkeit zu enthe= ben, daß sie einem andern Direktor gehorsamen und unter fremder Leitung ihr Dasenn führen muffe, konnte mich Die Lasten einer Theaterunternehmung erträglich, konnte mich fogar Freude baran finden laffen. Mit ber Ruckficht fur fie, mar Geduld und Freude babin. Die Bretter ekelten mich an; mein Arbeitszimmer, mit feiner Die Wande fullenden Theaterbibliothek mar mir abscheulich; der Abend, den ich nun ohne sie, ohne ihr vertrau= tes Gesprach hinbringen sollte, schien mir unüberstehlich.

Und hier bestätigte sich nun die Echtheit der mir gegonnten Freundschaft; hier trat die wahrhaft edle Gesinnung der Rigenser in ihre vollste Bedeutung. Daß sie mich festhalten wollten, den sie geeignet fanden, ihr Theater zu halten und zu ihrer Zufriedenheit weiter zu

fuhren; daß fie fogar bereit waren, neue Opfer zu bringen, um mich an Riga zu fesseln; daß jene Familien, die mich gern bei sich faben, ben umganglichen Freund, ben belebenden Gesellschafter nicht gern entbehren mochten. - nun, das war am Ende nicht fo gar außerordentlich; bas konnte mir, bas konnte gar manchem Undern an= berswo auch begegnen. Daß aber, nachbem ich einmal nicht nur den nachsten Freunden, sondern auch den min= ber vertrauten Gonnern meinen ganzen innern Zustand enthullt, meine Gehnfucht nach Erlofung offenbart, Diefelben Manner, die mein Bleiben fur nothwendig und wunschenswerth hielten, mit menschlich = reiner Theil= nahme auf mein Scheiben eingingen; bag ernfte Be-Schaftsleute, beren Ginn einzig auf das Praftische gerichtet icheint, meine Rlagen begriffen, meine Grunde wurdigten und mir nun felbst die Bande boten, auf an= ftandige Beise das Band losen zu helfen, welches mich noch festhielt und verpflichtete, - bas, glaub' ich. konnte nur in Riga gescheben.

Glücklicherweise stand mir ein Mann zur Seite, der in jugendlicher Thatkraft, Muth und Lust empfand, meinen Platz einzunehmen; den aber weniger sein eigner Wunsch, als vielmehr die Regung aufrichtiger Freundschaft dazu antrieb. Der Sänger Hoffmann mit seiner Gattin auf der Rückreise von Petersburg nach Deutschland begriffen, hatte bei mir Gastrollen gegeben. Er und seine Frau gesielen dem Publikum so sehr, daß ich mich entschloß, durch ihr Engagement meinen Etat, eigentlich unverhältnismäßig zu erhöhen. Er blieb in Riga — hauptsächlich weil er, mein herzliches Entges

genkommen erwiedernd, sich zu mir gezogen fühlte, weil wir uns lieb gemannen. Er zeigte fich als mahrer Freund; feine Freundschaft bewährte fich auf's Inniafte. in und nach den Trauertagen, die Juliens Tod über mich hereinbrechen ließ. Dieser Mann ging in seiner uneigennütigen Gesinnung fo weit, daß er mir den Borfchlag machte, fur's Erfte als verwaltender Befchafts: führer einzutreten und meine Abwesenheit nur wie eine Erholungsreise zu betrachten. Sollte ich im Auslande ben Wunsch empfinden nach Riga zurückzutehren, so wollte er das Geschaft, wie er es bis dahin geleitet ha= ben wurde, fogleich in meine Bande wieder abgeben; follte ich dabei bleiben, es nicht mehr zu übernehmen, fo war er bereit, es mit all' meinen Berpflichtungen, als fein eigenes fortzusetzen. Weiter kann wohl die Aufopferung eines Freundes kaum geben? Diefes Musfunftsmittel beseitigte alle Schwierigkeiten. Meiner Ub= reife ftand von diefer Seite bald nichts mehr im Bege.

Für meine Tochter war auch gesorgt. Sie durste in Riga bleiben, im Hause des Consistorialrath Grave, des sen Frau, Schwägerinnen, Tochter, Juliens und Marien's treuste Freundinnen waren, die mit offenen Armen ber zum zweitenmale Verwaiseten entgegen kamen.

Die Freunde wollten mich nicht den Boden verlassen seihen, in welchem die Leiche des edelsten Weibes moberte, ohne die Zusicherung, daß auf ihrem Grabe sich bald ein Denkmal erheben solle. Ich besaß die Mittel nicht, ein solches aufrichten zu lassen. Die Summe, die ich etwa mein nennen durfte, gehörte zu dem Unternehmen, welches außerdem noch bedeutende Vorschüsse an

mich zu fordern hatte. Bur möglichsten Deckung ber Musfalle, Die fich bei'm endlichen Abichluß ber Berechnungen ergeben konnten, ließ ich gurud und in Soffmann's Sanden, was wir an werthvollen Gegenftanden mitgebracht, mas mir eben fur jene Borichuffe aus bem Theaterfonds, ju unserer Ginrichtung an Drt und Stelle gebraucht. Ich ging in jeder Beziehung armer aus Riga, wie ich bingekommen. Auch als Schriftsteller batte ich leicht begreiflich, mahrend einer beschwerlichen Theater= führung wenig ober nichts vor mich gebracht. - Doch ja: ein Stuck hatte ich vollendet; ein Drama, welches. nachdem es erft vom Berliner hoftheater als unauffuhr= bar zuruckgegeben worden, jest langft vernichtet ift. 3ch habe, wo ich von der Wiener Darftellung des fleinen Schauspiels: "Der wandernde Canger" fprach, ber Beforgniß erwähnt, daß jenes unvertilgbare Produft, auch nachdem es fammt allem Zubehor verbrannt, mir ben= noch wieder in einer vergeffenen Abschrift irgend wo zu Banden kommen konne? 2113 ich jene Zeilen schrieb, ver= gaß ich gang, baß biefer gefürchtete Fall wirklich einge= treten ift. Ja, in Riga fand ich bei'm Ordnen meiner Papiere, wahr und wahrhaftig noch einen "wandernben Sånger" und es fallt mir erft jest ein, bag biefer fleine Unhold noch einmal Macht über mich gewonnen. Ich verwebte ibn jenem lyrifchen, fentimentalen in Riga geschriebenen Drama: "Der lette Mai," bem bas Lesecomité des Berliner Softheaters ein Jahr spater sein ftrenges, mich anfänglich frankendes, heute aber in mei= nen Augen vollständig begrundetes Todesurtheil sprach. Diefer "lette Mai" und zweihundert Gilberrubel maren die Schähe, mit denen ich das russische Reich verließ. Es ward mir nicht leicht, mich von meiner Tochter, von vielen Lieben und Theuren, ja selbst von dem oft verschmähten Theater zu trennen. Je näher die Stunde der Trennung rückte, je dichter die Freunde sich um mich sammelten, je lebhafter die Zeichen der Betrübniß sich geltend machten, desto bänger schlug mein Herz.

"Biel' mögen in der Heimath Tich begrüßen, Mit alter Liebe gern erneuter Luft, Doch wärmer fann Tich Niemand dert umschließen, Und treuer flopft, als hier, Dir feine Bruft."

Diese, von dem redlichen Grave mir zugesungene Strofe klang aus manchem Munde wieder. Und wie es mir heute unendlich suß ist, dem Nachklange jener Stunden zu lauschen; wie ich in wehmuthiger Sinsamskeit, bei stiller Abendseier, gar gern in das Andenken meiner Abschiedstage von Riga versinke, — so waren diese doch in der Wirklichkeit eine wahre Marter, wenn gleich eine wohllustige.

Auch mein geliebter Freund Brackel rief mir im Liebe fein Lebewohl nach. Wir waren zum lehten Verzeine, die nächsten, besten Freunde versammelt. Da erhobsich, nach der beliebten Weise vom "ergrauten Mutterzchen" eine rührende Männerstimme zu folgendem Gesfange:

"Benn fern von uns, burch idön're Gauen, Bon Ort zu Ort Dein Fuß Dich trägt, Bei'm Anblick Deiner Heimath. Auen Das herz in Frend' und Rührung feilägt; Wenn bort im treuen beutschen Lanbe, Des Rheines Woge Dich begrüßt, Gebent' der Freund' am Dünastrande, Des Kreises, ber Dich heut' umschließt.

Tenn wo Tu immer mögest weilen,
Sen's noch jo fremb, fen's noch jo fern,
Der Freunde Geist wird Tich ereiten,
Ihn führt ja Teines Namens Stern.
Und wie In tren sie jest besunden,
So sindet sie die fernste Zeit;
Gedenke d'rum der frechen Stunden,
So ihnen Du, sie Dir geweiht.

Und hat die Zeit mit Freundes Walten Gefcweig't den ungeheuren Schmerz, Der Deine Scele jest zerspalten, Und sehnt nach Liebe sich Dein Herz, So kehr' in unfre Arme wieder, Sie werden fiets Dir offen sern; Und leg'st Du spät zur Ruh' Dich nieder, So schlaf' in unsern Armen ein."

Im Februar 1839 erreicht' ich, an einem katten, klaren Morgen, gegen Sonnenaufgang die preußische Grenze. — Uch, mit welchen Gefühlen sah ich Tilsit wieder, die Häuser, an denen wir vor noch nicht zwei Jahren, im heitern, bunten Zuge vorüber gestogen waren, an Erwartungen, Hoffnungen reich? Urm, einsam, nicht um zwei, um zwanzig Jahre alter geworden, saß ich, niedergebeugt von tiesem Grame, in meinem kleinen russischen Schlitten, als ich am Ober-Postamte vorsuhr, und Nernst's freundliches: Willsommen! mich aus düftern Träumen ausschles. In seinem Hause brachte

ich ein paar stille, boch frohe, theilnehmender Erinnerung geweihte Tage zu. Dann begab ich mich nach Konigsberg, wo ich durch einige, mit Beifall aufgenommene, viel befuchte öffentliche Vorlesungen meine Reisetasse bereicherte. Denn ich hatte nicht allein für mich Sorge zu tragen. Mir lag auch die Sorge ob, für das Theater in Riga mancherlei Aufträge auszusühren, passende Mitglieder auszusuchen, neue Engagements einzuleiten und dergleichen mehr. Dankbarkeit für Hoffmann wie für Riga verpslichtete mich, mir die Mittel zum Besuche verschiedener Städte zu verschaffen, auch solcher, wo ich, — gar nun im Sommer, — nicht aus Gelegenheit rechnen durfte, an eigenen Erwerd zu denken.

Bon Konigsberg ging ich über Bromberg und Pofen nach Brestau, wohin ich mich, eigentlich im Wiber= fpruch mit meinen Erinnerungen an unfern letten Aufenthalt, unwiderstehlich gezogen fühlte. Dort las ich mehrmals offentlich und benutte die Zeit meiner Unwefenheit, mancherlei Bertrage fur Riga einzuleiten, beren einer sich auch realisirte und meinem Nachfolger eine gern gesehene junge Schauspielerin zuführte. Dbgleich von Gaftfreundschaft und Geselligkeit meiner Baterstadt mehr als sonst in Unspruch genommen, blieb mir boch Muße genug, den durch meine Trennung vom Bater= lande fast abgebrochenen Briefwechsel mit beutschen Freunden wieder aufzunehmen, und auch in literarischer Beziehung durch Lefture nachzuholen, mas ich feit zwei Jahren verfaumt. Ich mußte mich, so zu sagen, in Deutschland wieder einburgern, und einleben.

Ende April verließ ich Breslau und eilte über Dresben nach Leipzig, von wo aus, meine Absicht war, verschiedene Ausfluge nach andern Stadten zu unternehmen, um Soffmann's bringenden Mahnungen we= gen neuer Mitglieder zu genügen. Magdeburg, Salle. Braunschweig, bann Baireuth, Bamberg, Rurnberg und noch gar viele fleinere Stadte, wo ich nur Schau= spieler witterte, wurden besucht. Ich freuzte bin und ber, nicht ohne Beschwerden, denn ich war sehr unwohl. manchmal frank. Wie bei mir von jeher, mas ich gei= stig und gemuthlich erlitten, feine Nachwirkungen auf ben Rorper erft fpater ausubt, wenn ber wilde Schmerz ober die tobende Leidenschaft, ftillem innerem Grame weichen. In Baireuth furchtete ich wirklich liegen zu bleiben; bennoch raffte ich mich immer wieder zusammen. Leider wurden meine wohlgemeinten Bemuhungen nicht vom ichonften Erfolge gefront. Ich fand wenig Brauch= bares, und von den Individuen, die ich nach Riga schickte, hat Gines gar fo entschieden migfallen, daß fein erstes Auftreten auch sein lettes war. Doch muß ich zu meiner Chrenrettung bingufügen: ich batte biefen Runftler nicht fpielen feben (benn die Buhne der Stadt wo ich ihn engagirte, war eben geschlossen), er war mir burch Kunstfreunde empfohlen. Nun, baue nur Giner auf solche Empfehlungen!

Mein Hauptquartier, Leipzig, mehrmals verlassend, mehrmals wieder beziehend, vertauscht' ich es Ende Juni mit Dresden und wendete mich von dort nach Grasfenort.

Der sechste Bant ber "Bierzig Sahre" bietet mir

fur mein Geschwat nicht mehr allzu viel Raum, und ich habe noch Mancherlei zu besprechen. Gen mir also vergonnt hier auf ein fruher ichon erschienenes Buchlein binguweisen, welches im Jahre 1841 bei Sammerich erichien und unter bem Titel: Briefe aus und nach Grafenort" überall zu finden ift. Der Inhalt beffelben fullt eine Lucke, wie ich fie bier in meinen Selbst= bekenntnissen eintreten lassen muß, am Besten aus, in= bem er von mir und meinem innern Leben Beugniß giebt. Wem die "Bierzig Jahre" (und ich in diesen) einigermaßen lieb geworden, den bitt' ich freundlich, daß er nun auch die Grafenorter Briefe" lefe; ja, daß er ihnen, wenn er dies schon früher gethan, jest noch einen Blick gonne! Sie gehoren an diese Periode mei= nes Lebens und ichilbern treu genug meine Seelenzu= stånde.

Was sich außerlich zugetragen, das heißt, wo ich mich wahrend der Zeit, daß die Grafenorter Briefe geschries ben wurden, aufhielt und was ich trieb, was mir begegenete, will ich in Kurze sagen.

Bon Grafenort aus macht' ich eine kleine Reise nach Schlesien hinein, um Dbernigk und zunächst um Dels zu besuchen, wo meine Mutter und Schwester, nachdem sie Brestau verlassen, sich angesiedelt. Im späten Herbst aber brach ich gänzlich von Grafenort auf', durch den Gedanken aufgeschreckt, daß nun der faulen Ruhe genug und die Nothwendigkeit eingetreten sep, wieder zu erwerben. Ich ging über Neisse nach Katibor, an beiden Orten nicht ohne günstigen Ersolg, als Borleser auftretend und mich am Wiederschen lieber Freunde und

Verwandten labend. In Gleiwig und Oppeln zeigeten sich mancherlei Hindernisse für meine Veranstaltungen, so daß ich vorzog, ohne Aufschub nach Berlin zu eilen, wo meiner wohl ernste, bange Stunden harrten. Ich sollte Julien's Mutter, ihre Verwandten, so viele Freunde begrüßen, denen mein Erscheinen eine neue Mahnung an den schmerzlichsten Verlust werden mußte. Ich ging mit Furcht diesen Begegnungen entgegen, doch auch mit Freude. Die Ausbrüche aufrichtigen Schmerzes, wenn wir uns ihnen rücksichtslos, vor wirklich theilenehmenden Zeugen überlassen dursen, gewähren stets wohltbatige Erleichterung.

So oft von Berlin fortziehend und jedesmal alter, reifer, entfagender, dahin zurückkehrend, hat es mich imsmer mit gerechtem Stolz erfüllt, wahrzunehmen, wie sich fast keiner von meinen alten Gonnern und Freunden gegen mich geandert, wie fast alle mir geblieben sind, was sie seit Jahren mir gewesen. So geschah es auch diessmal. Manche neue Bekanntschaft gesellte sich den früsheren. Unter diese rechne ich Theodor Mundt, dem ich bis dahin immer nur vorübergehend begegnet, dem ich jest durch einige Beiträge zu seinem "Freihasen" näsher getreten war, der sich während meiner Ubwesenheit verheirathet und mit seiner Gattin die geselligste, umgänglichste, sorgsamste Hausfrau gewonnen hatte, an deren Theetisch mir gern ein Sessel und ein freies Wort vergönnt wurde.

Meine Vorlefungen fanden so viel Unklang, als ob sie etwas Neues waren. Ich mußte mit dem Verkauf der Cintrittskarten einhalten, weil der Saal die Zuhorer

nicht mehr beherbergte. Nachdem ich, als der Allerarmste, mich bedacht, übte ich auch wieder meine Pflicht gegen die übrigen Armen der Stadt, die in jenem Winter zwiesach litten, und zog mit den, den Holzversorgungsund Speisungkanstalten gewidmeten Vorlesungen zum Erstenmal in den Saal der Singakademie, der zwar dem Zweck größerer Einnahmen gut, meiner Lunge jedoch schlecht entsprach, weil er, für Gesang vortrefslich, für gesprochenes Wort minder günstig gebaut ist.

Im Januar 1840, an meinem Geburtstage, empsing ich von Mariens Hand aus Riga die Nachricht, daß, — gerade ein Jahr nach Juliens Tode, — der Oberpastor Grave gestorben sen. Meine arme Tochter hatte die schmerzliche Genugthuung gehabt, durch treue Theilsnahme in diesem ihr zur Heimath gewordenen Hause bankbar zu erwiedern, was die Bewohnerinnen desselben an ihr, während Juliens Krankheit gethan. Mit Grave's Leben und Wirken war auch jenes schon Familienleben, wenn nicht zerstört, doch in seinen innersten Fugen erschüttert und meine Tochter konnte auf die Dauer nicht mehr dort verweilen. Dieses unerwartete Ereigniß stürzte all' meine nächsten Entwürfe um; es legte mir die Pslicht auf, meinen Weg wieder nach Norden zu richten, um die Verlassene abzuholen.

Um vierzehnten Februar gab ich die lette Borlesung zum Besten jener wohlthätigen Unstalten und unmittels bar nachher ließ ich mich durch Schnee und Regen, durch Frost und Thauwetter, die mit einander kampsten, nach Königsberg schütteln. Dort empfing mich gütig bewahrtes, neubelebtes Undenken. Meinem Talent ges

lang es, fich eine mehr als verdiente Geltung zu erwerben. Ich las fechsmal zum Vortheil meiner Kaffe, ein= mal fur bie Urmen, mehrmals in Privatgefellschaften und einmal auch in der Aula des Albertinums; bort naturlich nicht um Geld, sondern um ber Ehre und Freude willen, vor ber gesammten akademischen Jugend zu erscheinen. In einem, von allen Professoren ber Universitat unterzeichneten Schreiben, welches ich jenem Abende verdanke und bei abnlichen Blattern forgfaltig bewahre, find die Worte zu lefen: "In bemfelben Raume, in dem einst Simon Dach die poetische Runft erlauterre, eroffnete uns ein Dichter über ein Meisterwerk Chafipere's in scenisch-oratorischer Gestaltung bas rechte Berffandniß. Ihrem Zalent und Ihrer Liebe gebuhrt unser Dank. Benes mit neuem Ruhm bekronen gu wollen, ware fruchtlose Mube; diese laut anzuerkennen, erachten wir als angenehme Pflicht."

Ich überlese die Namen der Unterzeichner, erblicke all' berühmte, in neuerer Beit vielgenannte, bleibe aber zus letzt in dankbarer Erinnerung bei den Namen U. Hagen und Rosenkranz stehen, der schonen Stunden gedenstend, die ich bei und mit ihnen verlebte.

In den Grafenorter Briefen (siehe pag. 224) hab' ich schon angedeutet, warum ich vermeiden wollte, mich selbst nach Riga zu begeben. Ich widerstand allen Aufforderungen, wie sehr sie mich immer lockten, und bat meinen Freund Brackel, so vielen Liebesdiensten die er mir in Gluck und Unglück erwiesen, auch noch den hinzuzusfügen, daß er meine Tochter bis an die russische Grenze nach Tauroggen geleiten moge. Dort nahm ich sie in

Empfang. Wir trennten uns von dem edlen Manne in tieffter Ruhrung. Er fehrte, ba ihm als Raiferlichem Beamten nicht gestattet war, und nach Tilfit zu be= gleiten, beffelben Beges auf dem er mir mein Rind gu= geführt wieder beim; wir eilten nach Tilfit, wo ich Marien wohlgeborgen fo lange zurücklaffen durfte, bis ich meine bereits eingegangene Berpflichtung in Elbing und Braunsberg gelofet. Un beiden Orten widerfuhr mir bes Guten viel und hab' ich in ben Grafenorter Briefen bankbar ber Freundlichen gedacht, die mir gutig ihre Sand boten. In Tilsit wieder angelangt, ruh't ich von den Unftrengungen der Sin= und Berreifen, der rasch aufeinanderfolgenden Vortesungen, der geselligen Freuden und Beschwerden, aus, indem ich einen Festtag im Nernst'schen Sause abwartete. Wohin ich mich, sammt meiner Tochter, von dort aus wenden sollte? davon hatt' ich eigentlich gar keine Idee. Mocht' ich auch ben Wunsch und Gedanken begen, mich irgendwo au firiren; bei mir, dem ergrauenden Wittwer fonnte meine arme Tochter ihr junges Leben doch nicht verfum= mern seben? Ich hatte die Wahl fur sie zwischen mehren Großmuttern, die aber bei Lichte betrachtet, Gine fo wenig wie die Und're, Mariens Großmutter maren, fon= bern nur fo hießen. Rein Mensch auf Erden hat fo viel Mutter gehabt, als ich. Die Gattin unseres Pen=" sionschef's redete ich: Mutter an! Meine Pflegemutter nannte ich niemals anders; eben so die zweite Frau meines Baters. Meine erfte Frau besag, außer ihrer wirklichen (hochft unmutterlichen) Mutter, auch eine (wahrhaft mutterliche) Pflegemutter, die ich gleichfalls

Mutter zu nennen gewohnt bin. Eben so heißt mir bie Mutter meiner zweiten Frau.

Bu einer von biesen Großmuttern wollt' ich meine Tochter fuhren und wir beriethen noch mit einander, an welche von den Dreien: in Berlin? in Dels? in Grab? wir uns bittend wenden wollten, als ein Schreiben aus Grafenort den unbestimmten Planen ein bestimmtes Biel gab. Der Reichsgraf zu Berberftein, mein alter Gonner ber nach einem in Grafenort verlebten Winter Willens war, fich wieder auf die Steiermarfischen Befitungen gu begeben, übersendete mir, mit bem Auftrage fie gum Ab= bruck in öffentlichen Blattern zu befordern, die Unzeige, daß er einen Gesellschafter suchte, dem er bei vollig freier Station, Bohnung, Befostigung zc. ein Jahrgehalt von 800 Gulden Conv. Munge anbot. Ein folder follte, außer mahrend ber Mahlzeit= und Abendstunden, unum= ichrankter Berr über fein Thun und Laffen, wie über feine Befchäftigungen bleiben burfen. Die Unforderun= gen, die in jener Beitungsanzeige an ihn und feine perfonlichen Eigenschaften gestellt wurden, schienen von der Urt, daß ich fast annehmen mußte, der Graf habe mich babei im Ginne gehabt. Da nun die bargebotene Stellung fur einen der Literatur zu leben Entichlof= fenen gar nicht paffender gefunden werden mochte; ba ferner meiner erften Gattin Pflegemutter ibren feften Wohnsit in Steiermart's Sauptstadt aufgeschlagen; ba Schloß Eggenberg, wohin ber Graf beimfehrte, eine halbe Stunde von Grat entfernt ift; da Marie und ich genugsam wußten, wie gern und liebevoll jene gemuth= liche Frau das einzige Kind ihrer heißgeliebten Pflege=

tochter Luise bei sich aufnehmen werde: so ergriffen wir beide mit Freuden die Gelegenheit, uns nahe bleiben zu können und ich erwiederte ohne Zögern dem Grafen, daß ich seine Annonce nicht eher zur Mittheilung durch die Zeitungen absenden wurde, als dis er mir kund gegeben, ob er bei Abkassung derselben an mich gedacht? Wäre dies der Fall und wolle er mich zu seinem Gescuschafter unter den oben ausgesprochenen Bedingungen haben, so möge er mich in Küstrin eine Zusage von seiner Hand sinden lassen. Stimmte diese mit meinen Wünschen überein, dann würde ich direkt von dort nach Grafenort eilen; — wo nicht, wollte ich den Weg nach Berlin einsschlagen. — Wie ich vorausgesetzt, geschah es. Der Graf erkärte sich vollkommen einverstanden. Er engasgirte mich als seinen Gesellschafter.

"Biewohl ein Mann, der fich zu teiner Pflicht, Mis fur das Weld verficht, ber icamt fich emig nicht." Gellert.

"Seber gute 3med tann burd gute Mittel erreicht werben : tann er es nicht, fo ift es ein folimmer 3med und werde ohne Beiteres bafur angefeben." 2803.

"Daber tommt es, bas wir gange Nationen fo manderlei irrige Grundfase in lebung halten feben, bles meil fie den Bortheil Beniger ausmachen, bie baber diefe Taufdungen auch gerne fortpflangen. Bum Blud aber fur die Fortbildung und bas Fortidreiten der Bahrheit, ift es nur nothwendig, einem Manne Gelegenheit gu geben, daß er feine naturlichen Rabig= feiten ausbilde, um aus ihm ein nachdenkendes und in gewiffem Betracht unabhangiges Befen zu machen."

Cooper.

Das Schloß Eggenberg, unweit Grab, ift ein großes, fürstliches, prachtvolles, unbeimliches Gebau. In diesem wurde mir benn ein hohes, unwohnliches Gemach angewiesen. Als ich hineintrat wußt' ich schon. daß mir dort nicht wohl werden konne. 2113 ich drei Tage in Eggenberg gelebt, wußt' ich, daß ich nicht mehr im Stande fen, mich zu einem dienstthuenden Rammer= herren umzuschaffen.

Es war ein verruckter Einfall, jest, wo ich bem bewegten Leben Balet sagen und ein Berhaltniß antreten follte, welches burch geregelte Ginformigkeit bezeichnet war, ein Tagebuch anzulegen. Ich, der bis dahin

niemals ein folches geführt'), wo es allenfalls der Mühe gelohnt hatte, auf frischer That nieder zu schreiben, was ich gethan, erlebt, geduldet, empfunden und gedacht, — ich entschloß mich dazu in Eggenberg. Dieses Tagebuch liegt mir theilweise noch vor:

Eggenberg 10. Juli 1840.

"Seute richtete ich meine kleine Haushaltung ein, gab Papieren, Buchern, Kleidern zc. ihre Plate, rückte mir Tische und Stühle, wie ich sie wünsche — und bin zufrieden. Der Kammerdiener, der Sekretair, zulett der Graf kamen, nach mir zu sehen. Um zwölf Uhr kleidete ich mich an und begann meine Entdeckungsreisen im Garten, suchte auch meinen alten Freund, den ehemaligen Grasenorter, jeht Eggenberger Obersgärtner Wegner auf. Ueber den Garten und die Vermischung des Neuen mit dem Alten, kann ich mir selbst noch nichts sagen. Es ist mir Alles noch zu fremd. Zum Speisen war außer Herrn von Schulheim auch Dr. Stieger da: ein seiner, behaglicher Arzt von alterem Schlage. Gegen Abend suhr mich der Graf als Explikator um die Stadt Grab."

Bom 11. Juli.

"Seute hab' ich nun eigentlich meinen Dienst bei'm Grafen angetreten, indem ich mit ihm gefruhstuckt. Ich muß ihm boch am Ende dies Opfer bringen, obsichon es mir fehr schwer fallt, einer mehr als zwanzigs

<sup>\*)</sup> Im ersten Banbe bieses Buches pag. 106, sieht: "Ich habe niemals ein Tagebuch geführt ze." Es ist zu bemerken, daß die erste Hälfte bieses Bandes schon im Winter 1837 geschrieben wurde.

jahrigen Gewohnheit zu entsagen, vermöge welcher ich die ersten Morgenstunden stets allein und ungestört zus brachte. Es ist aber ein sehr großes Opfer; denn hab' ich erst eine Stunde geplaudert, oder gar gestritten und lebhaft diskutirt — (wie es mit dem Grafen nie anders möglich) — so bin ich schwer im Stande, mich wieder zu sammeln und mein Vormittag ist halb versloren."

Bom 12. Juli.

"Ein ganz verregneter, trüber, trübfeliger Sonntag. Ich las ben Morgen über in Schefers "Laienbrevier." Manche Gedichte sind von namenloser Schönheit und Tiefe. Uber es ist wieder gar so viel Tugend in dem Buche und sie dozirt ungemein. Sind denn all' diese Tugend predigenden Moralisten so edel und vorwurfsefrei, wie sie den Leser pratendiren?

Ich habe Menschen gekannt, die sich Alles erlaubten, die aber, sobald sie Grundsate fur Andere aufstellten, nur die strengften einseitig verkundeten. Auch Dichter bieser Art hab' ich gekannt.

Darin ift Gothe so groß, daß er nie Zugend lehrt, sondern das Leben schildert. Ich mag von keiner ansbern Poesse wissen, als von dieser letteren. Die Rutzanwendung, aus dem Leben, wie aus der Poesse, mag sich der Leser selbst machen, und kann es auch genüzgend, aus dieser, wie aus jenem, wenn nur beide Eins sind.

Vom 19. Juli.

"Des Morgens ein wenig an bem Luftspiel: "Die falte Behandlung" gearbeitet. Es will nicht flecen

und ich fürchte, es wird nichts aus bem Ding. — Die hite ift so groß, daß ich nur muhsam im seltenen Schatten meinen Vormittagsweg machen konnte. — Im großen Saale wurde gespeiset. Dort aber war es kalt und ode.

Ich habe mich heut' Abend im Garten herumgetrieben, von beffen lebendigem Verkehr an Sonntagen
ich so viel vernommen. Es war aber nichts. Einige
Gruppen schreiender Bürger, mit ungezogenen Kindern
und Hunden, einige in Boskett's die Einsamkeit
suchende Corporale mit alten, aufgeputzten Köchinnen,
am Gasthaus lärmende Musik, Dienstdoten Zanz,
trinkende, rauchende, gaffende Gesellen. ———
comme chez nous!"

Vom 20. Juli.

"Schwuler, gewitterschwerer Tag. Ich verbrachte ihn mit Durchlesung aufbewahrter Briefe. Wie unssinnig, daß ich so viele Briefe von verschiedensten Personen, deren Besig mich jest glucklich machen wurde, theils verschenkt, theils verzettelt, die meisten aber verbrannt habe!? Es sind dadurch formliche Lucken in meinem Leben entstanden, welche durch die täglich abenehmende Reproduktionskraft einer alternden Phanstasie nicht mehr ausgefüllt werden konnen."

Bom 21. Juli.

"Mein Luftspiel rucht nicht vorwarts. Ift es nun, daß mich ber Stoff an und fur sich in keine forbernbe Stimmung zu bringen vermag?

Oder liegt es an meiner Stellung, die mich nicht mehr personlich auf's Theater hinweiset?

Ich glaube fast, fur die reale Buhne kann man nur mit speciellen Zwecken arbeiten."

Bom 1. August.

"Mir ift abscheulich! die Eristenz in diesem Schloffe ist geift = und herztobtend. Der Tag schloß, wie er begonnen. Nur auf eine Abendstunde siel der Schimmer alten Lichtes, indem ich den Souvestreschen Roman: pauvre et riche, leider nur in erbarmlicher Berbeutschung, zu überfliegen Zeit gewann.

Bie doch auch darin wir Deutsche hinter den Frangofen guruchtleiben! Wenn ein frangofischer Schrift= steller seinen Landsleuten etwas Deutsches barbietet, fo fundigt er freilich fehr viel gegen fein Driginal, in= bem er, um es ihnen genießbar zu machen, es formlich umschmilgt; oft thut er bem armen Deutschen Gewalt; bas ist nicht zu leugnen; aber er thut doch etwas! Die Deutschen, die fich an Uebersetungen aus dem Frango: fifchen machen und ohne Weiteres nur fabrifartig rafc zu liefern suchen, haben gewohnlich feine Idee vom Beift der Sprache und entstellen mas fie barftellen follen. Go las ich heute ben in's Befprach ae= worfenen Ausruf eines alten Abvokaten: "vive Dieu!" ehrlich und gewiffenhaft mit den Worten: "es lebe Gott!" überfest. Mußte ber Staup= befen folden Berdeutschern nicht bas Sandwerk legen?"

Vom 5. August.

"Alles im alten Gleife. Unthatig, gelangweilt, absgefpannt vom Gefellschafts-Kavalierthum. Langer geht es nicht mehr fo. Ich muß ein Ende machen.

Bom 15. August.

"Heute um neun Uhr, nach der Meffe reiseten die zum Besuche anwesenden nächsten Berwandten des Grafen wieder ab. Es kam mir seltsam vor, daß alle Beamte am Ausgange des Schlosses versammelt standen und, die Hute demuthig in der Hand haltend, Lebewohl sagten, während die Reisenden keine Notiz von ihnen nahmen und ihre Hute kaum lufteten.

Soll man's vornehmen Leuten, ober darf man's ihnen gar so ubel nehmen, wenn sie von einem besonsteren Teige geknetet zu sepn wähnen, da ihre Diener, selbst die oberen und gebildeten unter diesen, stets zu kriechenden Entwürdigungen bereit sind? Und was mussen Kinder denken, ungezogene Jungen von acht Jahren, wenn Männer mit grauen Köpfen, — im treuen Dienst ihrer Großeltern ergraut, — auch vor ihnen sich unterthänig bucken?

Nein, die Emancipation des Menschengeschlechtes ift ein eitler Traum! Burden heute, wie durch ein Bunder, alle frei gemacht, sie wurden sich morgen wieder, drei Viertheile einem Viertheile, verkaufen.

Hunde wie Menschen-Hunde sind nicht auszurotten, und Erstere werden deshalb von Letteren so innig und brüderlich geliebt, weil sie deren Borbild sind. Kavatiere aber sind deshalb den Hunden geneigt, weil sie trefsliche Lehrer und Beispiele für Untergebene bleiben: abhängig, friechend, wedelnd, leckend, — was man treu nennt. Deshalb hassen die Herren auch meistentheils die Kahen und hehen ihre Hunde nach diesen feinen, klugen Thieren, deren Selbstständigkeit sie vers

brugt; fie erblicken in ihnen bas "revolutionare Pringip."

Ich muß mit diesen Auszugen inne halten. Gie ba= ben keinen andern 3med, als nur die buftere Stimmung anzudeuten, in ber ich mich befand. Ich fuhlte mich im hodiften Grade ungludlich. Der eigentliche 3wed mei= ner neuen Lebensbestimmung war ichon in der erften Woche in Nichts aufgeloset worden. Er bestand doch hauptfachlich barin: mir, neben freiem Spielraume gu literarischer Thatigkeit, eine festgesette Jahreseinnahme zu fichern, die mich der Nothwendigkeit, fur Gelberwerb ichreiben zu muffen überhobe. Rur Beshalb hatt' ich mich entschließen konnen, meine personliche Freiheit zu verkaufen. Ich hatte bies auch nur in diefem ganz be= stimmten Falle gethan; benn ich glaubte, ben Grafen, mit dem ich seit meinem ersten theatralischen Auftritt in Grafenort so oft in Berührung gefommen war, binnen mehr als zwanzig Jahren hinreichend erkannt zu haben, um es mit ihm zu magen.

Stets hatte der geistreiche, wenn auch heftige Mann, mich als feinen Gast, mit wahrer Herzlichkeit behandelt; ich war weit entfernt, nun einen Herrn in ihm erblicken zu mussen. Wie disher behielt ich folglich auch jetzt in allen Gesprächen mit ihm den freien Ton eines selbstsständigen Mannes bei, ohne jemals daran denken zu wollen, daß ich in seinem Solde stand. Er aber schien daran zu denken; er schien zu verlangen, daß ich ihm nun als ein Diener gegenüber siehen solle. Un und für sich hatte ein solches Zurückziehen in gemessene Formen für mich keine Schwierigkeiten geboten; es ware mir

vielleicht fogar bequem gewesen. Einem ftolzen Gebieter gegenüber, ber mit eherner Confequenz feine bobere Stellung zu behaupten weiß, konnte ich mich fehr wohl in meiner geringeren behaupten, ohne mir dabei das Mindeste zu vergeben. Aber bei'm Grafen bot eine folde Neuerung, unfere frubere Vertraulichkeit ganglich bei Seite gestellt, noch die Sauptschwierigkeit, daß er in leicht erregten Bort = und Meinungszwisten, die er lei= benschaftlich liebt, den Gegner haufig durch hingeworfene Paradoren herausfordert, an die er zwar selbst nicht glaubt, mit denen er aber spielt, so lang' es ihm gefällt, und die er fallen läßt, wenn ihm der Rampf nicht mehr gefällt. - 3ch kann im beftigsten Streit über einen Begenstand, die berglichste Liebe und Achtung fur die Verson mit ber ich ftreite, bewahren, wenn ich mich überzeuge, baß gleich mir, mein Gegner mit Leib und Seele babei ift, daß er mir und meinen Grunden jene Uchtung zollt. die ich ihm gonne, indem ich mit allen Waffen in's Gefecht gehe. Dagegen werd' ich aigrirt, wenn ich bemerke, daß man mich reizen und necken will, daß ich und meine Chrlichkeit den Andern zum Spielwerk dienen foll. Der Graf liebte folde Herausforderungen. Und babei mar er ungleich in feinen Launen. Bisweilen vertrug er die ftarksten Entgegnungen, - bisweilen verletten ihn ein= zelne Worte; bann verlangte er, bag augenblicklich ab= gebrochen werde. Go befahl er mir, gleich in ben erften Tagen, mitten in einer lebhaften Diskuffion bei'm Fruhftud, zu schweigen. Ginem folden Befehle Folge zu leisten fand ich mich keinesweges willig und behaup= tete mein gutes Recht. Er wiederholte den Befehl mit

bem ausbrücklichen Zusatz, daß mein neuerdings eingegangenes Verhaltniß mich zum Gehorsam verpflichte. Ich erwiederte, was in ahnlichem Falle zu erwiedern ift, und er brach in die Worte aus: Sie werden augenblicks lich mein Haus verlassen!

Dhne eine Gilbe zu antworten, begab ich mich nach meinem Zimmer und beeilte mich, einzupacken. Der erste Roffer war noch nicht geschlossen, als ber Berr bes Schloffes bei mir eintrat. Seinen begutigenden Eroftungen konnt' ich fur den Augenblick nicht widersteben. Ich mußte wieder auspacken. Aber Diefer erfte, ernfte Auftritt zwischen mir und bem Grafen, hatte mich belehrt, daß es nicht der lette dieser Urt senn wurde. Sch mußte befurchten, schlimmere Scenen zu erleben. 3ch ließ also einige Tage vorübergehen und dann sagte ich ihm, in einem ausführlichen Schreiben, bag ich unter feiner Bedingung in seinem Dienste fteben konne, daß ich jeder Bezahlung entfagen muffe, daß ich zwar bereit fen, weil er es wunsche, als Gaft bei ihm zu blei= ben. - aber auch nur als folder, mit dem ausdruck= lichen Vorbehalt, geben zu burfen, sobald es mir gefiele. Schade, daß ich von jenem Schreiben nicht eine Copie besite; es hatte uns beiden, dem Grafen wie mir, feine Schande gebracht.

Die Anstellung, um berenwillen ich nach Steiermark gezogen, war also aufgehoben, bevor ich noch meine erste Gage in Empfang genommen. Die Annehmlichkeit, der Bortheil meiner neuen Stellung war in Nichts aufgelöfet. Alles, wodurch sie lastig fur mich, hinderlich für literarische Wirksamkeit werden mußte, blieb unveran-

bert. 3ch hatte wieder ein glanzendes Gefchaft gemacht. Meine Tochter wohnte in ber Stadt. 3ch auf dem Schlosse Eggenberg. Wollt' ich fie, ober fonft wen in Grab besuchen, so mußt' ich einen tuchtigen Spazier= gang machen und babei ftets in Ungft fenn, daß ich mich verspaten und die heilig gehaltenen Stunden in Eggenberg nicht halten wurde. Bon Produktionsluft mar auch nicht eine Uhnung in mir, jedes Kunkchen erloschen. Taglich ging ich mit bem Gedanken zu Bett, morgen fruh bem Grafen zu erklaren, daß ich mich gedrungen fabe aufzubrechen, um irgendwo unter Menschen mei= nes Schlages, mir eine meinen Kraften und Kabigkeiten entsprechende Beschäftigung zu suchen. Und täglich. wenn ich mich vom Lager erhob, mich zum Raffeeduett zu begeben, verlor ich den Muth, die beschloffene Erkla= rung zu machen, weil ich mir nicht verhehlen konnte, daß meine Abreife ben alten, jest ziemlich vereinsamten Beren betrüben wurde. Oftmals wunfcht' ich, es mochte wieder ein Auftritt zwischen uns vorkommen, wie jener war, in Folge beffen ich auf meine Gage verzichtet. Es war, als ob ein folder nicht mehr moglich ware, und ihn burch Trop, oder üblen Willen absichtlich herbeizuführen, fühlt' ich doch zu viel Uchtung und Unhänglichkeit für ben Mann, bei dem ich lebte. Meine Berftimmung er= reichte unterdeffen ben bochften Grad. Doch wenn bie Noth am großten, ift die Silfe am nachsten. Die bevorstehende Suldigung rief Preugens Udel nach Berlin. Der Graf, feiner Besitzungen in ber Graffchaft Glat gebenkend, beschloß: nicht zu fehlen. Die ersten Tage des Oktobers wurden fur feine Abreise sestgesett. Na=

turlich machte mir seine Gute ben Antrag, mit zu reisen, ben ich jedoch nicht nur ablehnte, sondern auch für meine längst auf der Zunge sitzende Erklärung benützte, daß es mir sehr wünschenswerth erscheine, unterdessen auf unbestimmte (!) Zeit nach Wien zu gehen. Glücklicherweise entdeckten wir in der Allgemeinen Zeitung die von Berlin aus datirte Kundmachung eines Mannes, der sich gerade zu einem Posten meldete, wie ihn der Graf nach meinem Nücktritt zu vergeben hatte. Erwünschter konnte ja die Gelegenheit zu persönlicher Bekanntschaft nicht gefunden werden, als eben jetzt, wo der Graf zur Huldigung nach Berlin reiste. Ich buchstadirte aus der vielversprechenden Anzeige heraus, daß jener sich Darbietende der Mann für meinen Grafen seyn könne. — Er ist es auch geworden.

Es giebt Menschen, die dem Theater nicht entsliehen, selbst wenn sie ihm zu entlausen suchen. Seitdem ich die letzten Engagements für meinen Freund Hossmann in Riga besorgt, stand mein Entschluß, mich um die Bühne nicht mehr zu bekümmern, entschlieden sest. Ja, er hatte mich so durch und durch erfüllt, daß ich ihm und seiner Wirkung auf mein ganzes Naturell zunächst die Unsähigkeit zuschreiben muß, die ich dazumal bei Ubsassung eines Lustspiels an den Tag legte, mit dem ich mich in Eggenderg einige Monate hindurch vergebens gequält. Das Theater in Gratz besuchte ich selten genug, fast nur wenn der Graf mich veranlaßte, mit ihm hinein zu sahren, konnte aber doch nicht vermeiden, mit dem Unterenehmer desselben, so wie mit vielen Mitgliedern nach und nach persönlich bekannt zu werden und als dies eins

mal geschehen war, blieb auch die Unregung nicht aus, einmal in einer Gaftrolle aufzutreten, wobei ich mich an= stellte, als war' es mir bochst unangenehm, im Bergen aber boch ein unleugbares Wohlgefallen empfand. Der Regisseur des Schausviels bereitete fein Benefix vor. In Diesem trat ich, furz vor meiner Ubreise, - "obgleich von der Buhne entfernt, aus befonderer Gefälligkeit" und zwar in bem Schausviel: "Wiener in Paris" als "Bonjour" auf. Der Graf verließ an bemfelben Tage Eggenberg. Ich faß in fruhzeitigem Abenddunkel, am zweiten Oftober bei ihm, ber Postpferde harrend. Er stieg in den Reisewagen, ich in den Kiacker, um aus ber buftern menfchenleeren Debe bes weiten, falten Schlof= fes in ein volles, erleuchtetes Schauspielhaus zu treten, in welchem das fehr bewegte und lebendige Publikum ben feltsamsten Gegensatzur Eggenberger Stille bilbete.

Noch einige Tage meiner Tochter widmend und mit ihr besprechend, was uns allein berührte, verließ ich am sechsten Schloß Eggenberg, mit feierlichem Ernst und gespannter Erwartung, um nach Wien zu gehen, wo so viele Bilder der Vergangenheit nur auf meinen Winkharrten, um abgeschiedenen Geistern ahnlich, mir aus allen Ecken, auf allen Plagen entgegenzutreten.

Was ich eigentlich in Wien beabsichtigte? Weiß ich's boch kaum! Vor allen Dingen: mir einen ehrlichen Erwerb zu suchen, benn ich war vollkommen arm, ja, ich war mehr als das: ich hatte noch Schulden. Die aus Riga mir zugekommene Berechnung legte dar, daß ich, nach Versteigerung meines Besithtums, dem redlichen Freunde, ber meine Uftiva und Passiva übernommen,

noch immer mit einer, für unsere Verhältnisse nicht unbedeutenden Summe verpflichtet blieb. Zwei Quellen wähnt' ich in Wien zu entdecken, die mir Hilfsquellen werden sollten. Entweder als Genosse der Redaction bei einer Zeitschrift, — (ich bachte besonders an Freund Witthauer und die von ihm geführte Modenzeitung) — oder: öffentliche dramatische Vorlesungen, zu denen es während meiner Verbindung mit dem Iosesstädter Theaster nicht gekommen war.

Gleich mein erster Gang zu Witthauer überzeugte mich, daß ich von dieser Seite nichts hoffen und erwarten durfte. Ich hütete mich wohl, mich ihm anzutragen. Ein allgemein gehaltenes Gespräch genügte, mir die Einsicht in sein Geschäft zu geben, deren ich bedurfte, mich ohne einen Antrag stillschweigend zurückzuziehen.

Was nun die Vorlesungen betraf, so walteten unverändert die alten Uebelstände vor, die eigentlich nicht Uebelstände, sondern vielmehr wohlbedachte, weise Einrichtungen genannt werden mussen, daß nämlich in Desterreich alle öffentliche Productionen während der bräuchlichen Theaterstunden untersagt sind, weshalb auch sämmtliche Concerte des Vormittags, ausnahmsweise in den Nachmittagstunden gegeben werden. Man geht von dem sehr richtigen Grundsase aus, daß die Bühnenverwaltungen, von denen Behörden wie Publikum, Jahraus, Jahrein, täglich geregelte Vorstellungen begehren, auf jede Weise soulagirt werden und daß ihren Unsprüchen, diejenigen fremden Reisenden, welche da nur kommen und gehen, um was sie erbeutet, mit sich fort zu nehmen, nachstehen sollen. Es war also unmöglich ein

Abonnement für mehrere Abende zu eröffnen; ja nur für einen eine Vorlesung anzukundigen war unmöglich; am Tage aber, mahrend der Zeit, mo Jeden fein Geschaft in Unspruch nimmt, mir ein Dublikum zu gewinnen, schien mir ganz unerreichbar, wenn nicht burch vorhergegan= gene, gludlich abgelaufene Berfuche, die Aufmerkfamkeit auf mich und biefe fur Wien ganz neue und unbekannte Gattung deklamatorischen Vortrags, gelenkt worden war. Immer wieder kam ich auf den Fursten Metternich und auf sein mir einst gemachtes Versprechen zuruck. Ich wendete mich schriftlich an ihn und trug ihm meine Bunfche vor, jener Tage der unglucklichen Bolkshymne im Scherz gedenkend und hoffend, die baran geknupften unangenehmen Gindrucke wurden langst verlofcht feyn. Baron von Bedlig, der reichbegabte Dichter, welcher mittlerweile seinen Frieden mit ber oberften Staatsge= walt geschlossen, war so gutig, meine Epistel abzugeben. Doch blieb sie ohne Erfolg. Fürst Metternich hatte wohl andere Sorgen, als sich um die meinen zu befummern; es lagen in jenem Augenblicke manche Europaische Fragen vor, benen die Frage des dramatischen Borlesers weichen mußte.

Ich hege größtmöglichste Hochachtung für das Gleichsgewicht Europa's und würde mich, wenn ich schwer genug ware, durch mein Gewicht etwas daran zu verandern, gewiß niemals auf die falsche Seite setzen oder stellen. Aber es giebt Zustände, wo das eigene Gleichgewicht allzusehr leidet, wo totale Erschöpfung an klingenden Ausgleichungsmitteln jede Haltung erschwert, wo man mit einem Worte, dem Mangel entgegenschaut, und

fo etwas von kommunistischen Geluften in fich verspurt. In einem folden Buftande befand fich bamals ber Berfaf= fer dieses Buches und es murde ihm eine Urt von Berubigung gewesen fenn, wenn in ber Politik und im Leben wirkliche Unruhen ausgebrochen maren. Wer, will er aufrichtig fenn, ertappt sich nicht zuweilen auf sol= den felbstfüchtigen Ausschweifungen eigener Rathlo= figkeit — Millionairs immer ausgenommen!? 3mar hatt' ich den theuren Gasthof bald nach meiner Unfunft in Wien gemieben. Es war mir auch bas Glud zu Theil geworden, eine Wohnung bei meinem lieben Freund Come, bem ein Bimmer leer fand, ju finden. Und in so fern schien ich fur den Augenblick geborgen. Doch nur an biefen zu benten, war mit breiundvierzig Jahren ichon nicht mehr meine Sache. Dhne weiter große Unspruche zu machen, such' ich boch immer meine Bermogensumftande in so weit zu reguliren, bag, wenn an einem ichonen Morgen meine Leiche gefunden murde, man auch die Mittel zum Begraben derselben im bagren Nachlaß vorfinden moge. Fur einen deutschen Schrift= steller gewiß ein fehr anerkennenswerthes Bestreben! Doch bas wurde im Oktober 1840 feine Schwierigkei= ten gehabt haben, und mein armer Lowe hatte, wenn ich ibm Thur an Thur ploblich weggestorben mare, weiß Gott aus eigenem Bermogen einen Sarg fur meinen langen Leib kaufen muffen.

Ich hatte in angebornem Leichtsinn und in angelebter Geringschahung irdischer Guter, jener eigentlich hoff= nungslosen Situation immer noch ein heit'res Ungesicht zeigen konnen, wenn nicht meine Schuld in Riga mich

gedruckt. Tag und Nacht fann ich nach, auf welchem Wege ich fie am geschwindeften abtragen mochte? Gine furz vor meiner Unfunft in Eggenberg vollendete und nun täglich im Buchhandel zu erwartende literarische Arbeit, (die Grafenorter Briefe) hatte doch ein hubsches Honorar abgeworfen! Bielleicht wenn ich auf frischer That an etwas Uehnliches ginge? Aber das war doch nicht so rasch abgemacht! Und wovon sout' ich unter= beffen leben? Belder Wiener Buchhandler wurde mir Borfchuß geben? Bor lauter Sinnen und Grubeln: wie und was ich arbeiten folle, fam ich nicht zur Arbeit. Much fehlte mir die Rube. Go wie bas Wetter nur erträglich war, lief ich umber; je weiter besto lieber. Bon der Wiedener Hauptstraße queer durch die Stadt bis hinaus in den Augarten und dort in den menschen= leeren, weiten Gangen, über gelbe Berbftblatter mir eine raufchende Bahn zu laufen, - bas war mein Troft. Schonim ersten Bande glaub' ich gesagt zu haben wie sich in meiner Jugend fehr oft bei'm Unblick von bestimmten Orten, Gegenden und Gegenftanden, Erinnerungen für mich aufthaten, die durch irgend einen Bufall daran ge= knupft waren. Diese Eigenthumlichkeit ift mir auch in spateren Jahren geblieben und ubte auch im Augarten eine unerwartete Wirkung auf mich aus. Bei einer Bank vorbeigebend, befann ich mich ploglich, daß ich vor fechs oder funf Sahren, dort figend, eine zu lernende Rolle durchlesen. In diesem Augenblicke, das fann ich beschworen, fiel mir erft wieder ein, ich sen bereits in Wien mit Glud über die Buhne gegangen! Bis

dahin hatte ich gar nicht baran gedacht, so fern stand ich schon jeder Ubsicht fur's Theater.

"Wie wenn Du!—..?" das war mein nachster Gebanke, der denn auch so heftig Raum gewann und so machtig schnell sich in mir verbreitete, daß er mich von Ropf zu Füßen durchdrang. Ich verließ den Augarten als Schauspieler.

Un welche Direktion sollt' ich mich wenden?

Die Wahl siel nicht schwer. Dem Burgtheater mich anzubieten, suhlt' ich keinen Muth. Meine alte "Fossefftadt" war von Told'schen Zauberspielen in Unsspruch genommen, die in unzähligen Wiederholungen Geld über Geld trugen und neben denen, was ich zu bieten vermochte, keinesweges durchgedrungen seyn würde. Blieben das Theater "an der Wien" und die "Leopoldstadt;" beide unter Carl's Verwaltung. Freilich herrschte dort Nestron, der bei seiner Allbeliebtheit und mit seinen geistigen Vorzügen eine unantastdare Macht übte. Aber ich sagte mir: wo zwei Theaterversorgt werden mussen ich sagte mir wo zwei Theaterversorgt werden mussen, wird neben Jenem noch immer ein Plätzchen für Dich bleiben, und während er auf dem einen glänzt, kannst Du auf dem andern zu glimmen versuchen!?

Ich ging zu Carl, — ben ich nie gesehen, von bem ich mehr als zu viel gehört: Gutes und Boses durcheinster, je nachdem die von ihm Redenden für, oder wider ihn gestimmt senn mochten. Eins aber war auch aus ben Aeußerungen seiner feindseligsten Gegner hervorgesgangen: — daß er ein kluger Mann sen. Mit einem solchen kommt man immer am Schnellsten zum Ziele,

wenn man ihm offen und bestimmt entgegentritt, ohne hinter'm Berge balten und mit psissiger Schlauheit auch ben Klugen spielen zu wollen. Er empfing mich sehr artig. Vor Allem wollt' ich wissen, ob ich fürchten müsse, meinen Antrag abgewiesen zu sehen? In welchem Falle ich ihn natürlich lieber gar nicht gemacht haben würde. Ich fragte ihn also, ob er von meinen vor Jahren im Iosessstäter Theater gegebenen Gastrollen Notiz genommen? Worauf er entgegnete, daß seine Geschäfte ihm selten erlaubten, andere Theater zu besuchen; daß er aber einigen meiner Vorstellungen beigewohnt und nur Eines dabei zu tadeln gefunden habe?

"Und was, wenn ich fragen barf?"

Daß sie nicht auf meinem Theater Statt fanden!

Leichter konnte mir wohl der Angriff nicht gemacht, auf eine verbindlichere Art konnte mir nicht kund gegeben werden, daß ich es wagen durfe mit meinem Antrag vorzurücken.

Ich fragte ferner, ob Herr von Carl mir noch die Fahigkeit zutraue, und die Kraft, eine gunstige Wirkung von der Buhne herab auf das Wiener Publikum auszuüben?

Er maß mich mit einem langen Blicke und fagte dann lachelnd: warum nicht? wenn Sie Ihren Bart opfern wollen? —

Wir kamen bald in's Reine. Carl ließ mich meine Bedingungen aufsehen, stellte die seinigen bagegen und wir wurden einig.

Es gehort unter die Sagen der Theaterwelt, und ift, wie so viele andere Sagen schon in die Geschichte auf=

genommen worden, daß Direktor Carl ein harter, unerbittlicher Mann fen, ber aus bem Schaben feiner Mit= glieder und fur ihn arbeitenden Schriftsteller Bortheil au ziehen pflege. Ich weiß bas nicht. Ich habe mich niemals um die pekuniairen Berhaltniffe ber Undern befummert und den mancherlei Klagen, die ich aus bem Munde verschiedener Schauspieler auch bei meinem letten Aufenthalt in Wien vernommen, wenig Aufmerk= samteit geschenkt; benn man vernimmt bergleichen Rla= gen gegen die Direftion an allen Orten, fo bag man endlich taub dagegen werden muß. Um so tauber, wenn man der Ungerechtigkeiten gedenkt, die man felbft als Direktor erlebt. 3ch bin also burchaus nicht berufen, ben Vertheidiger Carls zu machen. Mur mas ich von ihm erfuhr, nur wie er sich gegen mich benommen, bavon bin ich unzweifelhaft unterrichtet; barüber Beugniß abzulegen, verpflichtet mich bie Dankbarkeit.

Carl hat von der ersten Stunde an, in der ich mich ihm vorstellte, dis zu der letzten, wo ich von ihm Abschied nahm, und wo er mir gestattete Wien und einen mich noch bindenden Contract zu verlassen (obgleich ich ihm noch zwei Stücke schuldig war, für die ich das Honorar schon als monatliche Theater-Dichter-Gage in Empfang genommen!), mich mit Achtung, Herzlichseit, Aufrichtigkeit und Schelmuth behandelt. Keinen meiner Wünsche hat er unerfüllt gelassen; jede Gefälligkeit um die ich ihn ersucht, mir erwiesen. In seinem Hause war ich wie zu Hause. Seine vortreffliche Gattin, gönnte mir und meinen Bestrebungen stets die freundlichste Theilnahme; zeigte sich stets bereit, meine Wünsche zu fördern.

Rur einmal im Zeitraum von zwei Sahren ift zwischen mir und ihm ein Migverstandnig eingetreten, welches aber bagu biente, uns einander naber zu bringen: 3ch hatte, in übler Laune, über die Besetzung einer Rolle in einem neuen Stud, die voreilige Meußerung gethan: auf diese Weise muffen wir durchfallen; Carl hatte, nicht ohne Bitterkeit, entgeanet: Gie verstehen bas ge= wiß besser als ich; und durch diesen ironischen Zon, den ich bis dahin noch nicht von ihm vernommen, verlett. war ich in heftiger Aufwallung, weggegangen. schickte mir einen Boten nach und ließ mich zurückholen; bann empfing er mich mit ben Worten: Fragen Gie, wen Sie wollen; niemand wird von mir fagen konnen, baß ich im Geschäft nachgebe; ich bin unbeugsam. Wenn ich bei Ihnen eine Ausnahme mache, so geschieht es, weil Sie mir lieb find und weil unfer Migverftand= niß mir webe thut. Glauben Sie auch nicht, daß pefuniaire Vortheile mich babei bestimmen. Ihre Stude find meiner Raffe nicht von Wichtigkeit; die Wieder= holung jeder alten Nestronschen Vosse bringt mir eben fo viel ein. Mir liegt an Ihnen und Ihren Studen um Ihrer Selbst Willen, und weil ich Ihre Arbeiten gern habe. Deshalb reich' ich Ihnen jest die Sand zuerft u. f. w.)

Von Allem was Carl mir zugesagt, hat er mehr erfüllt, als die Zusage. Er hat, von vielfältigen Geschäften oft gemartert, mitten im Trubel der ihn umgab,
für mich immer eine Viertelstunde gehabt, mich anzuhören; sich niemals unwillig oder ungeduldig gezeigt;
ist immer zuvorkommend, wahr, gesällig gewesen. Und

weil ich, durch eigene Einsicht in diesen Zweig der Berwaltung, mich überzeugen können, wie seine Urt mich zu behandeln, durchaus nicht aus Berechnung des Gewinnstes hervorgehen konnte, so muß ich sie für desto nobler und gemuthlicher anerkennen.

Dies ist es, was ich aus meiner Erfahrung über Carl zu sagen weiß. Mogen bann Unbere aus ber ihrisgen sprechen. Ich ware ein Lugner, und ein Undanksbarer, wenn ich anders sprache!

Das erfte Stud in welchem ich bas Theater an ber Wien betrat, bieg: "Die Perlenschnur." In meiner Sammlung ift es als: "Sanns Jurge" abgebruckt, Diefer, von den Gaftspielen in Berlin, Samburg, Leip= zig, Munchen, Brestau zc. meinen Lefern wohl bekannt, bildet jest nur den ersten Uft, - (allerdings burch einige Buthaten fur die Fortsetzung apretirt!) - obgleich er fruber, als wir ihn von der Josefftadt einreichten, durch Die Cenfur verboten worden war. Jest in fich felbst und auch burch den Schluß gemildert, fand er feinen Unftoß und ging um fo eber durch, weil fich feitdem die Wiener Cenfur in ihrer Praris auffallend verandert hatte. Der Beift ber Zeiten ift ein wunderliches Ding! Grengen, Bachen und Bollbaume halten ihn nicht zurud. Lieb= liche Fruhlingslufte, ober braufende Sturme, Gins wie bas Undere, tragen ihn gewaltig über Berg und Thal, uber Land und Meer. Stelle fich noch fo fest begrun= beter Widerstand entgegen, endlich macht er fich bennoch Bahn und vielleicht bringt er bort am Tiefften, wo er am Schwersten Eingang findet? Leichter Sand ift

leicht aufzurühren, emporzuwirbeln; fester Boben aber verwandelt fich nicht fo bald in Staub; doch ihn erquicken die fruchtbaren Winde, schwangern ihn mit fanftem Regen und bann tragt er uppige Erndten. Die in Wien, aus innerer Nothwendiakeit entspringende, fich Lang sam entwickelnde, von öffentlicher Meinung unbewußt hervorgerufene Liberalitat der Cenfur, durfte, wenn anders voreilige Storungen sie nicht wieder zurückschrekfen, vielleicht nachhaltigere Folgen barthun, als man= ches dem Augenblick entfahrene, bald wieder bereute: Bormarts! Rinder, welche lange friechen mußten, bevor sie sich auf ihre Ruße stellen durften, pflegen dann am Sicherften zu geben, wenn fie einmal geben gelernt haben. Doch bas ift nur eine rein perfonliche Unficht, bie im Ganzen wenig Anklang finden wird, und die ich beshalb fallen laffe, um zu meiner "Perlenschnur," ober "Sanns Jurge" zuruckzukehren. Es war mir denn boch furios um's Berg, wie ich wieder vor's Wiener Publi= fum hinaustrat! Der anhaltende, drei = bis viermal ausbrechende Beifallsgruß ber mich empfing, fagte mir, daß ich noch nicht ganz vergessen sen. Ich hatte diesen ersten Aft so oft gespielt, als er noch ein kleines felbst= standiges Schauspiel war; hatte jo manche, mich erhe= bende Wirkung barin hervorgebracht. Aber mas eigent= lich darin liege, follt' ich erst durch die Wiener erfahren, bie mich aufmerksam machten auf viele mir selbst unbefannt gebliebene Buge und Worte, indem fie dieselben bervorhoben und auszeichneten. Im zweiten Afte, in welchem Sanns Jurge erft wieder gegen ben Schluß auftritt, hatt' ich Muge, bem vortrefflichen Spiele ber Damen Rohrbed und Fidn und des Herren Grois zuzusehen und vergaß dabei völlig, daß ich der Verfasser
des Stückes sen. Die sentimentalen, wie die heitern Auftritte gesielen sehr und wurden lebhaft aufgenommen. Als ich nun selbst, völlig unbefangen, nur meiner Rolle, nicht meiner Autorschaft gedenkend, auf die Seene kam, wurde ich, dur Anerkennung für die so eben vorüber geführten Auftritte, mit einem Jubel begrüßt, der mich anfänglich erschreckte, weil ich mir erst wieder in's Gedächtniß rusen mußte, was er bedeute? welcher seinen Ausmerksamkeit ich ihn verdanke?

Die innige Freude über einen großen und glucklichen Erfolg follte mir gleich wieder vergallt werden. Mit den ersten Aufführungen des "Sanns Jurge" traf die Unfunft und Ausgabe ber ersten Eremplare meiner fo eben versendeten "Grafenorter Briefe" zusammen. Darin befindet fich, in einem an Sendelmann gerichteten Schreis ben, die formliche Erklarung, daß ich ber Bubne als Schauspieler Lebewohl gefagt. Un einer Stelle druck' ich mich über biesen Entschluß folgendermaßen aus: "Bas mich, - nachst reichlich eingesammeltem Abscheu vor Journalisten = Unfug, Coulissen = Getratich, Chau= fpieler = Dunkel, Thorheit des sogenannten Publikums und bergl. mehr - zum zweitenmale und für immer von ben Brettern getrieben bat, ift bie taglich mehr in mir bervortretende Unfahigkeit: meine Unsicht von bem was ich Wahrheit und Natur nenne und mit meinen schwaden Mitteln erstreben wollen, auf vernünftige und boch nothwendig wirksame Beife, mit bem zu vereinbaren, was man von Seiten ber Schauer und Schauspieler

"Schauspielkunst" zu nennen beliebt, und was ich auch von Schauspielern neben mir, die sich weit über mir gelztend zu machen mußten, so und nicht anders nennen horte. Ich hatte stets davon geträumt, daß das Schlichzteste, Sinsachste auch das Beste senn mußte? Bei'm Erwachen fand ich es anders."

Wahrend nun bas Buch, in welchem biefer und mehrere abuliche Ausfprüche zu finden, nicht ohne Aufmerksamkeit in Wien gelesen wurde, war zu gleicher Beit, auf ben an ben Strafen : Ecken flebenden Un= Schlagezetteln mein Name mit großen Lettern, als ber eines Gastspielers zu lefen. Gin unangenehmes Busammentreffen! Wie ich dazu gekommen, mir selbst und meinen Entschließungen scheinbar so ungetreu zu wer= ben? konnt' ich unmöglich ben Lefern jenes Buches auseinandersetzen; eben so wenig, als ich in diesem Augen= blicke schicklicherweise aussprechen burfte: mein Borfat sen innerlich unverandert geblieben und diese momentane Abweichung nur von dringendem Bedurfniß mir geboten worden! Ich durfte ja doch nicht drucken laffen: aus Eurer Gunft, aus Eurem Beifall, wonach ich all= abendlich ringe, mach' ich mir eigentlich nichts, weil ich Die Nichtigkeit folch' vorübergebender Freuden kennen gelernt? Weshalb ich auch dabei bleibe, nie mehr Ro= mobie zu spielen, sobald ich nur einigermaßen aus mei= ner Verlegenheit mich heraus gearbeitet habe?? Ich fuchte also ben Mittelweg, in einigen Journalen zu er= klaren: meine Verpflichtungen gegen Riga und die Nothwendigkeit eines rafden Erwerbes, hatten mich zu Diesem Schritte getrieben. Worauf benn auch wieder

andere Journale zu berichten nicht ermangelten: "ber Theaterdichter Holtei entschuldigt sich bei seinen Freunsben, daß er wieder schauspiel're; er thut es Schuldenshalber!" Wie garstig das klang, — zulest war's doch die reine Wahrheit!

"Sanns Jurge" hatte zwei neue Ufte bekommen. Den alten "Biener in Paris" murde nun auch ein neuer, dritter, in Form eines Rachspiels: "Parifer in Wien" angehängt, hauptsächlich fur Scholz und feine unbeschreibliche Romit berechnet. Wir wiederhol= ten auch bies Stud oft, und mit Beifall; besonders mit bem Untheil der vornehmeren Welt, die fich fogar bei hartem Winter und tiefem Schnee, mabrend übermus thige Praterhirsche bis an die Thure der Sauser vor= brangen, in's Leopoldstädter Theater verirrte, wohin ich. burch Nestron's, die Wieden beherrschende, neu'fte Ur= beit, vertrieben worden war. Bas ich ausgestanden habe, um neben Scholz auf ber Bubne meine Kaffuna zu behaupten und bei Scenen, wo ich ernst ober gerührt bleiben mußte, nicht in lautes Lachen auszubrechen, bas fann niemand glauben. Ich weiß, es ift febr unschick= lich und beweiset zugleich einen tabelnswerthen Mangel an Energie, wenn fich ber Schauspieler burch einen Mit= spielenden verführen laßt, auf solche Weise aus der Rolle zu fallen; aber bei Scholz reichen Menschenkrafte nicht aus. Er ift mir ein rechter Troft gewesen, daß Bedmann wie er bei feinem zweiten Gaftspiel zum Erftenmale mit Scholz zusammen auftrat, im "Lumpaci=

Bagabundus" auch nicht widerstehen konnte, sondern bie Fassung verlor.

"Corbeerbanm und Bettelstab" wurde noch einmal hervorgesucht, konnte jedoch im Theater an der Wien sein Klima nicht finden. Wir gaben ihn einigemale mit Applaus, doch vor schwachbesuchtem Hause.

Durch Castelli kam mir ein neues franzosisches Melobrama: "Lazare le patre" zu; gewiß ein schlechtes
Etuck, aus poetischem Standpunkte betrachtet; doch geschickt genug gemacht, und mit scenischer Meisterschaft
wirksam ausgeführt, um auch für Deutschland, mindestens für einen Schauplatz wie jener an der Wien, Hoffnungen zu gewähren. Ich überarbeitete das Stück, that
von dem Meinigen hinzu, wo es mir allzu parisisch erschien und theilte die Meinung Carls, wie aller Schauspieler, daß mein Drama "der stumme Hirt" dreißig
mat hintereinander Kasse machen musse.

Grillparzer außerte, als er mich diese Arbeit, kurz vor der Aufführung, in Gesellschaft lesen hörte, ein solches Machwerk sey nur möglich, wenn es, wie im Fieber gespielt und gesehen wurde. In solchem Fieber befand ich mich wahrlich; es nahm meinen Kopf so heftig ein, daß ich mich über die wirklich schlechte Besehung der Hauptparthieen zu täuschen und zu wähnen vermochte, die Gewalt des Stoffes werde die schwachen Darsteller tragen. Das geschah nicht. Die ersten Ukte gingen matt aus, durch mattes, geistloses Spiel zu Grabe getragen. Genie oder entschiedenes Talent, lassen sich in kombinirten und kalkulirten dramatischen Arbeiten, wie der gewandte Franzose dieselben fabrikartig zu liesern weiß, manchmal

burch esprit erfeten. Wo aber bem Schauspieler auch biefer fehlt, - und bas ift in Deutschland allzuhäufig ber Kall! - ba tritt benn die Urmuth ber berechnenden Profa besto schroffer bervor. Im britten und vierten Uft, wo meine Rolle einigermaßen die Sauptrolle wurde, gelang es mir, einiges Leben in die Sache zu bringen. Die wichtigste Scene, schon gegen Ende bes Studes griff burch; ich glaubte mich geborgen - ba führte ber bose Geist in die Schlufgruppe, jenen Benker, welcher ben Bofewicht "vom Boulevard" in Empfang nehmen foll; der Schausvieler, dem der Benker anvertraut morben, wollte, weiler nicht zu reben hatte, wenigstens durch feine Erscheinung imponiren und erschien in einem Coftum, aus feiner eignen, ichaffenden Kantafie bervorge= gangen, beffen abschreckende Scheuslichkeit Alles uberbot. Ein Wenig von biefer Sorte mare gut gemefen; bas Zuviel wirfte entgegengesett, erregte wildes Gelach= ter, und der Benker im Schauspiel, wurde gum Benker bes Schauspiels. Viermal sprach "ber ftumme Sirt," bann verstummte er auf ewig.

Ein gunstigeres Schicksal war bem Schauspiel: "Erich der Geizhals" aufgespart. Beil das Theaster an der Wien bei seinem Erscheinen durch Nestroy in Unspruch genommen war, wurden wir mit unserm bursgerlichen Drama wiederum in die kleinere Leopoldstadt verwiesen und das war ein Gluck für den Verfasser, wie für das Drama. Benn ich auch als Schauspieler in meinen eigenen Augen viel zu wünschen ließ, genügte ich doch den Zuschauern. Ich habe im Vorwort zu diesem Stücke, (siehe mein Theater, pag. 464) angedeutet,

daß ein Monolog im vierten Uft, mir bei der erften Dar= stellung überraschend gut gelungen ift. Aber auch nur bei der ersten. Wie oft wir "Erich" wiederholten, traf ich an dieser Stelle boch nie mehr bas Rechte. Giner andern Beobachtung, die ich an mir felbst gemacht, erinnere ich mich jett noch, und will sie mittheilen, weil sie fur biejenigen meiner Lefer, die bas Theater kennen und lieben, nicht unintereffant fenn burfte. "Erich" erscheint im ersten Ufte als schmutiger Beizhals und ist so gehalten, daß er auch das Publifum über seinen Cha= rakter tauschen foll. Im zweiten Ukte kommt er nicht vor. Im dritten aber, wo er seiner Tochter, von der Niemand im Stucke abnet, daß fie es ift, gegenüberfteht, liegt es in den Worten die er zu sagen hat, daß er ben Buschauer nach und nach in die Berhaltniffe blicken laffe. ohne doch sich gang zu enthullen. Er foll humoristisch, findlich, kindisch, leidenschaftlich, - Alles dies in raschem Wechfel, - fenn.

In den Proben konnt' ich durchaus nicht hineinkommen und blieb weit zurück hinter dem, was ich mir das bei gedacht, so daß ich Besorgniß empfand, mir den ganzen Uft zu verderben. Us ich nun des Abends bezreits auf der Scene stand, erschien mir plotzlich wie durch einen Zauber das Bild Ludwig Devrient's im "armen Poeten." Ohne es gerade zu wollen, vielmehr durch dunklen Trieb darauf hingewiesen, ließ ich mich mit und neben diesem Bilde gehen. Ich suchte den Großen nicht nachzuaffen, was auch bei so verschiedensartiger Situation schlecht gepaßt hatte, sondern ich schlug nur einzelne Tone, jenem Grundton ahnlich an, wo sie

sich, wie von selbst fanden. Und gerade mit diesem Akt, mit diesen Auftritten, entschied sich die gunstige Wensdung des Abends. Es war, als ob erst von jetzt an, die Zuschauer den alten Erich lieb gewonnen hatten.

Rachdem nun auch biefes Stud abgefvielt mar, befcbloß ich meine Gaftrollen bei Carl. 3ch hatte fo ziem= lich erreicht, mas ich gewunscht. Meine kleinen Finangen waren fast geordnet. Der Entschluß, nicht mehr Schauspieler zu fenn, durfte wieder in feine Rechte treten. Much hatte sich Manches gunftig gefügt, um bie Musfuhrung mir zu erleichtern. Che wir jest von biefen gunftigen Fugungen fprechen, will ich, um nur bie Bubne und meine Verpflichtungen bafur, ganglich gu beseitigen, vorher fluchtig anführen, bag ich mit Carl einen neuen mehrjabrigen Contract ichloß, ber mir eine anständige Sahresgage sicherte, fur welche ich dann meinerfeits jahrlich vier bis funf neue Stude, gleichviel ob Driginale oder Bearbeitungen? zu liefern hatte. Die= fem Contract zu Folge habe ich benn auch im Laufe beffelben feche Arbeiten übergeben. Drei bavon murben, als unauffuhrbar, mir zuruckgeftellt. Gie find langft verbrannt, obichon Einzelnes barin nicht gerade ichlecht war. Ich bin zu ber Ueberzeugung gekommen, bag man beffer thut, eine frische Arbeit zu beginnen, als fich mit geretteten Brudftucken herumgumartern. Drei anbere find zur Aufführung an ber Wien gebracht worden. Diese brei waren: "Tauber und Taube" - "ber Brunnenargt" - und "Ublers Borft," aus ber alten Oper fur Bedmanns Gaftipiel zu einem Chaufviel umgeschaffen.

Es ift einigermaßen niederschlagend und giebt zu allertei Bemerkungen über den Zustand deutscher Schriftstelzler, wie deutscher Bühnen, Untaß, daß ein Mensch von vier und vierzig Jahren, der mehr als die Halte seines Lebens dem Theater gewidmet hat, mit bestem Willen und redlichstem steiße unter sechs Stücken, drei unauftührbare machen konnte!? Einem Franzosen, auch wenn sein Talent auf einer noch niedrigen Stufe stände, als das meine, wäre solcher Irrthum unmöglich. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil man in französischer Theaterpraris weiß, was man, bestimmte Lokalitäten und bestimmte Zwecke im Auge, will; und weil man das in Deutschland nicht weiß und wahrscheinlich auch niemals wissen wird.

Schon vor Ablauf des Jahres 1840 war es mir gelungen, auf passende Weise einzuleiten, daß ich als dramatischer Vorleser öffentlich auftreten könne, und zwar in einer Form, die dem Werke in sofern Gedeichen verhieß, als die Ausmerksamkeit einigermaßen darauf gelenkt wurde. Die Kaiserin Mutter ist Beschützerin der "Barmherzigen Schwestern;" an Ihre Majestät wendete ich mich, mit dem Anerdieten, zum Besten jenes wohlthätigen Institutes zu lesen; und erhielt bereits im Dezember durch den Agenten und unermüdlichen Besorderer desselben, Herrn Wache, den Bescheid, daß die Allerhöchste Frau meinem Unternehmen ihr Protektorat gönne!

Jest wollt' ich niederschreiben, am wie vielten des Jahres 1841 ich jum Erstenmale als Borlefer vor's

Wiener Publikum getreten? Doch ich vermag es nicht. Rein schriftlicher Ausweis sindet sich vor. Ich blatterte eine dicke Mappe voll Wiener Briefe durch, in der Hosffnung, etwas zu entdecken? Vergebens. Andeutungen genug, aber unter keinem Briefchen die Angabe des Tasges. Das ist wirklich eine grausame Angewohnheit, der schönen Damen nicht nur, sondern auch vieler Manner, daß sie Stadtbriefe nicht datiren! Wie soll denn Unserschiefe nicht datiren! Wie soll denn Unserschiefe Memoiren zu Ende bringen, wenn ihm jede historische Beihülfe sehlt? Also, an einem Vormittage, im Januar — halt! es muß noch Rettung geben! Besit ich nicht einen ganzen Stoß von Danksfagungen, die Magisträte, Armenvorstände, milde Verzeine an mich erlassen? Da wird sich's sinden.

Richtig! "Hat ihm schon!" (wie ber Wiener zu sagen liebt!) Eine freundliche Zuschrift, vom Superior und vom Ugenten ber Barmherzigen Schwestern, worin genannte beibe Herren bestätigen, ben Reinertrag meiner am britten Januar 1841 im Saale der Musikfreunde gegebenen bramatischen Vorlesung mit 538 Gulben C. M. empfangen zu haben.

Diese Einnahme war, das hohe Legegeld im Auge, eine sehr geringe. Auch war der Saal halb leer gebliezben. Die grauen Schwestern hatten also nicht viel daz von. Desto größer war mein Gewinnst. Von diesem Vormittage schreibt sich der Ruf, den ich meiner Kunst als dramatischer Vorleser in Wien erward. Vornehme Damen, die verhindert gewesen, oder nicht der Mühe werth gehalten, mich im Saale auszusuchen, ließen sich jetzt, durch Bekannte bei mir erkundigen, ob ich bereit

fen, bei ihnen zu lesen? Ich ging sehr gern barauf ein und verdanke meiner Bereitwilligkeit das Glück, so manscher ausgezeichneten, durch Geist wie Anmuth hochbes gabten Personlichkeit, bei welcher die Vornehmheit des Adels, noch weit hinter der Vornehmheit der Erscheisnung zurücksteht, begegnet zu seyn. Ich ging denn so zu sagen aus einer Hand in die andere, bis ich endlich, und zwar zu einer Zeit wo ich schon längst nicht mehr darauf hoffen durste, bis an jene Hand gerieth, deren Schutz für meine Absüchten mir so wünschenswerth erschien.

Ich war zu Grafin K. geladen, um dort Gothe's Egmont, — damals noch nicht auf dem Burgtheater aufgeführt, — vorzutragen. Fürstin Metternich befand sich
in der glänzenden Gesellschaft. Sie erlaubte, daß ich
ihr vorgestellt werde. Aber sie that nichts, mich zu ermuthigen, daß ich im kurzen Gespräch, meiner wiederholten Gesuche an den Fürsten hätte gedenken können.
Als sie nachher, mitten im schönsten Egmont aufstand
und die Soiree verließ, macht' ich in meinem Herzen ein
Kreuz über alle an das fürstliche Haus geknüpften
Bunsche.

Wie sehr und freudig mußt' ich also erstaunen, als in den ersten Tagen des Marz die Aufforderung an mich erging, beim Fürsten Metternich zu lesen. Die Wahl des Vorzutragenden wurde mir überlassen. Der Fürst sowohl, als die Fürstin, empfingen mich kalt und fremd. Ich sah auf den ersten Blick, und empfand bei jedem Worte, daß man keine großen Erwartungen von mir hege. Auch wurde mir eingeschärft, meiner Vorlesung

feine lange Ausbehnung zu geben, weil Seine Durch= laucht heut' Abend noch nothwendige Audienzen zu er= theilen hatten. Der Buborerfreis mar flein; bochftens zwölf Personen. Der Fürst saß zu meiner Rechten und erschien mir, als er Plat nahm, um sich von mir an= Lefen zu laffen, mit seinem aufrichtigen Ausbruck von Langerweile, beren Borichmack ibn aus meinem bicken Folio = Chafspere anwehte, wie ein Opfer gutmuthiger Nachgiebigkeit. Bon allen Unwesenden schien Niemand an mich zu glauben. Ich las ben britten Uft aus "Julius Cafar." Es wahrte nicht lange, so wendete ber Fürst fein Angesicht mir zu. Nach der Begrugung, die Untonius an die Verschworenen richtet, fagt' er zu seiner Nachbarin ber (nicht lange nach jenem Abende verftor= benen) Fürstin Rinsky: "aber, bas ift merkwurdig!" Und diefe, halb geflufterten, Worte flangen mir, wie bem Streitroß Trommetenton. Ich fturzte mich voll Keuer in's Keuer und hingeriffen von ber immer jungen Zaubermacht dieser Dichtung, rif ich auch meine Sorer bin. Als ich mich von meinem Geffel erhob, batte bie Ralte die ich bei'm Eintritt wahrgenommen, fich in warme, unverhaltene Freude aufgelofet. Fürstin Metternich, mit jener treuberzigen, rucksichtslosen, über enge Form erhabenen Raturlichkeit, welche ein Rind ihres ichonen Beimathlandes ift, und gerade ihr, der Gemahlin diefes Beltlenkers ben bochsten Reiz verleiht, kam auf mich zu und fagte: "Soltei, ich hab' Ihnen Unrecht gethan. Man hatte mir von Ihnen, wie von einem Charlatan geredet. Schon neulich bei Grafin R. hatt' ich mich eines Beffern überzeugt. Seute haben Sie uns entzückt,"

Man wünschte, daß ich nun einen heitern Scherz auf die düstern Scenen folgen lassen möge. Ich wagte meine "Dreiunddreißig Minuten," in Wien noch nicht gegesen und unbekannt, zu bringen. Die glückliche Stimmung, die mich begreistlicher Weise erfüllte, theilte sich bald meinen Hörern mit. Der Brestauer Klemptner gesiel so ausnehmend, daß einem durch die Flügelthüren blickenden, die Ankunft der zur Audienz beschiedenen Herren meldenden Kammerdiener, ein Zeichen mit der Hand ertheilt wurde, welches Ienen Geduld anbefahl, dem Klemptner Ieremias Klagesanst aber die Erlaubinst gönnte, auf noch ein Viertelstündchen in Europa's Schicksal einzugreisen und sich seinen Kausch in Grüneberger Champagner erst vollständig anzutrinken.

Mehrmals wurd' es mir fo gut, als Bertreter und Musleger großer bramatischer Dichter im Fürstenhause erscheinen zu durfen. Chatsvere, Calberon auch Schil= Ier kam an die Reihe. Es war in der Ofterwoche; irr' ich nicht, am Grundonnerstage. Thalberg mar von Reifen heimgekehrt, er follte spielen, eine fehr große Gefell= schaft war versammelt: die Fürstin hatte mir eingeschärft. eine schon dort gelesene Posse — (dasselbe "Achtel vom großen Loofe", welches einft in ber Josefftabt mir Schaben gebracht,) - zu wiederholen. Vorher aber wollte ber Kurft "Wallenstein's Lager" boren. Diefer Ginfall fam ihm ploblich. Ich war nicht vorbereitet, hatte kein Buch mit. Dies wurde sogleich aus feiner Sandbibliothek herbeigeholt. Da ich bas Gedicht niemals vorgelesen, so fand ich fur nothig, es rasch noch einmal zu überfliegen, um mich zu orientiren. Denn man lieset

ein Drama anders und fieht es mit andern Mugen an, wenn man es vor vielen Sorern lebendig machen foll, als wenn man es zu eigenem inneren Genuge fur fich allein lieset. Ich entfloh also bem lauten Gewühl, ber fich immer noch mehrenden Gesellschaft und suchte einen einsamen Bufluchtsort, der bei der grandiosen Musdehnung jener Gale leicht gefunden mar. Bald mar ich in Schillers Bersen, die ich ja fast auswendig weiß, wieder beimisch, so daß ich nicht befurchten mußte, umzuwer= fen; - aber die Rapuzinerpredigt machte mich besorgt. Collt' ich fie austaffen? Das war so leicht nicht arran= girt. Sollt' ich fie lesen? Dann konnt' ich es nicht, ohne ein wenig zu karrikiren. Und mußt' ich nicht baburch Unftoß geben? Un diesem Drt, in diesem Kreife, an diefem Tage? Ich machte mir Bahn jum Fürsten, burch das dichteste Gedrange. Em. Durchlaucht, sagt' ich gang leife, haben vielleicht nicht baran gebacht, bag in "Wallenstein's Lager" die Kapuzinerpredigt vorkommt? Ich wußte diese nicht anders vorzutragen, als auf eine halbkomische Weise?

"Und was hindert Sie baran?"

Ich blickte verlegen um mich her und zuckte die Uchfeln.

"Ich finde nichts bedenklich dabei!"

Nun, wenn das ift, Ew. Durchlaucht, brauch' ich wohl weiter feine Angst zu haben?

"Das denk' ich auch!"

Und ich las "Wallenstein's Lager" sammt Kapuzinerpredigt und allem Unheil, zur vollständigen Zufriedenheit hoher Hörer und schönster Hörerinnen; deren einige so gutig waren, es mir mit eigenem Munde zu sagen.

Die Erfolge bei Furst Metternich gaben mir und meinem Rufe als dramatischer Vorleser nicht blos die Weihe fur Wien's vornehmste Aristofratie, von der ich gesucht und freundlich behandelt wurde; sie ebneten mir auch ben Weg, vor das große Publifum zu treten. Die Furffin hatte mich und meine Bunfche bem Grafen Gedlnigen an's Berg gelegt. Diefer, nachdem er fich uberzeugt, baß ich, in meiner, auf vieliabrige Erfahrung ge= grundeten Umficht, mir felbst ein aufmerksamer Cenfor fen und daß ich, bei aller Berehrung fur Chaffpere, am Beften empfinde, mas nach unfern heutigen Begriffen von Unftand und Schicklichkeit einmal nicht öffentlich gefagt werden barf, war fo freundlich, mich ber Sof= Censurstelle mit dem geeigneten Furwort zu überweisen. Ich mußte zwar Diejenigen Dramen, Die ich vorzubrin= gen beabsichtigte, einreichen; aber man ftrich in benfelben gar nichts; man begnugte fich burch Rothstift anzubeuten, mas bedenklich erschien und überließ mir und meinem richtigen Takt, zu milbern ober wegzunehmen. Herr von Hafenorl, jest soviel ich weiß, Polizeidirektor in Brunn, fpater Berr Regierungsrath Malg, erzeigten mir bei diefen Unterhandlungen die liberalfte und ge= fälligste Forderung. Ich befinne mich, daß der Lettere einmal, bei einer Stelle in einem hiftorifchen Drama, wo ihm ein Wort politisch anstoßig vorkam, in verschie= benen Uebersetjungen Chaffpere's nachgeschlagen, um ein anderes, weniger bedenkliches zu finden, weil, wie er sich barüber ausbruckte, in einem folden Dichter boch nicht ohne Weiteres gestrichen werden konnte, wie in einer Lokalposse. Wer die Geschafte eines Wiener DberCenfur Beamteten und ben gewöhnlichen Lauf biefer Geschäfte fennt, ber wird biese Meußerung gleich mir, gebuhrend zu schähen wissen.

Direktor Carl, mit welchem ich mich über bie Geldbedingungen leicht einigte, überließ mir das Leopoldstädter Theater, welches fur diesen Zweck wie ein Saal eingerichtet wurde.

Als die erften Ungeigen, daß ich im Leopoldstädter Theater bramatische Borlesungen geben wolle, verbrei= tet waren, erhoben sich all' meine literarischen Freunde mit Lebhaftigkeit bagegen. Alle fanden die Lokalität unpaffend; alle verkundeten entschiedenes Miflingen bes Unternehmens. Bergebens wendete ich ihn ein, daß nur auf der Buhne mir vergonnt fen, die Abendstunden zu benüten; daß mein erster Bersuch im Musiksaale, ber sammt Raiserlichen Geschenken ben grauen Schwestern verhaltnigmäßig so wenig getragen, bie Un= bequemlichkeit der Bormittagsftunden bargethan habe; daß endlich die Berichiedenartigfeit der Gintrittspreise im Theater, auch ein Publikum im weitern Ginne anlocken werde! - Gie blieben babei, ich hatte im Concertfaale lefen sollen und Grillparger, der edle, mobl= wollende Grillparger, gurnte mir fast, daß ich mein Zalent auf so leichtsinnige Weise hinwerfen wollte.

Ruckgangig ließ sich's nicht mehr machen.

Ich begann mit "Coriolanus." Und in folgenden Worten sprach ich vorher zu ben Unwesenden:

"Nicht ohne innern Kampf und Widerstreit bin ich an einen Entschluß fur den heutigen Abend, an die Wahl des zu lesenden Werkes gegangen. Sie sind versammelt einen Kunstler zu hören, ber so kuhn seyn will, in seinem Fache eine gewisse Virtuosität geletend zu machen. Solcher einigen Spielraum zu gönnen, mußte das vorzutragende Drama sich eigenen; es mußte, in buntem Wechsel der Personen, bewegtes Leben zeigen; es mußten Scherz wie Ernst, Kraft wie Geschil darin walten; es durfte kein schon oft gegebenes, allbekanntes, — es sollte aber dabei auch ein klares, verständliches, — es sollte das Gebicht eines Meisters seyn. Und an wen könnten wir uns da besser wenden, — heute, wie kunstig, — besefer, als an Shakspere?

Leugnen durfen wir's nicht, — und nur eigensinnige Ziererei ist es, wenn man's leugnen will, —
daß eben er in so vielen seiner Stucke uns und unserer Zeit der Form nach sern und fremd; daß Manches gar nicht geeignet ist, auf unsern Brettern dargestellt zu werden! Und gerade darin liegt eine Aufforderung für mich und mein Streben. Diese Aufforberung ist es, die mich hierhergeführt.

Sie werden Romer horen, die dem Kostum nach nicht wie alte Romer gehalten sind. Der naive Brite gab sich keine Muhe, wissen zu wollen, was in hundert Buchern steht? Er fragte nicht nach antiquarischer Gelehrsamkeit, und so mancher Theatersschneider unserer gebildeten Tage, ware befähigt, ihm grobe Schniker vorzuwersen. Er bemuhte sich nicht, Romer zu malen, — er wollte Menschen schildern; deshalb glauben wir an seine Schopfungen.

Modt' es mir heute gelingen, diese Schopfungen,

mit den beschränkten Mitteln, die mir zu Gebote ftehen, vor Ihnen lebendig zu machen. Mocht' ich Sie bahin bringen, zu vergessen, daß der Sprecher auf einer modernen Buhne sitht, — und auf welcher!?

Auf einer Buhne, wo sonst die Klange leichter Bolkslieder mit stucktiger Lust, wo die Spaße des Tages mit Tanz und Possenspiel wechseln; wo man gewohnt ist, mehr zu schauen als zu hören; wo man lachen, — wo man nicht gern sinnen, denken, tief empfinden will?

Aber sen es immerhin! Sen es immerhin das Leopolosiadter Theater! sen es das alte weltbekannte Haus, welches grauer Vergangenheit zu Ehren durch ganz Deutschland noch "Kasperl" heißt; sen es ein ungewöhnlicher Platz für solchen Zweck! — Dies Haus gehört ja doch auch nach Wien und die Höerer, welche sich heute darinnen einsinden wollten, sind Wiener; sind die Wiener, welche schon oft Nachsicht mit mir gehabt; welche lebendiges Gefühl, unverstellte Begeisterung stets entwickeln, wo sie ein Publikum bilden. Ob im Concertsaale, ob auf den Brettern des Kasperl = Theaters? — Ich stehe vor Ihnen!

Und endlich steh' ich in einem Raume, an den sich boch wohl so manche hohere poetische Erinnerung knupft. Ja, wenn es auch nur das Bild eines abgeschiedenen Freundes') ware, den wir

<sup>\*)</sup> Für diejenigen Lefer, welche mit ben Theaterzuständen in Wien unbefannt find, durfte hier die Bemerkung am Orte feyn, daß diefe Werte fich auf Naimund beziehen.

hier eben so oft beweint als belacht haben; wenn es nur sein Bild ware, welches in diesem Augenblicke mir vorschwebt, so mußte dieses schon mir Muth leizhen und die durch Schüchternheit und angstliche Rucksichten "gefesselte Phantasie" frei machen, daß sie froh und kuhn die Schwingen entsalten moge, um aus diesem kleinen Büchlein Heldengestalten der Historie in ein wirksames Dasenn zu rufen."

Bereitete dies Borwort ichon eine gunftige Stimmung, so entwickelte bieselbe sich im Laufe bes Abends, von einer Scene bes großen Gedichtes zur andern, immer entschiedener. Das Saus war bei dieser erften Bor= lesung nicht ganz gefüllt; die Bersammlung jedoch eine ausgewählte. Ihr Beifall, ber beim geringsten Unlag sich kund gab, storte mich anfanglich. Wo ich bisher in andern Stadten als Borlefer aufgetreten mar, na= mentlich in Berlin und Ronigsberg, batte man außere Zeichen der Zufriedenheit nicht gespendet. Sier erklan= gen dieselben fortdauernd und mahrten bei manchen Stellen so lange, daß ich mich genothigt fab, aufzuste= ben und inne zu halten. Wie gesagt, zuerst storten mich Diese Unterbrechungen. Als aber nicht allein bei Ausbruden leidenschaftlicher Gewalt und sogenannten Ef= fektstellen, als auch bei jeder feineren Ruance, bei jeder leisesten Undeutung einer kunstlerischen Intention, bas anerkennende Murmeln unausgesetter Aufmerksamkeit meinen Bortrag begleitete; als bann fich in einigen Scenen wieder das lauteste Jubelgeschrei erhob; - da fühlte auch ich mich erhoben und beseeligt von einer noch nicht gekannten Empfindung verließ ich ben Schauplat.

Es wurde keinen gunftigen Eindruck machen, wenn ich fortfahren wollte zu erzählen, welche Gunst mir, so- wohl bei diesem ersten Cyklus meiner Lesabende, als auch bei noch zwei folgenden, (im Herbst 1841 und im Frühling 1842) erwiesen worden ist. Shakspere's Dra- men, (nur selten mit neueren Scherzen, als Nachspiele, untermischt) bildeten den Kern dieser Abende: "Corio- lanus, Heinrich der Vierte, Sommernachtstraum, Viel Lärmen um Nichts, Nichard der Zweite, Hamlet, Julius Casar, Heinrich der Fünste", — von denen mehrere zweimal an die Reihe kamen, — fanden den meisten Anklang.

Wenn mich bei'm Ruckblick auf mein Leben nicht fel= ten der Gedanke beschleichen will: es sen tadelnswerth. daß ich nicht mit allen Kraften barauf hingearbeitet, mich aus dem theatralischen Dilettanten, ber ich, ftrena genommen, immer war und blieb, zu einem tuchtigen praftischen Schauspieler auszubilden, um auf ber leicht= sinnnig betretenen Bahn, als Mann bas bochft mogliche Biel zu erreichen; - wenn dieser Bedanke, vereint mit Borwurfen, die mir Undere in demfelben Ginne ge= macht, indem fie mich ftraflicher Unbeständigkeit geziehen haben, mir wie ein Gespenst broben will; - bann, ja bann wend' ich mich jenen Abenden zu, an benen ich, ich, allein, ohne fremde Beihilfe, - bes großten drama= tischen Dichters Werke, vor dem Publikum der größten beutschen Stadt, wurdig und ehrenvoll lebendig ge= macht.

Alle Hochachtung fur ben Schauspieler, ber mit Ein-ficht, Geschick und Gefuhl feine Rolle glucklich durch-

führt! Aber es will benn boch zulett auch etwas fagen: in einer Stadt wo sinnliche Freuden und geräuschvolle Berftreuungen die Menschen wie im steten Wirbel um= hertreiben, seine Stimme fo laut zu erheben, bag ber Wirbel auf einen Abend still zu stehen scheint und daß bie Vergnügungsluftigen, zu Fuße, wie zu Wagen, in Schaaren berbeiziehen. Ramen fie etwa zu einem larmenden Schauspiel? Ift ihnen Sang und Klang, Tanz und Glanz, ift ihnen Sinnenreiz und heitere Berftreuung versprochen worden? Dnein. Keine Dekorationen, feine ichonen Kleider, feine liebensmurdigen Damen, feine be= liebten Buhnenhelden werden zu schen, feine Nerven= burchdringende Musik wird zu horen senn! Im schwar= zen Kleide kommt ein blaffer - (wie feine Freunde ihm zuschworen, etwas dumm aussehender) - Mann. Er fest fich hinter ein kleines Tischen, auf dem zwei Rergen brennen. Er ftellt seinen Sut neben fich auf ben Boden und nachdem er die Handschuh' in diesen Sut geworfen, zieht er ein fleines bunnes Buch aus ber Tafche und beginnt zu lefen. Und bicht zusammenge= brangt, wie wenn Fanny Elster tangte, Lift spielte, die Tadolini fange, sigen und ftehen die Buborer, in ge= spanntefter Aufmerksamkeit, brei Stunden lang, ohne eine andere Unterbrechung bes Bortrages zu bulben, als jene, die der Ausbruch ihres eigenen Mitgefühls ber= porruft.

Das hab' ich erreicht! Auf diese Weise hab' ich vor bem ersten Publikum unseres Baterlandes, Shakspere's Dramen zur Ehre der guten Sache, zur Freude der gesbildeten Welt, unter Anerkennung aller Partheien,

ohne auch nur eine Stimme ber Gegnerschaft zu vernehmen, vorübergeführt. Bin Beranlassung gewesen, daß, wie früher im Norden, jeht auch im Süden Deutschlands, gar Viele sich mit Begeisterung dem sonst unverstandenen Dichter eifrig zugewendet, nachdem durch mich ihnen der Geist desselben lebendig geworden war. Bin, — was glaub' ich auch Erwähnung verdient, — von Allen, die zum Handwerk, will sagen zur Kunst, zur Schauspieltunst im bessern Sinne gehören und Wien's Burgtheater schmücken, als ordentlicher, tüchtiger Meister in meinem Fache anerkannt und durch ihre mir laut und fröhlich, vor überfülltem Hause zugerusenen Grüße, freigesprochen worden.

Das ift geschehen. Es ist nicht eitle Einbildung, Ich barf Wien zum Zeugen rufen.

Diese Kraft, diese poetische Gewalt, verbunden mit der physischen, hat mir eingewohnt; ich besitze sie noch. Ich bin noch im Stande, um mich, um meine arme Persson allein, wo ich sen und lebe? — vorausgesest, daß man deutsch verstehe, — stets einen Kreis von Freunden der Poesse zu versammeln, dem ich ein Schauspiel aufführe; ein lebhaftes, lebendiges, eindringliches dramatisches Gedicht, ohne Maler, ohne Schneider, ohne Maschinisten, ohne Kollegen, ohne Statisten und — ohne Souffleur!!!

Ja, bas bin ich im Stanbe! bas hab' ich erftrebt und errungen, indem ich bie mir angebornen Mittel fleißig ausgebilbet. Deshalb alle Bescheidenheit bei Seite, brauch' ich bie Buhne nicht; und wenn ich auch eben

kein berühmter Schauspieler bin, bin ich boch immer auch Jemand. —

Da man in Wien geneigt schien, diese Meinung zu theilen, so sehlten Ansorderungen wie neue Bekanntschaften der verschiedensten Gattung nicht, denen ich bald lebhaft nachzukommen, bald sorglich auszuweichen suchte, wie nun gerade der bosen Laune Damon in mir waltete, wobei ich nicht ableugnen will, daß der Bose hausig vorsherrschte, weil mich die Arbeiten für's Theater, die mir als Pslichttheil und Pensum auslagen, qualten, indem ich mich mit ihnen qualen mußte. Was ich für die Bühne geschrieben, ist mir immer nur dann leicht von der Feder gegangen, wenn ich es für mich, oder für Perssonen schrieb, die mir sehr nahe standen, in deren Gesschick das meinige aufging. Wo dieser begünstigende Einsluß sehlte, hab' ich mich stets zur Arbeit gezwungen.

Die Wohnung bei Lowe mußte ich, da er die seinige wechselte, leider aufgeben. Nachdem ich mich einige Monate lang in sogenannten "Monatszimmern" umhergesschlagen und all' deren Leiden auf's Neue erprobt, gelang es mir endlich im "Burgerspital," in jenem kleinen Hauschen, in welchem außer mir noch Neuntausend Neunhundert und Neunundneunzig andere Seelen wohnen mochten, und zwar: so und so vielten Hof, so nud so vielte Stiege, dritten Stock, Thur Nummer so und so viel, eine aus drei Gemächern bestehende, für sich absgeschlossen, recht heimliche Zuslucht zu sinden, welche ich sammt meinem Diener, Herrn Carl Wild, einem sehr zahmen Burschen, bezog und mich Wand an Wand mit Freund Bauernfeld, ganz behaglich in ihrer Ruhe

fublte. Meine Fenster gingen auf einen stillen, engen Sof, aus bem ein großer Raftanienbaum bie 3weige faft bis zu mir emporstrecte. Das bumpfe Gerausch bes ununterbrochenen Straffenverkehrs, bas unaufhorliche Magengeraffel, brang über die himmelhohen Dader, wie aus einer andern in jene fleine Welt, ohne meinen Nerven webe zu thun. Bielmehr liebte ich, in der Abend= bammerung, wenn ich herrn Wild fortgeschickt und mich ber Einsamkeit übergeben hatte, jenem fernen Tumult mit einem Ohre zu lauschen, mahrend bem andern Ohre fein Ton der auf meiner Raftanic zwitschernden Gperlinge entging. Da hab' ich wohl manchmal geseffen, am offenen Kenfter, in die Blatter des Baumes hinabstarrend, versenft in Wehmuth, Gram, Cehnsucht, Erinnerung, - stundenlang - bis es gang bunkel um mich her wurde und ich mich gewaltsam aufraffte, die Freunde in unserm trauten Abendfreise zu finden und wieder ein Mensch mit Menschen zu senn.

Wo wurde man dies lieber und wo leichter, als in Wien; fast immer sicher, zur bestimmten Zeit, am bestimmten Drte einige der lebenslustigen, umgänglichen Genossen zu sinden. Und war noch Keiner von ihnen da, hatte, bei schonem Wetter, ihr Weg zufällig einmal Alle in die Ferne geführt und verspätete sich ihre Ankunft, nun so sas doch Grillparzer in seiner Ecke, sein Seitel vor sich und fuhr auf bei'm: "Gott grüß!" als wär' er zorznig, aus seinen Träumen geweckt zu seyn, und als wär' er entschlossen, heute stumm zu bleiben; kaum aber hatte man ihm ein Wort entlockt, so folgte das ganze Herz des Dichters diesem ersten Worte und ergab sich, in der Külle

feiner unwiderstehlichen Liebenswurdigkeit, die mir bann immer am unwiderstehlichsten war, wenn er über irgend etwas grollte und mit findlichem humor ingrimmig Scherzte, wie nur ein Wiener, nur in Wiener Tonen es vermag. Meine Liebe fur biefen Mann war vom er= ften Augenblick naberer Bekanntschaft überschwanglich. Richts fand ich an ihm auszustellen, als seinen Ramen, ber mir abscheulich flang, bis er felbst mir einmal die Bedeutung beffelben auseinandergefett: Seitdem lieb ich auch den Namen und find' ihn herrlich: nomen et omen! "Parz," bergeleitet von Parzelle, beifft bei De= fterreichischen Landleuten so viel als: ein Grundstuck, ein abgetheiltes Feld, zunachst eine Biese. Daher Muhl= parz, Dorfparz, Bergparz u. f. w. Grillparzer's Uhrabn bat unbedenklich eine Wiese an feinem Sauschen gehabt, die von Grillen wimmelte und beshalb "Gril= lenparz" genannt wurde. Er hieß denn der "Grill'par= ger." Und wenn auch jene Biefe und jenes Sauschen nicht, fo fam boch jener Rame an unsern Frang, ber fo baufig in seiner Ede fist und "Grillen fangt," bem aber auf feiner Biefe, in imaragonem Grun, von filberrei= nen Bachen durchflossen, der duftigste Frubling erblubte. Fange jett, Du mein geliebter Freund, wo auch Dir ber Berbst naht, immer Grillen, - Dein Fruhling lebt in vielen deutschen Bergen!

Der Winter vom Jahre 41 zu 42 wurde mir vorzugsweise angenehm durch einen neugebildeten Berein "das Soupiritum" genannt, der bei Lichte betrachtet, nichts Anderes war, als eine junge "Lublam," geziert durch einige alte Zierben jener Unsterblichen. Der ersten feierlichen Sigung im "Matschader Hofe" gilt mein Stif-

tungslied (Gebichte, pag. 288).

Das "Rurschnergewolbe," - benn biefen Beinamen erhielt ich als .. Soupirer" megen meiner, bem ruffischen Aufenthalt noch angehörigen Ausstattung an Pelzwerk, - war ein gerngesehenes Mitglied biefes frohlichen, witigen, gemuthlichen Rreises. Und bag ich auch beute noch nicht gang vergeffen bin, haben mir bergliche Buschriften jener lieben Freunde bewiesen. Wie schon war es, bort Abend fur Abend eine Unsprache zu finden! Wie luftig, mit luftigen Leuten, in harmlosen Scherzen, ober in ernsten Gesprachen wieder aufzuleben, wenn ein= fame Stunden im einsamen Stubchen, ihre duftre Macht geubt!? Wie herrlich, nach gut gerathenem Bortrage Chaffpere'fcher Dichtung, rafch ben Unzug zu wechseln und mit eiligen Fiackerpferben an ben Bersammlungs= ort zu fliegen, um bei'm Gintritt von ben Freunden jubelnd empfangen zu werden und mit ihnen noch einmal burchzusprechen, mas so eben geschehen mar!

> "Ber nicht die Belt in seinen Freuden fieht, Berdient nicht, daß die Welt von ihm erfahre!"

Schon im Herbst war ich auf einige Tage nach Preßburg gegangen, auch die dasigen Freunde, mit denen mich, nach kurzem personlichen, ein langer schriftlicher Umgang so innig verbunden, wieder zu sehen. Ein solches Ersehen konnte unmöglich vorübergehen, ohne Berabredung für abermaliges Zusammentreffen. Und dieses ward festgesetzt für die mildere Jahreszeit, wo der seines Winterjoches entledigte Donaustrom, schwerbeladene

Dampffchiffe in wenig Stunden bis Pregburg, in einem Tage bis Defth fuhrt. Defth und Ofen zu sehen, mar mir ein alter Lieblingswunfc. Ihn mit Julien vereint zu erfüllen, als unfer Josefftadter Berhaltniß fich lofete. hatte nicht fenn konnen, benn gerade bamals erwartete Die Buhne der ungarischen Hauptstadt einen Direktions= wechsel und der zurücktretende Unternehmer mußte unfern Gaftrollenantrag abweisen. Fur ben Ginzelnen mar die Kahrt in's Land ber Magnaren leicht zu erschwingen; auch lebte ich der Hoffnung, durch einige dramatische Vorlefungen in Vefth einen maßigen Tribut zu erheben, ber mir bie Reise bede. Bu Erreichung dieses Bieles gab ber Rai= ferin Mutter Majestat, welche meinem Talent eine wohl= wollende Gonnerin war und blieb, mir ein Empfeh= lungsschreiben an die Frau Erzherzogin Palatinus mit. Leider traf es fo ungludlich, daß Lettere, eben wie ich tam, Sich zu einer Reise nach Wien ruftete, folglich von mir keine Notiz nehmen konnte. Unwohl war ich auch. beshalb in niedergeschlagener Stimmung, in welcher ich keinen Trieb fuhlte, thatig zu fenn fur meine Ungelegen= beiten. Ich fab eine große larmende Stadt, reich und erregt; fah den bunten Berkehr ihres treibenden Bewubls; fagte mir: in diefem Gerausch wird doch Nie= mand auf Dich achten! Und begnügte mich, spazieren zu geh'n, so weit mein Uebelbefinden es gestatten wollte.

Bei'm deutschen Theater\*) gaben mehrere beruhmte

<sup>\*)</sup> Das Ungarische Nationaltheater besuchte ich, als ein ber Sprache Unkundiger, nur einmal, und fand mich um so weniger bashin gezogen, weil seine besten Künstler beurlaubt und abwesend was

Künstler Gastrollen. Der Tenorist Schmetzer, der Bassist Trarler, die erste Sangerin Hasselt Barth; und im Schauspiele meine Freundin Neumann schaitzinger, mit ihrer liebenswürdigen Tochter Abolfine. Mit letzteren war ich viel zusammen. Selten ist mir bei'm Theater ein junges Madchen vorgekommen, welches bei völliger Unbefangenheit und frei von aller Prüderie, den Ausdruck reinster Jungfraulichkeit in jeder Bewegung, in jedem Worte kund gab, als diese Adolssine. War sie als Schauspielerin auch nicht vollendet, wie ihre Schwesster Louise, welche bei'm Hofburgtheater zu den ersten, beliebtesten Mitgliedern gezählt wird, so wurde sie doch in sanster elegischer Unmuth, durch schlichte, bescheidene

ren: weshalbich auch ber Antoreitelfeit nicht froh werden fonnte, einige meiner bramatischen Arbeiten in magnarischer Ueberfetung zu mir fprechen zu hören. Das Stud, welches ich bort fvielen fab, mar unsere alte .. Bregioja." 3d freute mich barauf; benn ich mabnte. nun endlich einmal wirfliche Bigenner bargestellt zu feben. Aber gu meinem boditen Erstaunen erblickte ich im zweiten Baterlande biefee rathielhaften Bolfes, in Ungarn und auf Ungarn's National= buhne gang dieselben aufgeputten, herkommliden Roftume, die mich icon feit langer Beit auf ben beutiden Theatern verbrugen; mo möglich noch moderner, noch balletartiger zugeschnitten. Unendlich fomisch war es mir, daß ein alter Ungar, als ich bei bes Colog= vogte Erzählung von ber "großen Retirabe" über einige Bemegungen seines Stelgfußes ladte, fich mit bem ichenften, graubarti= gen Angeficht zu mir wendete und fragte; "Was hat er gejagt?" Ich erlaubte mir die Bemerkung, daß er, als Ungar, boch unmöglich bie Erflärung eines Ausländers nöthig haben tonnte? Worauf er entgegnete: "Die jungen Berren erfinden jest fo viele neue Worte und Ausbrude in unferer Sprache, Die ich Zeitlebens nicht gehört habe. Dian verfteht bas Behnte nicht."

Naturlichkeit, eine erfreuliche, wohlthuende Erscheinung. Wer hatte uns in Pesth glauben machen konnen, daß zwei Jahre spater so viel Sittsamkeit, so viel Schonheit, so viel Talent in Berlin's kaltem Sande verscharrt wers den sollte?

Die Unwesenheit der Operngaste hatte die Choristen des Pesther Theaters veranlaßt, ihre Benesizvorstellung jest anzuordnen, um von der Mitwirkung der Fremden Bortheil zu ziehen. Gott weiß, wer die guten Leute auf mich aufmerksam gemacht? Sie kamen zu mir und luzden mich ein, sie auch zu unterstützen; und zwar als Borlefer. Ohne lange zu überlegen, sagt' ich zu. Ich wußte eigentlich nicht, was ich that. Us der Tag herannahte, übersiel mich die Angst. Die ungeheure Bühne in akustischer Beziehung noch obenein höchst unvortheilhaft gebaut, sollt' ich ausstüllen?

Auf ben Anschlagezetteln stand es bereits gedruckt, mit Lettern von meiner Große. Ich bereitete mich im Geiste auf eine schmähliche Niederlage vor. Zwischen zwei Akte großer Lärmopern, mit Heeren und Rosse auszesestattet, hatten sie meinen Bortrag gezwängt. Nun denke man sich das Pesther Riesenhaus, überfüllt von einer wogenden Menge, die eben erst einer wildrauschenzden Musik Beisall gejauchzt. Man denke sich den weizten leeren Bühnenraum, den ein Diener durchschreitet, um ein kleines Tischchen vor den Sousseurkasten zu setzlen, zwei Leuchter darauf, einen Stuhl dahinter zu sehen. Man denke sich mein Austreten, der ich von der Mitteltur bis an die Lampen eine preußische Postmeile zurückzulegen habe. Der Eindruck auf die Masse konnte nicht

anders als komisch senn. Auch ging ein lachendes Geflüster durch alle Raume. Einige Sekunden lang schwankt'
ich in bangem Zweifel, ob es mir gelingen wurde, durchzudringen? Doch ermannt' ich mich wieder und sekte
mit Zuversicht fest und bestimmt ein. Gleich bei den
ersten Worten aber, glaubt' ich zu spuren, daß mein gewöhnlicher Kraftauswand hier nicht genügen wurde. Ich
steigerte ihn, bis ich jenes befriedigende Gefühl in mir
empfand, welches mir immer sagt, daß ich bis in die
außersten Winkel verstanden werde. Diese Beobachtung
meiner Mittel entrückte mich der Besorgniß. Ich wurde
warm. Die Hörer blieben nicht kalt. Ja, sie wurden
feurig! Wilde, donnernde: "Elien Holtei!" ertönten.
Ich ging triumphirend vom Schauplaß.

Die Gewalt des Bortes, die Macht der menschlichen Stimme, wenn sie zur Vermittlerin geistiger Macht wird, ift mir niemals so deutlich erschienen, als an jenem Ubende.

War mein Erfolg auch gunstig genug gewesen, um die Direktoren zu veranlassen, daß sie mir andoten, nun noch einmal auf eigene Rechnung in ihrem Theater zu lesen, so war er doch in seiner Nachwirkung nicht bedeutend genug, mit ungarischer Nationalität in die Schranken zu treten. Eine für wohlthätigen Zweck bestimmte, große Opernvorstellung wurde im Ungarischen Nationaltheater gegeben, an demselben Abend, wo ich im beutschen "Heinrich den Vierten" las. Die ganze vornehme Welt sehlte. Das Haus war leer"). Und ich,

<sup>\*)</sup> Etliche Wochen eh' ich biefe Zeilen nieberschrieb, im Septems ber 1845) wurde ich auf angenehme Art an jenen Besther Abend

in allzuverletbarem Stolze fand mich baburch beleidigt. Das war kindisch. Denn am nachsten Abend murd' es voller gewesen senn. Daburch, daß ich nun, trot vieler Unfragen nicht mehr auftrat, glaubt' ich, bas Publikum zu bestrafen; erwies jedoch meiner Raffe ben schlechtesten Dienst, mahrend ich wohl gethan hatte, der armen recht gefällig zu fenn. Gie bedurfte beffen. Ich hatte zwar in Wien recht viel Geld eingenommen aber eben so viel ausgegeben. Giniges war nach Riga ge= gangen; anderes nach Grat, wo meine Tochter als gludliche Braut auf ihre neu einzurichtende Sauslichkeit bedacht senn mußte; und was mich und meine Verson betrifft, so hatten wir durch anderthalb Sahre in Wien verlebt, eben auch nicht gespart. 3wei Winter, mag man fich noch fo Bieles versagen, koften an Bohnung, Bedienung, Speife und Trank, Kleidern, Solz, Riadern,

erinnert. Fürst hatselbt auf Trachenberg, bei bem ich mich zum Besuche aushalte, gab Einigen, zur Bersammlung der Landwirthe und Forstmänner nach Breslau gekommenen Fremden, in einem seiner großen, wildreichen Thiergärten, glänzende Jagd. Ich, den Morgen über an den Schreibtisch gesesselt, folgte erst um Mittagszeit den rüstigen Jägern, die entzückt über den seltenen Anblick: Rehe, Schwarze und Damm-Wild im bunten Gemisch neben Hunderten von Edelhirschen zu sehen, sich in glücklichster Laune befanden. Eben als ich mich dem Treiben näherte, erlegte ein ebler Ungar durch Meisterschuß einen Rehbock. Ich pries seinen Schuß, wir knüpften ein Gespräch an, er horchte meiner Stimme, maß mich mit den Augen und fragte dann: Sind Sie nicht Derselbe, der im Sommer 1842 auf dem Pesther Theater Shakspere's König Heinrich vorgetragen? Freudig bekannte ich mich dazu. Und was er weiter sagte, darf ich nicht wiederholen.

Oper, Ballet, Redouten, und vielen ahnlichen Dingen, die zwischen Lurus und Bedürfniß schwanken, sehr viel Geld. Un Betteleien jeder Gattung fehlt es auch nicht. Im Sommer aber sind es die Besuche, die man auf dem Lande zu machen, und jene Besuche aus der Fremde, welche man in Wien zu empfangen und dann wieder bei Landparthieen zu bewirthen hat, die Wien vertheuern. Ich war mit einem dunnen Porteseuille nach Pesth gestommen und ging mit einem noch dunneren wieder weg. Deshalb nahm ich in Presburg den Vorschlag der Theaterdirection, auf der Bühne zweimal zu lesen, mit Dank und Freude an. Durst' ich doch einige Tage länger bei den Kreunden verweilen!

Nur kurze Zeit blieb ich nach meiner Ruckkehr aus Ungarn in Wien. Die nahe bevorstehende Verheirathung meiner Tochter rief mich nach Grat.

Die Hochzeit fand bei Verwandten des Bräutigams, auf einem Beinberge statt. Dicht bei'm Bohnhause steht eine kleine Kapelle; so klein, daß außer dem Geistlichen und dem Brautpaare, fast Niemand darin Platz sinden konnte; die Halfte der Hochzeitgafte, obgleich wir, Alles in Allem deren nur funf waren, des Bräutigams Muteter und der Braut Vater mit eingerechnet, standen im Freien, unter jenem blauen Dache, welches den großen Tempel Gottes bildet. Finken und andere Vögel sangen lustig in die Traurede hinein. Die heitere Sommerlust, der helle Tag, der auf die Weingebirge blickte, befreiten mich von der Bangigkeit, von welcher bei derz gleichen Feierlichkeiten mein Gemuth sonst immer bedrückt wird. Es war schön.

Die Wohnung ber jungen Leute in Grat ftand schon bereit. Auch fur ihren Vater hatte Marie Alles auf's Beste eingerichtet. Ich blieb bis in den Herbst bei dem neuvermahlten Paarc.

Und noch einmal erfaßte mich ber Theaterschwindel. Die liebenswurdige Louise Neumann, vom Wiesner Burgtheater, gab Gastrollen in Grat. Ich hatte im Frühjahr, bei einer für die grauen Schwestern in Wien veranstalteten Aufführung, mit ihr zusammen,, Die weiblichen Drillinge" gespielt und dabei gelobt, daß ich zu ihrer Benesizvorstellung in Gratz eintreffen wolle, um dies Liederspiel mit ihr zu wiederholen. Sie hatte das für Scherz genommen. Mein Aufenthalt in Steiermark's Hauptstadt, gab mir Gelegenheit, Ernst daraus zu machen.

Us dies geschehen und die Bahn einmal gebrochen war, fand sich ein anderer Benefiziant, für den ich ebensfalls spielte. Und zuletzt kamen der Direktor und ich überein, daß ich diesen für Andere bestimmten Abenden, auch einige für mich folgen lassen sollte. Ich las und spielte richtig noch sechsmal; Beides ohne erhebliche Ressultate, und war recht zufrieden, als mein Vertrag mit der Direktion zu Ende ging.

Das Leben im Hause meines Schwiegersohns behagte mir sehr. Ich konnte ungestört arbeiten, war ganz mein eigner Herr und fand boch immer wieder die liebevollste Unsprache, wenn mein Herz sich nach Mittheilung sehnte. Diejenigen glücklich zu sehen, die uns theuer sind, ist ein Glück. Mit meinen contractlich zu liefernden Stücken für Carl's Theater war ich ein wenig zurückgeblieben,

weil zwei der abgelieferten Manustripte, wie schon erwahnt, mir als unbrauchbar wiedergegeben, und nur brei angenommen worden waren.

Ein Sechstes, in Grab geschriebenes, murbe, wenn auch nicht als unbrauchbar, doch als ein, vielen noth= wendigen Umanderungen unterworfenes, bezeichnet. Man begreift, daß meine Luft am Arbeiten badurch nicht gesteigert werden konnte. Gine mundliche Ervi: fation mit Carl ichien munichenswerth und Diefe Rud= ficht rief mich nach Wien. Borber aber hatt' ich noch Berpflichtungen zu erfullen, die ich fur Pregburg ein= gegangen. Dort mar, burch meine im Theater gegeb= nen Vorlefungen veranlaßt, ein Verein zusammengetreten, ber mich auf sieben Chafspere : Ubende engagirte. Nur den Theilnehmern war der Eintritt gestattet. Bor biesem mahrhaft gebildeten, fleinen Publifum und fei= ner ungeheuchelten Begeifterung, hab' ich bie aufrich= tigste Uchtung empfunden; habe sie, mit dem Undenken an einen, durch alle Freuden geselligen Umganges und wahrhafter Freundschaft geschmuckten Monat, fest in meinem Gedachtniß bewahrt. Ich hatte Grab und meine Kinder schwer verlaffen; die Trennung that mir weh!! Fast eben so schwer ward es mir, von Pregburg zu Scheiben.

Rurz vor meiner Abreise kam mir eine Runde zu, welche mich antrieb, die Heimkehr nach Wien zu beschleunigen. Aber nicht, wie ich bis dahin gemeint, um mich
dort in erneuter Thatigkeit und Arbeitslust zu seriren
(wozu ich allerdings ein auseinandersehendes und meine
schriftstellerische Richtung fester bestimmendes Gesprach

mit Carl nothwendig fand); sondern vielmehr, um ein Gespräch mit diesem meinem Direktor und Freunde herzbeizusühren, welches ihn geneigt machen sollte, mich ausgenblicklich zu entlassen und in meine sofortige Abreise nach Berlin zu willigen. Was es war, was mich so mächtig nach Berlin lockte, will ich dem Leser nicht erst sagen. Es könnte nur Interesse erwecken, wenn es sich erfüllt hätte. Nun, da es zu gar nichts geführt, da es sich den Phantomen angereiht hat, deren so manches im Leben mich schon getäuscht, so mag es gern mit Stillsschweigen übergangen werden.

Aus der Ferne nimmt sich Vieles anders aus, als in ber Nahe. Ich irrte mich. Ein unwahrer Bericht hat mich irre geleitet. Das konnte Klugern begegnet senn, Besonneneren, als ich. Diesmal war ich ohne Schuld.

Mit schwerem Herzen bin ich, kaum aus dem Reisewagen gestiegen, zu Carl gegangen, um ihm mein Gesuch vorzutragen. Ich war auf einen hestigen Sturm gesaßt. Man kann nicht liebevoller, entgegenkommenber handeln, als er. Kaum daß er mich ausreden ließ! Raum daß er aus meiner Einleitung errathen mochte, wohin ich zielte, unterbrach er mich auch schon: "Sie wollen fort? Sie glauben dort etwas für Sie Gunstiges erreichen zu können? Eilen Sie. Reisen Sie ohne Ausschaft. Ieber morgen, als übermorgen! Von meiner Seite hindert Sie nichts. Ich gebe Ihnen vollständige Freiheit!"

Und ich kam wieder einmal nach Berlin! Wieder einmal mit Hoffnungen und Erwartungen, — biesmal freilich dem Theater ganglich fern liegend, — von benen

wieder einmal keine in Erfüllung gehen follte! Nun, wenn auch; war ich boch da. Bleibt sich's nicht endlich gleich, wo unser Einer ist, wenn er denn überhaupt einmal senn muß? Bleibt sich's nicht auch völlig gleich, wo man aufhören wird zu senn?

Seitbem ich ein Mann geworden, benke ich oft an den Tod; vielleicht zu oft. Nie bacht' ich öfter daran, als während des Winters den ich in Berlin verlebte. Es war ein weichlicher, matter, abspannender, apoplektisscher Winter, von Zweis zu drei und Vierzig. Ein Winster ohne Saft und Kraft. Mir war ganz erbärmlich dabei. Ich litt an Kopfschmerz, Schwindel; grau wie die Luft und nebelig sah mich die Zukunft an. — Entweder hatte ich mich in wenigen Jahren total verändert, — oder Berlin hatte sich verändert. Ich weiß nicht. Es gesiel mir nicht mehr in Berlin! Ich sühlte mich fremd, wo ich sonst heimisch gewesen.

Rielleicht trug ein Mißgeschick, welches meine Autorschaft betraf, auch dazu bei. Das Königliche Hostbeaster hatte mehrere meiner, aus Wien durch mich eingeschickten Stucke zur Aufführung angenommen. Herr von Küstner, den ich seit München nicht gesehen, stellte mir frei, mich mit Seydelmann darüber zu einigen: in welchem derselben er spielen wolle? Auch überließ er mir die Bestimmung: welches zuerst gegeben werden sollte? Mein alter Freund Seydelmann stand bereits mit einem Fuße im Grabe; er leugnete sich's ab, doch ahnete er's. Dieser erklärte sich für "Hanns Jürge" und den "Brunnenarzt." So blieb das dritte "Erich

ber Geizhals" vacant, wurde ohne ihn besett, und ich, um nur einen Anfang zu machen, ließ es aufführen.

Es gefiel gar nicht. Kuftner, scheu gemacht burch die kalte Aufnahme, zogerte mit der zweiten Vorstellung so lange, daß ich dann, als es doch noch dazu kommen sollte, selbst inskandig bat, man möge das todte Kind für immer begraben seyn lassen. Seydelmanns steizgende Krankheit verhinderte die Darstellung meiner andern Stücke. Gar bald hatt' ich vergessen, daß ich diesselbe gewünsicht. Das letzte Band, welches mich noch an's Berliner Theater gebunden, schien zerrissen.

Mein Umgang war abwechselnd bald ein fehr ausgebreiteter, gerftreuender, bann wieder ein ftiller, gurud= gezogener. Einige Freunde besuchten mich bisweilen. Baufig bracht' ich Tage, ja Wochen ganz abgeschieden zu. Was in Wien schon sich zeigte, trat nun in Berlin bestimmter hervor und hat sich gegenwärtig mit einer fast tyrannischen Gewalt meiner bemachtiget: bas Beburfniß, oft und lange allein zu fenn. Die angenehmfte Gesellschaft kann mich peinigen und mich in einen furcht= baren Zustand versetzen, wenn ich nicht Gelegenheit und Erlaubniß habe, ihr zu entfliehen und mir, je nachdem es mir um's Berg ift, felbst überlaffen zu bleiben, Ich hatte bas ichon in jungeren Jahren. Doch hielt es damals nicht lange an, und wenn mich nicht eine Letture, ober eine mir werthe Arbeit fesselte, wurd' ich mir in der Gin= samkeit sehr zeitig zur Last, suchte ich mich außeren Ber= streuungen wieder zuzuwenden. Jest kann ich nicht oft, nicht dauernd genug allein fenn. Auch ohne bestimmte Beschäftigung, ohne Bucher, ware ich im Stande, halbe,

ja ganze Tage, in mich versenkt, von jedem menschlichen Verkehr abgetrennt, zuzubringen. Was Langeweile ist, kenne ich gar nicht mehr. Es kommt mir vor, als hatte ich in spatern Jahren erst denken gelernt, als ware diese Fähigkeit ein unkehlbares Mittel gegen Langeweile und als konnte ich letztere nur noch in Gesellschaften finden.

Drei Sauser waren es, die ich am fleißigsten besuchte, wo ich gern gesehen, mich auch am Liebsten aushielt.

Zuerst bei jener Freundin, Die aus Frankfurt a. D. nach Berlin übergesiedelt, dort, wenn auch in fehr veranderten Berhaltniffen, mir ftets unverandert geblieben mar. Dann bei Menerbeer und ben Geinigen. Endlich bei Theodor Mundt. Menerbeer durch feine ehrenvolle Stellung als Generalmufikdirektor allabend= lich in Unspruch genommen, sen es im Theater, sen es in Sof = und andern Concerten, sen es in großen Birkeln, war fur mich ber Mann bes Tages; an feiner Tafel waren Geift und Wit nie fehlende Genoffen. Bei Mundts verlebten wir frohe, behagliche Abende. Un beiden Orten fanden fich haufig fremde funftlerische ober litera= rifde Erfcheinungen ein, die rasch vorüberzogen, ohne burch ihre Dazwischenkunft in der gewohnten Bertraulichkeit und Rube eine Storung hervorzubringen. Dort wurden Mufik und Gefang, hier Literatur und Poeffe vertreten. Dort zeigte fich die große Runftlerin Biarbot = Barcias, als geniales Urbild einer unlangft er= schienen und vielbewunderten "Confuelo;" hier lernt' ich Die langst in ihren Buchern von mir verehrte 3ba Sahn = Sahn fennen, vor der ich mich gefürchtet hatte, wie vor einer graflichen Schriftstellerin, und bie

ich nun lieb gewann, wie einen eblen, rein weiblichen Charafter: ohne Falsch, ohne Sochmuth, ohne Eitelkeit, ohne Pratension, mittheilend, empfänglich, frohbegeistert, lebensmuthig, vorurtheilsfrei. Wenn ich aus folchen Kreisen heimkehrte, ging ich wieder festeren Schrittes, hob ich mein gesenktes Haupt wieder empor, sah ich wieder aus helleren Augen in die Welt.

Meine Vorlesungen gingen ihren alten Gang. Ich unterstreiche das alt, weil ich dadurch anzudeuten beab= sichtige, daß er nicht mehr jugendlich war. Mein Publifum begann abzunehmen. Die Stuben beffelben maren zum Theil ausgestorben und die jungere Welt von Politik und mannigfachen Richtungen ber Zeit allzusehr in Unspruch genommen, um sich der Poesie zuzuwenden. Von allen Wintern, Die ich in Berlin zugebracht, war Dieser für meine Vortrage der ungunftigfte. Ich erblickte fogar einigemal leere Stuble: ein Unblick, ber mir in einer langen Reihe von Jahren nicht zu Theil gewor= ben. Ich fühlte wohl, daß dem Leben gegenüber auch die Runft versuchen muß, Conzessionen zu machen. Muß es ja boch die Regierung. Jedes auf seine Beise. Mus biesem Gesichtspunkte ware benn lediglich bas etwas verrudte Zaubermahrchen: "die beschuhte Rate" zu betrachten, welches ich fur jene Abende fchrieb. Es erfüllte seinen Zweck in so vollem Mage und regte einen zahlreichen Verein von Sorern zweimal fo lebhaft auf, daß ich mich verführen ließ, es dem Druck\*) zu über=

<sup>\*)</sup> Die befcuhte Kape, ein Mährchen in drei Aften mit Zwischenspielen. Berlin. Berlag von Alexander Duncker, Königl. Hofbuchhandler. 1843.

geben. Wer es schwarz auf weiß gelesen, wird vielleicht faum begreifen konnen, wo ihm die wirkende Rraft fitt? Dergleichen Schwante muß ber Vortrag erft lebendig machen, und auch dieser vermag es nur am Orte ber fie gebar. - Fur biejenigen meiner Lefer, welche bas narri= iche Ding gelesen haben, ober sich jest, durch meine Erwähnung desselben geneigt finden sollten, es noch zu lesen, erlaube ich mir einige Worte zu meiner Entschul= bigung beizufügen, - nicht über das Mabreben und feine Thorheiten, (benn biefe mochten kaum zu entschul= bigen fenn!) sondern über die parodischen Ausfalle, die es gegen bas Schauspiel: "ber Sohn ber Wildniß," enthalt. Ich will nicht etwa widerrufen. Ich will nur erklaren, daßich trot jener Spottereien gegen bas beliebte Drama, ein aufrichtiger Berehrer bes Dichters bin, ber es schrieb. Daß ich ben Dichter auch in Diesem Werke erkenne und liebe, wenn er mir gleich in andern Schopfungen hoher fteht. Ich wiederhol' es: ich achte, liebe, erkenne ben Poeten Salm, und konnte aus ben Possen der beschuhten Rabe etwas Underes herausgelesen werden, so wunscht' ich, sie ware erfauft worden, als sie noch blind im Reste laa.

Im Marz 1843 wurde ich eingeladen nach Stettin zu kommen, wo ich dreimal las, wo ich freundliche Aufsnahme fand, viele gutige Leute kennen lernte und mich besonders freute mit Herrn Dohrn, dem geistreichen und liebenswurdigen Gelehrten in Berührung zu kommen, der (für einen Gelehrten ein seltener Fall!) zugleich Kunstler ist; der, wenn er seine Feder, womit er uns merkwurdige Werke der alteren spanischen Bühne in

gediegener Klarheit verbeuscht, niederlegte, also bald die reine, volle Mannerstimme erhebt, um mit hoher Virztuosität Volkslieder in allen Jungen und aus allen 30= nen vorzutragen, nicht wie ein Dilettant, sondern wie ein vollendeter Sanger; der dabei im heitern Mannerskreise als vielgereiseter, reicherfahrener Mann zu sprechen, wie zu horen weiß. Uuch als noch kein Eisenweg nach Stettin führte, hatte solche Bekanntschaft, die Veschwers den einer Reise dahin aufgewogen.

Bei meiner Ruckfehr nach Berlin fand ich Sendelsmann sterbend. Ich habe meinen Lesern im Laufe dieses Buches gar viele Krankenlager, gar viele Todtensbetten erlassen. Nur von den Abgeschiedenen hab' ich geredet, die mir zunächst standen. Ich rechne Sendelsmann unter diese. Wir waren in Breslau jung mitzeinander; wir gingen von einem Punkte aus, jeder seinen Weg in die Welt. Sendelmann hat mich aus's Theater gebracht. Ich stand ihm zur Seite ein jungerer Freund und treuer Genosse, als er begann. Ich stand ihm zur Seite, als er mit dem Tode kämpste. Sein Ende gehört in dies Buch, welches von seinem Ansang erzählte").

Die Aerzte gaben feine hoffnung mehr. Giner berselben hatte mich gleichsam ermachtigt, Sendel= mann's Ungehörigen offen zu sagen, daß in den nach= ften Tagen sein Ende bevorstande und ich hatte mich

<sup>\*)</sup> Nachfolgende Zeilen find einem Auffate entnommen, ben ich nach Sendelmanns Tode in ber Wiener Theaterzeitung mittheilte. Ich scheide Alles aus, was fünftlerisches Natsonnement darin ift, und gebe nur das hierhergehörige.

bieses Auftrags am Mittwoch, so gut ich konnte, ent= ledigt. So trat ich Donnerstag den 16. Marg Rach= mittag gegen funf Uhr in feine Wohnung, in demfel= ben Augenblicke, wo die Schwester mit den Worten: er ftirbt uns unter ben Banden, lauft nach Mergten! aus dem Krankenzimmer fturzte. Ein Bote murde abgefertigt und ich folgte ber Weinenden, die unterdef bie Spuren ihrer Thranen zu vermifchen fuchte, burch ben hellen freundlichen Saal, wo fein Bild in Lebend= große eine Band ichmuckte, in bas dunfle traurige Gemach: fonft fein Arbeit = und Studier : Bimmer; jest ein Marterort, in welchem der leidende Freund lange fdwere Tage, und ach! noch langere Nachte verftohnte. Welch' ein Bild des Jammers! Die peinigende Unruhe, Rranten diefer Urt fo eigen, wenn fie im Rampfe mit dem Uebel das fie zu ersticken droht. nach Luft ringen, hatte jest eben wieder den Buftand bes fonft gefaßten und haltungsvollen Mannes gur Berzweiflung gefteigert. Trop ber, einem neunwodentlichen Rrantenlager entsprechenden Schwache, die ihn danieder hielt, hatte er fich jest gewaltsam ermannt, im Bett' emporgerichtet, ohne Unterftubung, und fcrie nach Beiftand: "Meniden ber! mehr Meniden!" rief er angftvoll, daß es uns in's Ber; ichnitt; Bilfe herbei, sie ist febr nothig! Es klang ein eigenthum= lich furchtbarer Accent aus diefen abgeriffenen Bor= ten. - - Der Kranke fank vollig erschopft in feine Riffen gurud und unterbrach die ihn umgebende Ruhe nur durch einzelne Klagen, oder durch Meußerun= gen, die obwohl mit schwacher, frammelnder Bunge ge=

fprocen, immer voll Sinn und burchaus gewählt maren, in feiner ihm eigenen zierlichen Urt und Beife. Er deutete mir durch eine fcmache Bewegung feiner linken Sand an, daß ich ihm die meinige reichen follte. Als ich ihm hierauf fagte, ich ware eben nur gefom= men, burch und burch erfaltet, und meine Banbe gu erstarrt, um einen Rranten anzufassen, erwiederte er. indem er feine Linke zuruckzog: es mag allerdings nicht angenehm fenn, das sterbende Leben zu berühren. Ich fann nicht beschreiben, welchen schmerzlichen Gindruck mir bas machte. Und ich gab mir alle Mube, meine Finger ichnell zu erwarmen. Als dies endlich gelun= gen war, ergriff ich die mir bargebotene Sand in fcma= chem, bebenden Drucke, den er mit Unftrengung erwieberte und mich dabei lange durchdringend anfah. Offenbar erwartete er von mir, wie er es oft seither aus meinem Munde gehort, ein heiteres Wort der Buverficht auf feine Benefung. Aber mir war's in diefem Augenblicke nicht möglich gewesen, mich zu verstellen. Bielmehr mußt' ich alle Rraft zusammenraffen, meine Thrånen zu beherrschen und so mag bas lachelnde Beficht, welches ich ihm zuwendete, traurig genug ausge= fallen fenn. Rach einer ftummen, aber doch fehr beredten Paufe ichloß er fein forschendes Muge und lis= pelte dann: Gie find ja ein unbefangener Mann; Sie fprachen meine Merzte; ift alle Soffnung erloschen? Ich fabelte, so gut es gehen wollte, ein paar Worte von einem Rranken in der Nachbarschaft, der gleich ihm litt, den gleich ihm Dr. Braun behandelte und von dem der Lettere mir wirklich am Abende vorher

erzählt hatte, daß er ihn jest icon langer als ein Jahr muhfeelig hinhalte, Sendelmann war nicht ber Menich, der fich durch bergleichen halbe Floskeln hatte taufden laffen. Er öffnete fein Muge noch einmal. um zu feben, mas fur ein Geficht ich zu meinen erlo= genen Worten machte? Ich werde ben Blick nie vergeffen; es war, als follt' er mich durchbohren; als wollt' er in meinem Bergen lesen, ob ich glaubte, was ich ihm fagte? O nein, ich glaubt' es nicht. Ich fah fein Ende naben, - und er fühlte das Namliche. Rur daß er noch aus den Rampfen des Todes die matte Sand in's Leben ftrectte, als tonnt' er an einem gru= nen Zweige fich festklammern!? Er hatte fo gern noch gelebt, noch gewirkt. Es lag noch ein fo weiter, fcho= ner Wirkungsfreis vor ihm. Und er liebte das Leben, weil er feine Runft liebte.

Abermals erhub er seine Stimme und sagte: Mein lieber Freund, ich bin Ihnen von jeher, — vielleicht mehr als Sie glauben mochten, — zugethan gewesen; und es ist schön, daß Sie, der Sie meinen Eintritt in die Künstlerwelt gesehen, jeht auch den Ausgang beobachten; daß Sie, der Sie mich als Anfänger kannten, mir jeht auf die Fersen blicken, wo ich in meiner Vollendung scheibe, — so weit es mir überhaupt möglich war, einen gewissen Grad der Vollendung zu erreichen. Schauerliche Wirkung brachte es hervor, diese zierlich gesehten und wohl überlegten Worte aus einem Munde kommen zu hören, der kaum mehr die Gewalt besaß, sie zu bilden. Niemals hab' ich einen so herben Gegensah geistiger Kraft und körs

perlicher Schmache bei einem Sterbenden beobachtet. Diese geistige Rraft tauschte mich fo weit, daß ich wahnte, der Rampf bis zur volligen Aufreibung der Le= benskraft muffe mindeftens noch vierundzwanzig Stun= ben dauern und ich verabredete deshalb mit ben Seinigen. daß ich heute noch nach Sause geben, und am anderen Tage wiederkehren wollte, um dann zu bleiben, bis zum letten Sauche des armen Freundes, und ihnen als altester Befannter, im ernften Augenblicke zur Seite zu fteben. Alle theilten meine Meinung und ich ging, in der festen Ueberzeugung, wir wurden morgen noch traurige Stunden mit einander verleben; ichmergliche fur ihn. 2118 ich aber am Freitag Morgen, geruftet zu ben letten Liebesdiensten, boch mit banger Seele, von Mitgefühl und Betrubnig bedruckt, über den weiten Plat ging, an dem feine Wohnung lag, da fah ich icon aus der Kerne die Kenfter des Krankenzimmers offen fteh'n und mit den herausflatternden Borhangen fpielte der kalte Wind. Gott fen Dank, rief ich aus, er hat es überstanden!

Bald nachdem ich ihn verlaffen, war er ruhiger geworden; kein Ausbruch der Angst hatte ihn mehr gequalt; immer schwächer und schwächer athmend, wenig,
aber klar und im Zusammenhange redend, hatte er abwechselnd geschlummert und fruh um funs Uhr war
er still und regungssos zur Leiche geworden. Da stanben wir nun vor dieser Leiche. Draußen tobte der
Lärm des geräuschvollen, bunten Lebens und drang
mit blendendem Licht der zweiselhaften März-Sonne
durch die Fenster, die so lange sorgsam verschlossen

gehalten worden, gegen Licht und Luft. Gine Leiche mußt' er merben, daß Lust und Licht ihn wieder beruhren durften!? Welch' ein Unblick! Ulfo biefe vergelbte, von unbeschreiblichen Leiden abgezehrte Sam= mergestalt ift Rarl Sendelmann, ben ich vor wenig Monaten als "Carlos im Clavigo" bewunderte, wenn er im Beift und Leben fiegreich auf den Brettern ftand? So lautet bas große Rechnenerempel irdifcher Lauf= bahn: Gin ftrebender Jungling, ein gereifter Mann, addire Beides, und bas Kacit liegt vor Dir: es ift ein Leichnam. Und die Auflosung scheint uns fo leicht. fo naturlich, weil wir fie taglich feben tonnen. Aber fur ben, welcher es ausrednen muß, an fich felbit, fur den mag es benn doch eine schwere Aufgabe fenn. Ronntest Du faltes, verwelftes Saupt des Berftorbenen Runde geben von Deinen bangen Rachten, von ben Gedanken und Traumen, die in Dir malteten, bis der lette Gedanke im letten Traume verlofch, ich meine auf unfern Sauptern murden fich die Saare emporftrauben, vor Schauder, Graufen und Entfegen. Denn auch der Sterbende will noch leben; denn auch ber Entsagende muß noch hoffen. Und die Lust am Leben in den Qualen des Todes bleibt das Bunder= barite von all' den großen ewigen Wundern mensch= licher Erifteng.

Sepdelmann tob! Was ist mit ihm gestorben?! Nicht nur er; nicht nur was er war; nein, auch was er bedeutete. In ihm ist gestorben ein Borbild festen, ernsten, unerschütterlichen Willens; ein Beispiel, wie geistige Kraft und Ausdauer jeden Sieg in

jebem irdischen Streite zulest erringen konnen. In ihm ift gestorben ein Charakter; ein ausgezeichneter Mensch, ein seltener Mensch. — — — — —

Sein Name steht da, als ein steinerner Wegweiser, der seinen festen Urm ausstreckt über Geroll und Sumpse hinaus, nach einem schonen reichen Garten. Dorthin geht der Weg. Wer mit Kittigen auf die Welt kam, mag hinüber fliegen. Die Fußganger sollen sich durchkampfen, wie der Verstorbene gethan, dessen Name ihn überlebt. Uber um das Ziel zu erzreichen, müßte seine Ausdauer in Euch wirken. —

In diefer merkwurdigen Stellung fand ich ihn, als ich im verfloffenen Berbfte nach mehrjahriger Ubwefen= beit wieder nach Berlin gurudkehrte. Die Beranberung, die in dieser Frift mit ihm vorgegangen, mar nur zu merklich. Er hatte fortbauernd gefrankelt, ba= zwischen eine wirkliche Todesfrankheit gemacht und war diefer nur durch die Sorgfalt feines Sausarztes, des Dr. Braun, entriffen worden. Der beengte Uthem, ber fich, wenn er fprach, bisweilen fundgab, ließ mich anfänglich furchten, er leide an der Bruft. Doch als ich ihn auf der Buhne und im Leben fraftig fprechen gehort, verfcwand diefe Beforgniß; doch nur um der andern, leider allzu begrundeten Raum zu geben, daß eine Ubnormitat feines Bergens den Druck und die Beangstigungen bervorbrachte, unter benen er litt. In mir ftand es fest, daß kein Aufkommen fur ihn fen, und ich betrachtete jeden Tag, wo er freier Laune war, um zu plaudern oder fraftig genug, um aufzutreteten,

wie ein reines Gefdent; ihn felbft wie ein Darlehn, welches ftunblich guruckgefordert werden durfte. In biefer entfagenden Betrachtung feines Buftandes konnte und wollte ich naturlich auch nicht mehr baran benten, ihn mit meinen Studen zu qualen und ich that aar feine Meußerung mehr, daß ich mit der hoffnung, ibn barin fpielen zu feb'n, nach Berlin gefommen mar. Unter'm 18. Nov. 1842 hatte er mir noch geschrieben: "Mittwochs ließ ich mir Ihren "Sanns Jurge" geben "und ich habe ihn, in einem Ruck, mit fteigender Theil= "nahme gelesen. Das Stud hat durch seinen Bufat "offenbar gewonnen. (Ein feltener casus.) Der poe-.. tifche Bedanke: eine innerlich wie außerlich vermahr= "lofete Menichennatur durch Liebe aus bem Schlamme "zu heben und ihn der innigsten Theilnahme der Beften "entaegenzuführen, tritt jest vollkommen flar hervor ,, und zwar auf die angemeffenste und wohlthuendste "Weise. Ich habe gelesen wie ein Mensch, nicht "wie ein Kritikus und fage Ihnen, voll Freudigkeit "meinen herzlichen Dank. Das Publikum wird em= "pfinden wie ich, und damit es recht bald zu dem Ge-"nuffe tomme, will ich herrn von Ruftner mundlich "bitten, mir die Rolle bald zuzuschicken. Ich will "fie, unbeschadet der andern neuen die ich habe, fo "zwischen durch lernen. Des Berrn General = Inten= "banten Repertoirsentwurfe follen beshalb nicht um "einen Tag verfurzt werden. Mit umftehender Be= "fegung, bacht' ich, mußt' es rafch vorwarts geben, "denn die genannten Mitglieder find feine von den "preziofen, mit dem langen Umschweif. - Bas bie

"Darftellung sonst betrifft, macht sie ja gar keine Un"sprüche, irgend einer Urt. Nur Plat braucht sie
"und den wird man ihr doch wenigstens eben so
"gern gonnen, als der "Kunst zu gefallen." —
"horreur! —

"Wie Sie ben Hanns Jurge gespielt haben, muffen "Sie mir sagen; zwar hab' ich ihn schon in mir, "allein ich luge auch gern nach Andern hin. Nicht "wahr, er ist schon in bem ersten Theile kein Jungling "mehr? sonst — Sie kennen ja das Bolk. Es holt "sich seine Kritik (daß Gott erbarm'!), aus allen Winz"keln zusammen; auch aus den Taufscheinen. Abieu! "Ihr S."

Bei unferm Feste ber Schlesier, welches er mit Bedmann und mir im Berein leitete, erschien er am 4. Dez. 42 noch einmal unter Menschen, Um 9. Jan. 43 betrat er bas Theater zum Lettenmale, als "Wellenberger" in Ifflands "Advokaten." Dann legt' er fich nieder, um nicht mehr aufzustehen. Die letten Borte, die er auf der Buhne gesprochen, lauten fo: "wenig ichreiben, viel thun; wenig Geld, viel Ehre und frommer Ginn; felten das corpus juris gefragt, - oft das Berg - und allzeit die Todesstunde. Freund, dann follen fie bei der Todtenparade zwei Febern freuzweis über unfern Sarg legen; die bedeuten bann so viel, wie zwei Heldendegen!" In diesem Sinne haben wir ihm eben diese seine lette Rolle auf ben Sarg gelegt. Auf bem Titelblatte ftand gu lefen: Die Udvokaten, von Iffland. Wellenberger, Berr Devrient. (Bei Devrient's Namen hatte

Sepbelmann ein Kreuz gemacht) und unter biesem, von der Hand des Regisseurs: herr Sepbelmann. Da hatten wir auf einem Blatte: Iffland, Devrient, Sepbelmann, und auf des Letteren Sarg schaute Wolff's Bufte, von einem Lorbeerkranze umwunden.

Es schien mir manchmal und wollte mich bedunken. als war' ich diesmal nach Berlin gekommen, nicht nur um Sendelmann begraben zu helfen, sondern auch um mich begraben zu lassen, oder felbst zu begraben; inso= fern ich Denjenigen fur lebendig begraben erachten muß, ber nichts mehr ersehnt, nichts erftrebt. Die Tauschung, welche mich so eilig von Wien berbeigerufen, batte sich vollkommen als folde erwiesen und ich konnte nicht um= bin, dies anzuerkennen. Ferner fur's Theater zu fchrei= ben, war mir die Lust ganz und gar vergangen. Wo foll fie auch berkommen, wenn man mit Bangen und Burgen ein Stud auf die Bretter bringt, um es fpurlos verschwinden zu sehen? Ich befand mich gemissermaßen wieder in demfelben Zuftand falter Resignation, wie ich ihn vor feche Sahren bei ber Rückfehr von Wien nach Berlin empfunden; nur mit dem Unterschiede, daß ich jest allein ftand, und daß ich um viele trube Erfah= rungen, daß ich auch wieder um feche Sahre alter gewor= ben. Folglich war ich schlimmer baran, — und auch beffer; beides! Bas gab es Naturlicheres, als daß ich nun wieder versuchte, nach jenen Beschäftigungen zu greifen, in welchen mich ber Riga'sche Theaterruf unterbrochen? Dag ich abermals ben Entschluß faßte, mein Bischen Talent berjenigen Schriftstellerei zu widmen,

bie mit ber Buhne nichts gemein hat? Und biesen Ent= schluß einmal gefaßt, mas lag naber, als die schon begonnenen, durch Lebensmuh' und Erdenwechsel bei Seite gedrängten "Vierzig Jahre" wieder hervorzusuchen? Um fo mehr, nachdem die mittlerweile erschienenen .. Grafenorter Briefe" nicht ungunftig empfangen worden ma= ren?! Und damit ich recht lebhaft an die Zeit erinnnert wurde, wo ich gesonnen war, mich auf's Land zu ziehen, um ungestort im Grunen zu arbeiten, sucht' ich mir in Lubow eine freundliche Sommerwohnung auf; damit aber auch die Erinnnerung an Julie, die davon unger= trennlich fenn mußte, eine außerliche Auffrischung er= halte, bat ich die Mutter der Berftorbenen bei mir zu wohnen. Wir durchlebten so einige stille, friedliche Mo= nate, wahrend welcher ich den ersten und zweiten Band bieses Buches vollendete. Selten nur empfing ich Befuche, feltener noch begab ich mich nach Berlin. Fast jeder Tag blieb dem einsamen Arbeitstübchen. Und erft mit Einbruch ber Dunkelstunde fand ich mich bei meiner auten Sausgenoffin ein, die eben fo wenig verlegen mar, um ben Stoff unserer Zwiegesprache, als ich. Gin Begenstand gab ihnen immer neues Interesse; in einem Thema fanden wir uns stets zusammen; benn wie sie ihrer einzigen Tochter gedachte, fo gedacht' ich meiner besten Freundin.

Den nachsten Winter wieder in Berlin zuzubringen, ware mir unmöglich gewesen. Einen vernünftigen, haltbaren Grund für meine Ubneigung weiß ich kaum anzugeben. Berlin erschien mir trostlos, trot aller Liebe und Gute, die mir im vergangenen Winter bort zu Theil

geworben. Da ber Graf in Grafenort war und blieb und mid, - unferer Eggenberger Reibungen langft nicht mehr gedenkend, - freundlich eingeladen hatte, ihn bort zu besuchen, fo faßt' ich ben Plan, diesmal in ben Bergen einzuwintern, baselbst mein Buch zu beenben und bann im Fruhjahr bie Rinder in Steiermark au besuchen. Als ich das lette Manustript für den zweiten Band ber "Bierzig Jahre" abgeliefert, macht' ich mich reisefertig. In ber Nacht vor meinem Auf= bruch, gerieth bas Opernhaus in Klammen. Muf bem Wege von Lubow nach dem Frankfurter Bahnhofe tam ich bei ben brennenden Ruinen des ichonen Gebaudes vorüber. In jenem ftolgen Saufe maren die ofterreichi= ichen Liedden erklungen, mit benen ich vor beinah' zwanzig Sahren zuerst meinen Namen vor Berlin's Publifum zu bringen magte. Bon bort aus hatten die Leute erfahren, daß ich mir überhaupt die Freiheit nehme, auf der Welt zu fenn. Ungablige Bilber ber Freude wie bes Schmerzes, stiegen jest aus den rauchen= ben Trummern und begleiteten mich bis auf ben Alexan= berplat, mo fie fich wieder mit andern vermischten, die aus bem Konigstädter Theater hervordrangen. 3ch fonnte fie nicht los werben. Gie zogen mit mir bis nach Grafenort. -

Nach Grafenort fam ich, um ungestort zu arbeiten. Ich wollte, wie schon gesagt, mein Buch vollenden.

Der Graf hatte fur ben Winter eine Schauspieler:

Ja, besser war's gewesen, ich hatt' es gethan. Uber wann hatt' ich gethan, was ich sollte und wollte?

truppe engagirt. Er war mit dieser nicht zufrieden. Ich war es freilich auch nicht. Doch was ging's mich an? Ronnt' ich nicht schweigen und mir die Sache geduldig mit anseh'n? Konnt' ich nicht fleißig arbeiten, ohne mich zu bekummern, ob die erste Liebhaberin schon oder haß= lich mar? Ließ sich's ber Graf gefallen, ben es fein Geld kostete, konnt' ich mir's nicht gefallen lassen? Mußt' ich mich in die Gespräche fur und wider mischen und voreiliger Beife außern, daß mit leichter Muhe beffere Borstellungen zu erzielen maren? Dumm genug, sprach ich bas aus. Und als bann, durch ein unseliges Zusammentreffen, ber mit den anwesenden Schauspielern gefchlos= sene Vertrag sich plotlich tosete, wurde ich bei'm Worte genommen. Ein Anderer, den ich empfohlen, blieb aus. Ch' ich's mich versah', hatt' ich die ganze Geschichte auf mir.

Wenn man mit einer Truppe von neun Personen, auf einer kleinen Buhne, der es an Dekorationen, Kosstümen und Buchern sehlt, wöchentlich zweimal spielen und dabei Direktor, Regisseur, Theaterdiener, Requisseur, Rollenschreiber, Theaterdichter, Billetvertheiler und Schauspieler in einer Person seyn soll, so bleibt begreifsticher Weise wenig Zeit und Muße für schriftstellerische Urbeiten übrig. Die "Bierzig Jahre" blieben unberührt liegen. Ich lebte nur der Komödie. Mocht' ich immer als Packesel all' und jede Last auf mir tragen, unter dieser schweren Last slammte jugendliches Feuer in mir auf; allzu bereitwillig erfreut' ich mich an kindischen Träusmen, denen ich mich hingab. Hören wir über mich und über diese Träume einen Mann reden, der in naher Vers

bindung mit mir steht. Er hat unter der Aufschrift: "Fahrende Theaterschule, (ein Traum)" im Wolff's schen Theateralmanach für 1845 einen Aufsatz gegeben, wo er von dieser Grafenorter Bühne spricht. Und was soll ich's leugnen, dieser Mann heißt Holtei und ich bin es selbst. Ich unterschlage den langen Eingang jenes Aufsatz, der nur ausgeführt enthält, was ich in diesen Banden bereits früher angedeutet, wenn ich von den Vortheilen einer wandernden Theaterschule sprach.

Manche ber von uns gegebenen Stucke gingen schwach, das ist richtig und sie konnten bei den vorhansbenen Mitteln nicht gelingen. Biele aber gingen gut und einige Borstellungen griffen so hubsch in einander und machten sich so lebendig, daß durch Bintersturm und Schneegestöber gar viele Gaste meilenweit herbeisgefahren kamen, sich daran zu ergöhen. Ich darf mich auf das Zeugniß gebildeter und urtheilsfähiger Zuschauer berufen, welche sämmtlich nicht glauben wollten, daß jene Darsteller dieselben senn könnten, die sich vor kurzer Frist bei uns eingefunden.

Ich will es bekennen, troß meiner langen, vielges pruften und schwer errungenen Theaterersahrung war ich einigemale selbst überrascht von den Erfolgen manscher (freilich stets fleißig eingeübten), Borstellungen und da sich mehrere jungere Mitglieder, namentlich ein höchst talentvolles Madchen und ein nicht minder verswendbarer, redlich strebender junger Mann, mit dem aufopfernosten Fleiße, Tag wie Nacht dem Studium ihrer Rollen widmend und jeden wohlgemeinten Winkbenützend, vertrauensvoll mir anschlossen, auch fur ihre

Bufunft meinen Beirath erwartend, fo entstand auf einmal ber Gebanke in mir, ob es benn nicht möglich fen, hier auf frifder That, die Theaterfdule ju grun= den, von der fo oft gesprochen worden? die Kleißigsten und Begabtesten unserer Grafenorter, - fo meint' ich - follten den Stamm bilben. Roch einige, etwa zwolf im Gangen, follten aufgenommen werden. Mit diefen wollt' ich nun ein fleines Repertoir aus hochstens gehn Borftellungen bestehend, einstudiren. Aber fo fest, daß der Souffleur nur als stummer Nachlefer zugegen fen; daß Wort auf Wort, Silbe auf Silbe folge; daß jeder Borer ftaunen muffe über die Sicherheit in Rede, Bewegung und handlung; daß die Schuler mit meifter= hafter Kestiakeit zu erscheinen im Stande waren; wie wir es in Grafenort ichon etliche Male gehabt, Und nun wollt' ich die Reise beginnen. Richt nur in fleinen und Mittelftadten, die feine ftebende Buhne be= figen; nein, auch in großen, in ben großten Stadten follte meine Schule ihre Prufung bestehen. Bahrend fie die icon festgestellten Stude spielte, und mahrend der Reise felbst, follte naturlich die übrige Zeit benübt werden, neue Studien zu machen und unfer Repertoir ju vergrößern. Much Rinder gebildeter Eltern, die Luft und Unlage befäßen, fich dem Theater zu widmen, foll= ten wo sie sich melbeten, nach Uebereinkunft mit den Ihrigen und gegen Entrichtung einer maßigen Summe eintreten durfen. Bor uns lag gang Deutschland. Bevor diefes nach allen Richtungen durchwandert mar, - (und wer hinderte uns denn, einmal besuchte Orte, mit neuen Studen ausgeruftet, zum zweitenmale zu

besuchen?) — fonnt' ich schon so manches brauchbare Mitglied aus meiner Schule auf stehende Buhnen abgeliesert haben! Ich sühlte mich noch einmal jung. Die frühen poetischen Bilder des reisenden Schauspiezlerlebens, das holde Bagabundenthum mit seinen bunzten Mährchen und Mythen, lag vor mir, wie ein gezlobtes Land. Vergessen waren Täuschungen, Irrthümer, Entbehrungen, Qualen, Schmerzen und Flüche eines langen versehlten Lebens; vergessen, was ich selbst gegen die Thorheiten der Theatersucht gesungen und gesprochen. Ich war wieder zwanzig Jahre alt.

Belche Borguge, fagt' ich mir, wird beine fahrende Theaterschule vor jeder andern, senen jene auch fürst= lich ausgestattet, in ihrer Urmuth haben. Deine Schuler und Schulerinnen werben nicht in eitlem Sochmuth beranwachsen, nicht an Pratensionen sich gewohnen, nicht durch einseitige Pedanterie irre geführt werden fonnen. Ihnen wird fein ideales Nebelbild, in welchem fie die Buhne ein Paradies mahnen, vorgespiegelt. Sie werden in der fremden, wechfelnden Welt, Leben und Theater, Beides jugleich, Gins mit dem Undern und burch das Andere kennen lernen, wie jedes ift. Auf fich angewiesen; gezwungen die mannigfachen Be= quemlichkeiten heimischer Berhaltniffe gu entbehren; genothigt, alle Silfsleiftungen, welche der Mechanis= mus des Theatertreibens erfordert, felbit zu lernen, werden fie eine perfonliche Gelbftftandigfeit ichon frub= zeitig gewinnen, die ihnen durch ihr ganges Leben zu Statten kommen muß. Indem fie die Beimath mit der Fremde vertauschen und fich, jung wie fie find,

nach Saufe fehnen, wird bas Theater ihre Beimath werden; in ihm werden fie leben, in ihm aufgeben. Die unfeligen, verberblichen Befanntschaften mit allem Lumpenvolke großer Stadte, welches eine eigene Rei= aung besitt, fich dem Theatervolkten anzubiedern und aufzuhängen, werden bei folch' ambulanter Erifteng, bei so vorübergehendem Aufenthalt gar nicht eintreten konnen. Die Zeit wird viel zu furz fenn, als baf bie jungen Manner Freundschaften, die jungen Madden Umgang auffer ber Bubne anknupfen tonnten; fie werden gezwungen fenn, fich kollegiglisch mit einander zu vertragen, und die Schone alte Theaterzeit, wo die Schauspieler unter fich eine Genoffenschaft bildeten, wird fur meine Schuler, wenn auch aus andern Grunden, noch einmal wiederkehren. Wie viel Bortheile fur ihre theatralische Ausbildung werden baraus her= vorgeben! Den Rlatichereien ber Stadt, dem faben Bemafch mußiger Befellen, dem geift= und gemuth= todtenden Raffeehaus = und Billardverkehr entruckt, werden sie mit einander von dem sprechen, was den Mittelpunkt ihres Dafenns bilden foll und unzerstreut durch außere Nebendinge, Sinn und Berg auf ihre Fortschritte richten konnen. Die Unklange provinziel= ler Dialekte und Idiome werden bald einer reinen con= fequenten Schriftsprache weichen, weil die niedrigen Umgebungen, mit benen fie etwa in Beruhrung fom= men, zu rasch und zu oft wechseln, als daß nachahmende Gewohnheit ichablich wirken konnte. Partheien, die fich unausbleiblich erzeugen, wo eines ftebenben Theaters Mitglieder, - waren es auch nur die eines

Schultheaters, - burch Eltern, Bermanbte, Genoffen und Freunde Ginfluß auf die Beifallsspenden zu uben vermogen, tonnen hier niemals zur Reife tommen, benn ehe fich Gonner= und Gegnerschaften finden, fist meine Schule ichon wieder auf dem Reisewagen und rollt zum Thore hinaus, einem fremden Ort entgegen. Der heilige Gifer ber Begeisterung, hervorgebracht burch Spannung und feierliche Erwartung, burch die bange Frage: wie wird es uns heute gelingen? fann aar niemals erkalten, auch bei oft gespielten Studen nicht, und mit jeder Eroffnung unfers Repertoir's vor einem neuen Publitum, vor erwartungsvoll = ftaunen= ben, unbefannten Gesichtern, wird der Bunich Aller Bruft befelen: mochten wir doch auch biefe hier fur un= fere Spiele gewinnen! Die eine geringgeschatte Ro= mobiantenbande wird man und empfangen, fagt' ich mir; wie etwas Niegesehenes, in feiner Urt Ginziges, wird man uns entlaffen; und diefen Siegen, bie nicht eines Einzelnen Birtuofitat, die nur die Bemeinschaft Aller, nur die Busammenwirkung der nach einem Sauptzwede gerichteten Rrafte erkampft, werden meine Schuler eine durch ihr ganges Leben bauernde Soch= achtung fur harmonisches Ineinander : Spiel, fur die hohere ben Egoismus aufopfernde Bedeutung der bramatischen Runft verdanken. Co fagt' ich mir; fo traumt' ich! Doch meine Traume entfremdeten mich nicht so ganglich ber trockenen Wirklichkeit, daß ich nicht erwogen haben follte, wie zu folchem Unternehmen au= Bere Hilfsmittel unentbehrlich find. Borzugsweife mar es eine Generalconcession, junachft fur die gesammte

Preußische Monarchie, — (für andere deutsche Staaten hatte sie leicht errungen werden können, wenn erst ein Resultat des Beginns vor Augen lag) — die uns den raschen Weg vom Niemen bis zum Rhein nach allen Richtungen hin ebnete. Um diese nicht in geswöhnlichem, geschäftlichen, mit unerläßlichen Prüsungen, Zeugnissen und amtlichen Berichten verbundenem, sondern in raschem, mächtig entschen verbundenem, sondern in raschem, mächtig entschen den Gange zu erhalten, wendete ich mich briestlich an Tieck und bat diesen um seine Vermittelung; überzeugt, daß bei'm Dichter des Phantasus mein Plan Anklang sinzen werde.

Ich hatte mir einen Termin gefett, beffen Ablauf erwartend, ich frohlich und ehrlich forttraumte.

Tied antwortete mir gar nicht, — und ich er- wachte.

Als ich erst erwacht war, sah ich wohl ein, daß ich mich auf eine wirklich erbarmungswürdige Beise abmarterte, ohne eigentlich Dank dafür zu haben.

Mein Bischen Geld — benn wie ware Verkehr mit Schauspielern ohne Opfer dieser Art möglich? — sett' ich zu, und was noch weit schlimmer, meine Zeit, die wahrlich mehr in Anspruch genommen war, als wenn ich General-Intendant eines großen Hoftheaters gewessen ware, verschleuderte ich, um zu erreichen, daß der Graf, wenn er sich eben in übler Laune befand, mir sein Mißfallen, bisweilen sogar in spottischem Tone zu hören gab, ohne doch im Augenblicke zu erwägen, mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hat, wo Alles sehlt. Für Fleiß und guten Willen ungerechte Vorwürse vers

nehmen, ift ichon unleidlich, wenn man fie erduldet, um ber lieben Eristenz Willen. Wo bergleichen aber als Erwiederung fur uneigennubige und aufopfernde Gefalligkeit eintreten, ba muß man fehr dumm fenn, wenn man sie ertragt. Ich war so dumm, bis in den Marx 1844 hinein. Da endlich rif mir einmal bei einem Morgengesprache die Geduld. Ich faßte ben Entschluß. mich loszumachen; und wohl wissend, daß, wenn ich ihn entschieden ausspräche, mancherlei Mittel versucht werden wurden, mich wieder festzuhalten, benutt' ich eine Gin= labung nach Glat, die mir wirklich von Seiten bes bamaligen Kommandanten, bes nun verstorbenen General v. Malachowski zugekommen war. Bum Erstenmal in meinem Leben bin ich entflohen. Denn nachbem ich einige Tage im Saufe eines liebenswurdigen, geiftreichen Freundes und in Gefellichaft feiner nachften Genoffen zugebracht, wendete ich mich, anstatt nach Grafenort zurudzukehren, dem flachen Lande zu und eilte von Glat über Brestau nach Dels. Bon bort aus fest' ich in einem aufrichtigen Schreiben die Grunde auseinander, die mich bestimmten, ja zwangen, jest wieder an mich au benfen und an meine Arbeit zu geben.

Der dritte und vierte Band dieses Buches wurden in Dels niedergeschrieben. Ich wohnte bei meiner Stiefsmutter, im Umgange mit ihr, mit meiner Schwester und mit vielen lieben, guten, uns befreundeten Bewohnern der hubschen Stadt, vollkommen glucklich und zufrieden; ohne irgend eine Sehnsucht nach Theaters und anderem Larm.

In diefer Ruhe verging fast ein halbes Jahr. Der

Herbst war vor der Thur und mit neuer Mahnung trat ber Bunich, meine Rinder in Steiermark zu besuchen, mir wieder vor die Seele. 3mar hatt' ich die "Bierzig Jahre" nicht, wie ich ursprunglich gewollt, in Dels voll= endet. Es waren wohl vier Bande geschrieben, boch reichten diese nicht bis an die Gegenwart. Das wich= tigfte Stud meines unwichtigen Lebens blieb immer noch zu schildern, das lette Drittheil. Bar bas erfte in Charlottenburg, das zweite in Dels aufgesett worden, warum follte das britte nicht in Grat gemacht werden? Ich nahm mir vor, mich langsam bahin zu "lefen." Bon einer Stadt, von einem Stadtchen zum andern. Und weil in den schlesischen Badern noch einiges Leben fich regte, fo begann ich mit Warmbrunn, nach welchem ich seit meinem letten Aufenthalte mit Julien eine wahre Sehnsucht empfand, welches mir aber diesmal durch den ewigen Regen garftig verbittert wurde. Ich theilte meine Beit zwischen Warmbrunn und Birfch = berg. Um lettern Orte erneuerte ich alte Befanntichaf= ten und schloß neue; zu jenen gahl' ich ben Direktor bes Inmnasiums, den gelehrten Philologen Linge, den ich feit den Universitatsjahren (als er Docent in Breslau war), nur einmal fluchtig gefehen; zu diesen ben reich= begabten Dichter Robe, bei und mit welchen ich gluckliche Stunden verlebte.

In Warmbrunn las ich breimal im Theater und war froh, dem stets umwolkten himmel zum Trop, im Wiedersehen vieler, vieler Freunde, wie sie das gunftige Schicksal an mir vorüber führte und mich an ihnen! Uber so hubsch es in Warmbrunn bei hubschem Wetter gewesen mare, fo unleidlich murd' es zulett bei ewigem Regen; biefer trieb mich fort.

In Liegnis macht' ich Salt, um bafelbft ein Ubonnement auf drei Lese-Abende zu eroffnen. Much hier, wie wohl überall im ichlefischen Baterlande, fand ich Jugendfreunde, die mich herzlich aufnahmen und sich meiner freuten; die Vorlesungen waren ziemlich besucht. 3ch konnte in jeder Beziehung zufrieden fenn, mar es auch, und bennoch fublt' ich mich von einer unbeschreib= lichen Wehmuth und Bangigkeit erfullt, die gar feinen vernünftigen Grund hatte; die eben nur vorhanden mar. Der Gedanke ber Beimathlofigkeit, bes Alleinsenn's machte sich bei mir auf eine Urt geltend, wie ich ihn lange nicht empfunden, wie ich ihn eigentlich in diesem Grade noch nie gekannt. Ich fehnte mich kindlich nach Dels zurud; ich richtete ben Sinn zugleich nach Grat, wohin ja, wenn auch auf Umwegen, die Reise gehen follte.

Zwischen diesen Beiden aber lag noch etwas Drittes, mir Rathselhaftes; es war wie eine Uhnung, daß ich Schlessen diesmal nicht verlassen wurde, was ich doch beabsichtigte. Wer vermag von solchen dunklen Gefühlen, die wirklich Vorgefühle genannt werden dursen, Rechenschaft zu geben? Sie gehören in's Gebiet des Uebersinnlichen. Wem sie fremd sind, der mag sie bespötteln. Wer sie jemals hatte, kann sie nicht wegleugnen. Uuch kann ich nicht angeben, ob meine dunkle Sehnssucht nach einer schlessischen Beimath aus jener Uhnung, oder ob die Uhnung aus der Sehnsucht entsprang?

Schon hatte ich alle Vorbereitungen getroffen, um

von Liegnis nach Glogau zu gehen, wo burch gefällige Buvorkommenheit eines gutigen Bonners ein Abonne= ment fur mich eröffnet war. Ich faß, kurz vor Beginn meiner dritten und letten Borlesung, jum Berke bes Abends gebührend angefleidet, im Bimmer neben dem Saale, als der Brieftrager, der mich im Gafthause ver= gebens aufgesucht, mir ein Schreiben aus Breslau übergab. Ich war so unvorsichtig, es sogleich zu lesen, was man niemals thun follte, wenn man im Begriff ftebt, fich einer funftlerischen Berpflichtung gegen bas Publikum zu entledigen. Ungenehme Nachrichten wirfen fast noch zerftreuender, als niederschlagende. Dies mar hier ber Kall. Baron Baerft, Dachter und Di= rektor des Breslauer Theaters, machte mir in wenigen, berglich=geschriebenen Beilen die Unzeige, daß in Folge gegenseitigen, freundschaftlichen Uebereinkommens ber bei seiner Buhne als Dramaturg und stellvertretender Direktor engagirte Berr Dr. Nimbs abgehen werde; er fugte den Untrag bei, ich solle diesen Plat einnehmen!

Ueberraschender als dieser Antrag, konnte mir nicht leicht etwas kommen. War' er mir zu Theil geworden, als Baron Vaerst vor drei Jahren seine Unternehmung eröffnete, dann durft' er, unserer alten Bekanntschaft entsprechend, mir weniger befremdend gewesen senn. Jeht versehte er mich in das höchste Erstaunen, dem aber sogleich ein Gefühl wohlthätiger Befriedigung folgte. Ich erblickte darin einen mächtigen unverkennsbaren Wink des Schicksals, der mir zu Theil wurde, wie ich seiner gerade am Meisten bedurfte. Zu jeder ansbern Zeit, als ich mich noch in Wien befand, als ich in

Dels mein zuruckgezogenes Autordasenn führte, wurd' ich unbedenklich dankend abgelehnt haben, mit all' ben Grunden, die bei ruhiger Ueberlegung bagegen hervor= treten mußten. In diesem Augenblicke jedoch mar ich weich wie Bachs und gab mich biefem gang unerwarte= ten Beweise freundschaftlichen Bertrauens fo willig bin, daß keiner meiner Borfabe Stand hielt; daß ich in vol= ter Saft die Reise nach Glogau vertagte und mit ben namlichen Pferden, die mich dorthin zu bringen, bestellt maren, geraden Weges nach Breslau eilte. Als ob ich im Voraus wußte, bag nach reiflicher Erwägung ber Umftande, mich Muth und Luft verlaffen mußten, eine Stellung anzunehmen, ber ich aus vielfachen Grunden nicht gewachsen bin, drangte ich mich in wilder Gil' und Saft zur Uebernahme berfelben. Urfprunglich mar es die Absicht des Baron's gewesen, Berr Dr. Nimbs folle noch ein halbes Jahr, bis Dftern, bas Geschaft leiten; ich folle so lange an feiner Seite fteben, um mich erft zu unterrichten und einzurichten? Diefen Borfchlag wies ich gurud und bestand auf augenblicklichem Gintritt. Wie blind und thoriq verschloß ich mich gegen Alles was ich aus fruberen, wenn gleich fluchtigen, Wahrnehmungen über ben Buftand diefer Buhne erfahren und mas ich als fo tief eingewurzelt kennen gelernt, daß ich eine Mende= rung durch mich fur unmöglich halten mußte. Baron Baerst konnte bei dem Gifer, den ich in den erften Stunben unseres Zusammensenns an ben Tag legte, nichts anders glauben, als ich hatte feit drei Sahren nur im= mer auf biesen Moment gelauert und sen jest, wo er endlich eingetreten, am Biele meiner Bunfche. Die-

fem Irrthume hatte meine Bereitwilligkeit um fo gro-Bere Ausdehnung gegeben, als ich mich beim erften Zwiegesprach, sogar durch Vaerft's hingeworfene Bemerkung nicht abschrecken ließ, daß fein Compagnon, Raufmann R. eigentlich gegen mich und meine Unftellung eingenommen sen. Doch dauerte die exaltirte Spannung nur vierundzwanzig Stunden. Sie wich bald einer besto merklichern Erschlaffung, als Ginige, die ich von den mit mir angeknupften Unterhandlungen unterrichtet wußte, meiner fast begeisterten Unnaberung und meinen fehr verständlichen Undeutungen, kalte Bof= lichkeit entgegenstellten. Berschiedene Meußerungen lie-Ben mich fogar vermuthen, daß mein plopliches Erscheis nen die Aussichten und Plane Underer ftorend burch= freute. Ich wurde mißtrauisch und dadurch fehrte mir die Besonnenheit zuruck. Die erste Folge bavon mar, daß ich die ökonomischen Ungelegenheiten in Erwägung jog. Mein Borganger hatte eine Jahresgage von Ucht= hundert Thalern empfangen. Diese war mir auch ge= boten worden. Nachstehendes, an Baron Baerst gerichtetes Schreiben "Breslau vom 23. September 1845" gehort hierher. Es zeigt beutlich, daß mein Raufch ververflogen war, als ich es abfendete:

Lieber Freund! In jeder Geschäftsangelegenheit giebt es mindestens einen Punkt, der von honetten und zartsuhlenden Menschen mundlich nicht leicht in's Reine zu bringen ist; es ist dies der Geldpunkt. Erslaube daher, daß ich Dir jest schreibe, mich heute den Tag über nicht sehen lasse; erwäge und überlege Deisnerseits meine Zeilen und gieb mir morgen fruh mit

einem Worte Kunde: ob ich meine Reise nach Glogau antreten? ob ich mich zu Dir verfügen und den Constract unterzeichnen soll?

Ich bin jest frei und unabhangig. Diese Freiheit mir zu bewahren, hab' ich nicht nur manche Opfer gebracht; ich habe fogar angenehme Stellungen aufae= geben, ober nicht wieder angenommen, um frei gu bleiben. Deine Aufforderung fommt, - und mit bem Buniche, Dir zu bienen, vereint fich ber Gebante : es muffe hubich fenn, und es liege etwas Poetisches darin, in meiner Baterstadt, wo ich einst thorig und findisch begann, wie ein vernünftiger Mann zu enden. Ich eile hierher. Ich finde, bei nur oberflachlicher Betrachtung fehr viel zu bedenken und der Plat, den ich einnehmen foll, icheint mir ein ichwieriger, undantba= rer. Bon einer Berburgung ficherer Dauer, kann bei ben Bechfelfallen menschlichen Lebens und bei einem Pachtverhaltniß nicht die Rede fenn. Ich foll alfo meine perfonliche Freiheit, meine Beit, meine neu angefnupften, literarifchen Berbindungen, mit einem Borte: mein Runftlerleben! eintaufchen gegen ein Joch von Mube, Ungft, Merger und Berdruß; und foll noch obenein weniger dabei erwerben, als jest? -Gut! Es fen! Ich will es! Ich will mich nicht feig gurudiehen vor den mannigfachen, duftern Bildern, die bei naherer Betrachtung der Umftande ftundlich mehr und mehr aus dem Nebel hervortreten. Ich will das Bertrauen des Freundes dankbar ergreifen und - nach meinen Rraften thun! Aber ich will nicht Mangel leiden. Bon 800 Thalern kann ich auf dem

Plage, den ich hier bekleiden soll, nicht anståndig leben; nein, ich kann nicht einmal existiren. Als technischer Direktor des Breslauer Theaters, kann ich, vermöge der Stellung, die ich in der deutschen Literatur und Kunstwelt, — (seven meine Ansprüche noch so bescheiben!) — nun einmal behaupte, mich nicht zurückzuziehen, wenn von Collecten, Unterstühungen u. s. w. die Rede ist; ich kann ferner nicht unterlassen, bei vorkommenden Gelegenheiten, Gästen die Honneur's zu machen u. d. m. Es gehört noch Mancherlei in dies Kapitel, wovon Du, lieber Freund nichts weißt, weil Du nie in diesen Kreisen gelebt haft, wie ich. Es ist aber so. — Ich muß, eben so, anständig wohnen.

Unter Zwolshundert Thaler des Jahres bin ich, in einer Stadt wie Breslau, nicht im Stande sorgenfrei den Mann vorzustellen, der die Direktion häusig remplaciren und repräsentiren muß. Auch mit Zwolsphundert Thalern bin ich genöthigt, sparsam zu leben. Wer, wie ich, ohne eigene Mittel, nur durch das, was sein kleines Talent erwirbt, zwanzig Jahre und länger, sich wie ein redlicher Mann durch die Welt schlagen mussen, hat diese Berechnung machen gelernt. Also keine Forderungen auf meine Unmaßung gestüßt, — sondern unentbehrliche Nothwendigkeit ist es, die ich Dir vorhalte.

Laß uns, bitt' ich, barüber nicht weiter fprechen. Es ist mir schmerzlich und empfindlich. Schreibe mir Ja oder Nein! Und in jedem Falle bleiben wir die Alten.

Dann noch Gines: in feiner Art eben fo wichtig. Solltest Du es mit Deinen Unsichten vereinbar finden,

mir diese Gage zu gewähren, so mußtest Du mich noch vor Abschluß des Contractes autorifiren, zu Deinem Herrn Compagnon, (der, mag er auch immer ein stillsschweigender heißen, mich durch sein Schweigen vielleicht am Schwerzlichsten berühren wurde,) hinzugesten und mit ihm offen zu reden. Bevor das nicht ausgeglichen ist und bevor ich nicht weiß, daß ich ihm wie einem Bohlmeinenden in's Gesicht blicken darf, wurde ich mich immer bedrückt fühlen und oftmals irre werden.

Glaube nicht, daß es mir leicht wird, den Plat ans zunehmen, den Du mir geben willst. Frage N. was ich ihm darüber gesagt? Frag' ihn, ob ich mich über das täusche, was mich erwartet?

Weisest Du meine Bebingungen zuruck, so athme ich leichter auf. Rimmst Du sie an, so werd' ich mich redlich bestreben, meine Pflichten zu erfullen und Dir, wie der Unstalt ein treuer Diener zu senn. Bermag ich es nicht, so liegt die Schulb nicht am Wollen, nur am Konnen. Leichtsinnig geh' ich nicht baran.

Folge Du, ohne Rucficht auf mich, lediglich Deiner Unficht vom Geschaft und sage mir ungenirt, wenn Du die meine nicht theilst. Gleich dankbar fur Dein Vertrauen werb' ich auch getrennt von Dir bleiben

Dein alter S.

Kommt mein Engagement nicht zu Stande, fo foulft Du mich froh bereit finden, Dir im Kreise meiner viels feitigen theatralischen Bekanntschaften, einen paffenden Menschen aufzusuchen oder aufsuchen zu helfen.

Hierauf empfing ich folgende Untwort von Baron Baerft:

Breslau, ben 24. Sept. 44.

Gleich nach Lesung Deines Briefes sendete ich gestern ein Sa zu Dir, mit der Bitte des Herkommens; denn nachdem das erstere gesagt, konnte Dein Nichtkommen Nichts mehr bezwecken.

Eins, weil ich eben die Feder zur Hand habe, bemerke ich auf Dein Schreiben. Du fagst: "Ich will
bas Vertrauen des Freundes dankbar ergreisen" und
dies Wort stehet am Ende der Aufzählung von
Schwierigkeiten, die Du in der angetragenen Stelle
sinden könntest.... Aber nachdem nimmst Du blos
aus Freundschaft an. Ist gar keine Lust im Spiele?
Ja, da Du später deutlich sagst: "weisest Du meine
Bedingungen zurück, so athme ich leichter auf!" So
scheint es klar, daß Du die Annahme als derbe Opferbringung ansieh'st. Das, lieber guter H. ist mistlich.
Darf ich, — der nicht gern Opfer empfängt, — so
etwas hinnehmen? Löse mir diese Zweisel.

Hore! Ich habe Dir nicht blos aus Freunbschaft meine Propositionen gemacht und hatte ich bas, so wurde ich es Dir nicht sagen; bas ware eine Grobheit. Daß Du aber seit zwanzig Jahren mein Freund bist, erleichtert benn doch das Aussprechen, wie das ganze Geschäft.

Ich gehe noch weiter, ware mein Herz so schwach, aus bloßer Freundschaft fur meine pekuniairen Vershältnisse so wichtige Stellung Jemanden anzuverstrauen, so hatte ich es doch diesmal zum Schweigen K. v. Holter's Vierzig Jahre. VI. Band.

gebracht, weil, wie ich Dir ehrlich gefagt, R. gegen Dich mar, und ich zwar in meinen Gelbbeutel muthen fann, aber meine Freunde (und R. gehort bagu), nicht ruiniren will. Die Ueberzeugung Deiner Tuchtigkeit, Lieber, hat mich vorzugsweise fur Dich gestimmt und bas, benfe ich, wird Dir fein unangenehmes Befennt= niß fenn. Diese einmal im Muge, wußte ich, ber fehr flare R. wurde bald von feiner Meinung gegen Dich geheilt werden. Daß dies fo fruh tommen murde, hatt' ich freilich nicht gedacht: nach Lefung Deines Briefes, den er überaus verständig fand und den er Dir nicht gutraute, ift entweder Alles ober doch der größte Theil des Vorurtheils gegen Dich schon beseitigt. Ich kann versichern, daß er aber auch ichon fruher mit meiner Proposition einverstanden mar und überhaupt ein fo vernunftiger Mann ift, daß mir Dein Bunfch, Dich mit ihm auszusprechen, nur angenehm fenn kann; und daß ich benfelben angeregt hatte, mar'ft Du mir nicht zuvorgekommen. Alfo, lag' Dich feben!

Und ich ließ mich sehen. Ich ging, ein so herzliches Schreiben mundlich zu erwiedern, und im Gange des tebhaften Gespräches, durch welches ich den alten Freund in seiner Gesinnung mir befestigte, und einen neuen mir gewann, vergaß ich nur zu bald, wie Vieles ich nach rushiger lleberlegung gefunden, was ich noch auf dem Herzen hatte, was mich gegen die Annahme des mir angebotenen Plazes bestimmte, und was ich vorher durchzusprechen mir fest vorgenommen. Ja sogar über die als Gerücht an mich gedrungene Befürchtung, daß mein Dazwischentreten Underer Vorrechte gefährbe, glitt ich,

nach oberflächlicher Abfertigung übereilt hinweg. Ich gab mein Wort, ich band, ich verpflichtete mich.

Um Abende deffelben Tages, wo ich mich wahrend ber Darstellung auf den Brettern einfand, bis auf welche die Runde von meinem bevorstehenden Untritt ichon ge= brungen war, hatt' ich bei einem Haar bas Leben einge= buft. Ein schweres, thurmartiges Versetsstud, welches eine metallne Glocke trug fturzte binter den Coulissen, mich streifend, neben mir nieder. Traf die Glocke mei= nen Ropf, fo konnte fle leicht meine Grabesglocke mer= ben. Boblbruck, ber bagufam, außerte mit geiftrei= der Beziehung auf die Verhaltniffe: "Schabe, daß die Wirkung der Hollenmaschiene mißlungen ift: wir musfen's auf eine andere Urt versuchen." Ein noch ungun= stigeres Vorzeichen trug der Theaterzettel vom ersten Oktober, mit welchem mein Contraft begann. Er zeigte an: beute wird aufgeführt "ber Berriffen e;" bierauf folgt "die Gefoppten." Ich konnte nicht unterlaffen, mir felbst zu fagen: ber Berriffene bin ich und Die Gefoppten werden die Breslauer fenn.

Wahrlich, zerrissen in meinem Innern, in meinen Bunschen und Zweifeln, meinen Erwartungen und Bestürchtungen, wurd' ich fruh genug. Aber doch zu spätz zu spät um wieder zurücktreten können; denn als ich endlich erfuhr, was um mich her geschehen, da war ich schon gebunden.

Mit einem Worte: Baron Vaerft hatte, lange bevor er fich an mich gewendet, einem Undern Aussichten auf die Stellung eroffnet, die er nun mir gegeben. Mißsverständnisse der verschiedensten Gattung, wie sie zwischen

Personen von feinerer Bildung in solchen Berhaltniffen sich leicht erzeugen, hatten ihn wahnen lassen, jener Unbere fen von feinen Absichten und Unspruchen langft zuruckgekommen, wahrend gerade bas Gegentheil vorwaltete. Meine Dazwischenkunft murbe nun als eine durch mich erbetene, freundschaftlichen Ruchsichten abgeschmeichelte, betrachtet. Nicht allein weil ber burch mich (feiner Unficht nach) Beeintrachtigte, eine in Breslau und gang Schlefien anerkannte publiziftifche Bedeutung ubt. fondern auch und hauptfächlich, weil ich mich rein und unschuldig, zu ihm aber gemuthlich hingezogen fühlte, wendete ich, sobald ich nur erft ben Grund so mancher bunklen Unspielungen und Umtriebe ermittelt, Alles an. biese meine Unschuld unwiderleglich kund zu thun und meinen Unklägern zu beweisen, daß ich ohne eine Uhnung von jenen fruberen Vorgangen Baerft's Ginlabung nach Brestau Folge geleiftet. Dies mußte mir nun wohl gelingen, da fich Alles Schwarz auf Beig bestäti= gen ließ. Aber es genugte boch nicht, die vorige Unbefangenheit wieder herzustellen. Bevor ich noch in Birtsamkeit getreten, war eine Parthei gegen mich vorhan= ben, die in mir ben Gindringling erblickte. Gie verftarkte fich naturlicher Beise burch alle Jene, welche überhaupt gegen mich und meine Kabigkeiten eingenom= men, auch unter andern Umftanden getadelt haben mur= ben, daß man mir bie Führung ber Brestauer Buhne anvertraut; mas in biefem Augenblicke um so wichtiger schien, weil der eigentliche Direktor eine weite und lange Reise antrat und folglich ber "Stellvertreter" in volle Funktion fam. Derjenige, ber burch meinen Gintritt

junachst beeintrachtigt zu fenn glaubte, ober boch in feinen Erwartungen sich getäuscht fah, hat, nachdem wir erft mundlich und ichriftlich unfern Bergen Luft gemacht und so manches bittre, oder ernste Wort miteinander getaufcht, nichts gethan, mas mir zu Rlagen gegen ihn und feine rechtliche Gefinnung Beranlaffung geben konnte. Dbgleich er fruber fur die Brestauer Zeitung Berichterftatter über theatralische Erscheinungen, und offen genug gewesen war, mir unverholen einzugestehen, daß er von nun an sich nicht berufen fuhle, ber Unftalt burch feine Reder gunftig, oder forderlich zu fenn, fo hat er dieselbe boch auch nicht benütt, ihr zu schaden, und noch weni= ger, mich anzufeinden; was ihm ja doch fehr leicht geworden ware. Er hat das Rlugste und das Nobelfte erwahlt: er hat ganglich über bas Theater geschwiegen. Ich hoffe, daß er jest eben so freundlich und berglich fur mich gestimmt ift, als ich fur ihn empfinde; mein Benehmen foll ihn überzeugt haben, daß ich, ohne Selbstfucht handelnd, meinen Vortheil gern in ben Schatten stellte, um ihn zu entschädigen, fur bas Unrecht mas unwillführlich an ihm begangen fenn konnte. wahrend der feche Monate, in welchen ich meine schwierige, undankbare Stellung behalten mußte, habe ich ne= ben der einen Bemubung: meine Pflicht gegen Baron Baerft moglichst treu zu erfullen, nur eine zweite im Muge gehabt, welche darin bestand: durch Borschlage, Bitten, Briefe, Erklarungen, moglichft rafch berbeigu= fuhren, daß ich ausscheiben und meinen Plat bem einraumen durfte, der ihn einzunehmen hoffte und wunschte, bevor ich noch daran benken konnte, - weil

ich ja gar nicht ahnete, daß er offen sen. Ich berufe mich auf Diejenigen, welche in dieser Angelegenheit zu bestimmen hatten: ob ich es nicht gewesen bin, der das Meiste dazu beigetragen hat, die Führung der Breslauer Bühne in die Hande zu liefern, denen sie jest anverstraut ist!? Db ich nicht mit entsagender Bereitwilligkeit durch die That beschleunigt, was meine Worte vorsbereitet hatten? — Baron Vaerst sowohl, als dessen Theilnehmer am Geschäft, werden gütig bereit senn, mir zu bestätigen, daß sie mich nicht fortschicken wollten, daß sie nicht in die Lösung meines Contraktes gewilligt haben, weil sie mich los zu senn wünschten, sondern weil ich dringend, ja siehentlich darum gebeten!

Es ware Heuchelei, wenn ich meinen Lesern vorspiegelte, daß ich nur aus Edelmuth diesen Rucktritt so fehr beschleuniget. Nein, es war auch Unmuth dabei. Und ist dieser mir nicht zu verzeihen??

Ich widmete mich von fruh bis Abend dem Theater; ich wendete meine ganze Zeit daran, einige Ordnung in so manchen Zweig der etwas verwilderten Geschäftsführung, Frieden und Einigkeit in den seindseligen Zustand des Personales zu bringen'); ich ließ mir Dinge angetegen seyn, die mir contraktlich weder zugemuthet wers

<sup>\*)</sup> Es ift mir nicht möglich hier eine Bemerkung zu unterbruden, die ich in die Reihe der Anmerkungen verweisen muß, weil ich mir vorgeseth habe, durch Details nicht zu ermüden. Sie gilt dem vortrefflichen Schauspieler Bohlbruck, vor dem mir, von allen Seiten, Angst eingejagt worden war, wegen seines unerträglichen Charafters, der ihn zu einem der Direktion furchtbaren Nitgliede machte. Nun denn: Gerr Bohlbruck ift berjenige gewesen, der

ben konnten, noch vor meinem Vorgänger beachtet worben waren. Ich warf all' meine eigenen, mir wichtigen Urbeiten bei Seite, um diejenigen nicht zu versäumen, die der Buhne gehörten und stahl mir, in quatender Gewissenhaftigkeit, kaum die nachtlichen Stunden ab, die zur Redaktion und Correktur meines so eben erscheinenden "Theaters in einem Bande" nothig waren.

Mein Herr Vorgänger hatte dies Alles in einer Stunde abgemacht. Sein Beruf als Redakteur der Brestauer Zeitung erlaubte Herrn Dr. Nimbs nicht, dem Theater, welches er leitete, sich ganz zu widmen. Ich seize zwölf Stunden täglich daran, wo er mit einer fertig geworden war. Und trotz dieses Eisers gelang es mir nicht, zu erreichen, was er erreicht. Es wurde ausgesprochen und man ließ es drucken, daß das Repertoir erbärmlich, der Zustand der Bühne ein beflagenswerther sey, seitdem ich an der Spitze stände. Ja die Breslauer Zeitung sügte dem Jubelruf, den sie bei meinem Wiederaustritt ertonen ließ, gar die inhaltsschweren Worte bei: daß es meinen Bemühungen gelungen wäre, dem Publifum den Besuch des Theaters zu verleiden!

Man schelte mich nicht findisch und eitel=verletbar, daß ich auf Theaterberichte in offentlichen Blattern

fich allen meinen Bunfchen gefügt, feine meiner Anordnungen gestört und feine eigenen, begründeten Anfprüche öfters aufgegeben hat, um mir gefällig zu fenn. Ein freundliches, verständiges Wort an ihn gerichtet, brachte mich stets zum Ziele.

Werth zu legen scheine. Ich kenne ben Buftand ber Tagesliteratur genugsam, um zu wissen, mas ich von ihren Urfachen, wie von ihren Wirfungen, zu halten habe. Huch die letteren werd' ich nicht überschäten; mogen belletriftische Journale tabeln, ober loben: an ihrem Lobe wird sich ein theatralisches Institut so wenig erheben, als es an ihren Unfeindungen untergeben wird. Unders fteht es um den Ginfluß, den politische Zeitungen ausuben. Mehr oder weniger tragen fur uneingeweihte Lefer, und aus folden besteht ja boch bei weitem die großere Balfte, ihre fritischen Raisonnements einen halb soffiziellen Charakter. Nicht nur viele Bewohner der Hauptstadt, auch die Meisten in der Proving halten fich verpflichtet, baran zu glauben, weil es ihnen ichwer fallt anzunehmen, daß die Abfaffung berfelben andern Personen anvertraut werden konnte, als solchen, auf beren Wiffen, auf beren Erfahrung, Ginficht und Unpartheilichkeit zu rechnen ift. Deshalb mein' ich, burften die Inhaber dieser Blatter nicht vorsichtig genug bei ber Bahl ihrer Referenten fenn und beshalb mein' ich, trugen fie die moralische Berpflichtung im Bergen, ftreng zu prufen, wem sie bas schwierige Richteramt anvertrauen? Db biefe Borficht beobachtet wird? darüber steht mir fein Urtheil zu. Daß ich aber Bieles lesen muffen, wo aus jeder Zeile der uble Wille, die offenkundige Entstellung, Die Vermischung des Wahren mit Kalschem hervortrat, bas ift eben fo gewiß, als bie badurch herbeigeführte Beschleunigung meines Ent= schlusses. Wenn Einer ober ber Undere bei seinen Theaterberichten die Absicht gehabt hat, "mir die Fuhrung

bes Geschäftes zu verleiben," so barf er stolz barauf senn, bieselbe glorreich errungen zu haben. Ich ziere mich nicht, will mich nicht höher stellen, als ich stehe und besenne ganz ehrlich: ber Ton mancher Theaterkritisen in und über Breslau ist mir unwürdig erschienen, und hat viel bazu beigetragen, mich die Trennung von diesem Unternehmen früher wünschen zu lassen, als dieselbe, auch zur Erreichung meiner andern, oben erwähnten Zwecke, nothig gewesen wäre.

Mit Einzelheiten und ihrer Aufführung will ich ben Lefer nicht langweiten. Die allgemeine Betrachtung genügt: Ich bin, nachdem ich funfundzwanzig Jahre meines Lebens theoretisch wie praftisch der Buhne ge= widmet, nicht im Stande gewesen, bei'm besten Willen, bei'm unermudet'ften Kleife und ben redlichften Ubfich= ten, nur einigermaßen jene Resultate zu erreichen, welche mein Vorganger Berr Dr. Nimbs zur vollen Bufrieben= heit der Breslauer Kritif in so hohem Maage erreichte. Es ist dies mahrhaftig eine schlechte Empfehlung fur meine Talente und Fabigfeiten; aber eine um fo großere für die des herrn Doktor, der das Theater ftets nur als Nebensache betrachtete, und ohne sich weiter mit dieser fantastischen Belt beschäftigt zu haben und ohne Etwas von ihrem innern Genn und Wefen ergrunden zu wollen, bennoch so unerreichbar fur mich blieb! Bielleicht, und das soll keine Fronie senn, sondern es ift mein bit= terfter, schwerfter Ernft: vielleicht ziemt es bem gegen= wartigen Buftande des deutschen Theaters, wie des deut= ichen Theaterpublitums, vorzüglich aber ber Kritit, baß ber Kubrer und bramaturgische Leiter einer Buhne in

technisch = artistischer Beziehung nichts verftebe! Bielleicht geht es bei einer folden Kuhrung am Beften. Denn ob Du Dich bemub'ft, ben Darstellungen die Du vorfuhren willft, mehr Rundung und Ginklang zu geben; ob Du barauf ausgehst, von Innen zu reformiren und ben Beift ber Dronung, ber behaglichen Gemeinschaft zu wecken, wo er schlief, oder gewichen mar; ob Du bis in die feinsten Nerven ergriffen mitempfindest, mas gelingt oder miglingt und Dich aufreibst in Sorgsamkeit und anastlicher Theilnahme -! wer wird es Dir banfen? Wer fragt banach? Wer achtet nur auf Die Refultate, die Du erzielst und fur die, foll er fie bemerken, ber geschärfte Ginn bes eingeweihten Renners nothig ware? Darum handelt fich's nicht mehr! Reues, nur Reues; weiter will man nichts. Fort, im Strome bes Tages, mit ihm! Bringe zur Unschauung mas ber Markt bietet! Nur Neuigkeiten! Nur raschen Wechsel! Db Eure Rrafte dafur ausreichen? Db der Souffleur Die Schauspieler überschreit? Gleichviel! Grame Dich Wolle nicht kluger senn als die Undern, sonst Schelten fie Dich bumm! Du wahnst Deine Pflicht zu erfullen und wirst ein langweiliger Pedant.

Als solcher hab' ich ein halbes Sahr lang mich abgeångstet und gequalt; vor jedem arztlichen Uttest gezitztert, vor jeder neuen Aufführung gebebt. Habe vermitztelt und versöhnt, geschlichtet und beschwichtigt, bin gez frankt und verkannt worden; habe tausend Briefe empfangen und geschrieben, um Lappalien; habe lächeln mussen, wo ich vor Ingrimm weinen wollte; und habe eingesehen, daß ich zum Direktor eines Theaters im Interesse Anderer, noch weniger tauge, als in meinem eigenen, weil meine peinliche Gewissenhaftigkeit mich zu rücksichtsvoll, bedenklich und angstlich macht.

Nach Ablauf biefes halben Sahres durft' ich, - Dank fen es meinen eifrigen Bemuhungen - die Schluffel bes Theaterbureau's in jenes Mannes Bande legen, bem fie fcon bestimmt gewesen waren, eh' mich Baerft's Bufchrift aus Liegnig berbeirief. Um funfzehnten Marz 1845 schlug die Stunde meiner Erlofung. Und heute, wo acht Monate spater, ihr Nachklang mit bem Gefühle innigster Befriedigung mich durchdringt, wend' ich mich im Beifte noch einmal zu Denen gurud, die mir freundlich zur Seite gestanden; die durch guten, berglichen Willen, Troft und Beruhigung in meinen Rummer gemischt. Da reich' ich bem vortrefflichen Freunde dankbar die Sand, der als Baerst's Theilnehmer im Ge-Schaft, mahrend seiner Abwesenheit die okonomische Berwaltung zunächst leitete und in allen Zweigen ber Theaterführung mein Borgesetter war; bemfelben, der als ich angestellt werden follte, feine gerechten Bedenklichkeis ten gegen mich geltend gemacht. Wie viele berfelben auch in Erfullung gegangen und durch meine Schuld gerechtfertigt worden fenn mogen, - Berr Reimann bat es mich niemals entgelten laffen. Immer gutig, immer vertrauensvoll, immer bereit meine Buniche zu erfullen, ift er in unveranderlicher Freundlichkeit meinen truben Stimmungen, meinen wechselnden gaunen ent= gegengetreten. Bei ihm, in feinem Saufe, in feinem praktischen Sinne, seinem ftrengen Rechtsgefühl, fand ich Zuflucht vor jedem Aerger. Aufklarung über jeden

Zweifel. Mochte das Wohlwollen, welches er mir zusgewendet, eben so unvergänglich seyn, als die ergebene Unhänglichkeit, mit der ich ihm zugethan bleiben werde, so lang' ich lebe. Urm und unbedeutend wie ich bin, kann ich nichts thun, was ich durch ihn empfing, zu erwiedern, als daß ich ihm treu bleibe im tiessten Herzen und ich richte an ihn (hoffend, daß dies Blatt vor seine Augen kommt), jene Worte des großen Alerander von Humboldt: "Ich biete Ihnen dar, was auf allen Stufen des Lebens und seiner vielfachsten Enttäuschungen im Menschen das Menschlichste ist: den Ausdruck tiesempfundenen Dankes."

Dbgleich in Breslau geboren, feit fruh'fter Rindheit mit aller Welt baselbst bekannt, im Laufe bes Lebens mit Bielen befreundet und jest von Manchem aufgefucht und gern gesehen, mar es mir boch nicht vergonnt, ben Umgang Derjenigen zu pflegen, die mir wohlgefinnt, mich bazu aufforderten. Nur wenige Gefellschaften und Diese nur felten, konnt' ich besuchen; nur die nachsten Freunde und Gonner. Unter Diesen obenan, getreu, theilnehmend, nachsichtig, burch lange Jahre ber Trennung und bes haufigen Wiederschens fest erprobt, fteht mir Professor Rahlert. Der von ihm gepflegte und fleißig gehegte Runftlerverein, ber mich, ben Wandern= ben, vor gehn Jahren als Ehrenmitglied aufgenommen, empfing mich jest als wirkliches Mitglied, in berglicher Liebe und ich verfaumte nicht gern eine feiner allwochent= lichen Bufammenkunfte, in benen freie, ungezierte Beiterteit herrscht. Dort fand ich, neben vielen alten Freunben, auch unsern liederreichen Geisbeim; dort lernt' ich, den ich als frischen, gesunden, lebenskräftigen Dichter schon längst verehrt, Gustav Frentag persönlich kennen; und ich befürchte nicht anmaßend vor ihm zu erscheinen, wenn ich hinzusüge: wir gewannen uns lieb.

Gern hatt' ich, nachdem die bramaturgischen Fesseln von mir abgestreift waren, in der guten Baterstadt nach= geholt, mas ich ben Winter über verfaumen muffen; gern hatt' ich nun ben Rurs eines Befuchenden, Unfom= menden, durch alle Baufer gemacht, die mir offen ftanben und wo man meinem Ausbleiben und mir schon lange ein Wenig gurnte. Aber um fich darauf einzu= laffen, muß man gefund und ruftig fenn. Und bas war ich keinesweges. Man hat nicht fechs Monate hindurch bas Breslauer Theater birigirt, ohne im siebenten die Folgen davon zu verspuren, wenn man Spochonder, nervos, reizbar ift, wie ich es leider bin. In der Breslauer Luft ift es ichwer, fich zu erholen. Ich fuchte mir eine reinere und ohne lange zu mahlen begab ich mich nach Charlottenbrunn, Diesem himmlisch gelegenen Gefundbrunnen; nicht um aus feinen Quellen zu trinfen, ober in ihnen zu baden; sondern um auf den Bergen umberzuschweifen und im Schatten riefiger Tannen und Buchen rothe Beeren zu pfluden. Ginfam wollt' ich leben, ungeftort vom raufchenden Bewuhl ber Stadt, abgetrennt von menschlichem Berkehr, nur dem Gottlichen bingegeben, bem allmächtigen Beifte ber ewigreinen Natur! - Doch ber Umgang mit Menschen trat mir in Gestalt aufrichtiger, liebevoller Freunde entgegen und entzückte mich um so mehr, als er mich der Natur nicht abwendig machen wollte, mich vielmehr, von ihren Vertrauten geleitet, recht auf sie hinwies. Zuerst muß ich des trefslichen Brunnenarztes, des Doktor Larisch gedenken, der sich meiner, bei einigen recht ernstlichen, als Nachwehen der Breslauer Theaterfreuden zu betrachtenden Krankheitsanfällen, thätig und hilfreich annahm; durch den ich zuerst erfuhr, daß ich ein "Ganzglion und einen Bagus" im Leibe trage, die mir Allerlei zu schaffen machen; der sich aber nicht damit begnügte, mir milde Gifte, liebreich zubereitet einzuslößen, sondern auch fröhlich an meiner Seite durch Berg und Wald zog, mit sinnigem Worte eben so günstig wirkend, als durch seine Rezepte.

Eigentlich führt' ich alle Tage die Gott der Herr in heller Pracht über die Waldgipfel sandte, das Singspiel: "Doktor und Apotheker" auf. Denn zwischen beiden theilten sich Tag und Abend. Hern Zwischen beiden theilten sich Tag und Abend. Herr Beinert, — wie soll ich ihn tituliren? — Mineraloge, Geologe, Botaniker, Chemiker, Pharmaceut, Polizeiverweser, Brunneninspektor, Bergwerksinhaber, Grubenbesiker, Weinkausmann, — ? nun, ich will ihn Freund nenenen, denn das wurd' er mir in den ersten Tagen unseres Zusammenseyn's, und blieb es und wird es hoff' ich bleiben, bis wir Beide tod sind. Außerdem aber geb' ich ihm noch einen Namen und den will ich alsogleich durch einige Reime meinem Leser vorsühren, die ich dem theuren Manne in ein Eremplar meiner bramatischen Berssuche einschrieb. Sie lauten:

Du nimmft bes langen Abend's finstern Fluch Mir gastlich gern vom Herzen; So nimm anch gütig bieses Buch, Gefügt ans Ernst und Scherzen.

Wie Dir's ein Bild von meinem Leben giebt, Mir gleich, blieb's weit vom Ziele! Doch liebet, wer den Antor liebt, Bielleicht auch feine Spiele.

Dir Zentr um von Charlottenbrunn, Dir bot Dies meine Hand, o Beinert, Der aber frieg' die Schwerenoth, Der Deinen Werth verkleinert!

Ja, Zentrum von Charlottenbrunn! Einen passenderen Beinamen wüßt' ich dem thatigen, unermudlichen Manne nicht zu geben, der gefällig gegen Jeden, dei all' seinem Streben und Wirken mehr an Andere zu denken scheint, als an sich. Dem Manne, der mit Selbstaufsopferung gar manchen Theil seines schwererungenen Erwerbes auf gemeinnüßige Anlagen verwendet und voll Sorgfalt und Umsicht darauf bedacht ist, zu erhalten, was die lieblichen Umgebungen seines Wohnortes schmückt. Edles, empfängliches, kindlich frohes Gemüth! Freue Dich am grünen Wuchs Deiner Waldungen! Sen glücklich in Deinen Kindern und lebe, die Du einst von ihnen geführt, jene Anhöhen als Greis erklimmst, mit klarem Auge Dich an der Baume Pracht zu weiden, die Deine Hand gepflanzt!

Im Juli verließ ich Charlottenbrunn, um mich nach Erachenberg zu begeben. Der Fürst hatte

mich huldreich aufgefordert, einige Zeit auf seinem Schlosse zu verleben und hier die "Bierzig Jahre" zu beenden. Es ware bem Charafter biefes edlen Mannes und den Gesinnungen der Fürstin zuwider, wenn ich eine Schilberung meines hiefigen Aufenthaltes bem Lefer zu machen versuchte. Ich konnte bies nicht, ohne Aufgablung bes Guten, Schonen und Erfreulichen was mir taglich begegnet; ohne Beschreibung bes Wohlwollens. welches man mir gonnt. Ich mochte mich wenden, wie ich wollte, den Berdacht: schmeicheln zu wollen wurd' ich immer auf mich laben. Damit aber konnte meder biefem Kurftenpaare, noch mir gedient fenn. Deshalb begnug' ich mich zu sagen, daß hier unter ben gunftigften außern Umftanden und Berhaltniffen, mein Buch und mein Leben, nachdem ersteres dem letteren feit eini= gen Jahren nachzulaufen bemuht war, wirklich zusammengetroffen find, Seute, am 19. Oftober 1845 beschließ' ich die "Bierzig Jahre," (ohne jedoch in Abrede stellen zu wollen, daß ich bald meinen neunundvierzig= ften Geburtstag begehen werde,) beschließe sie und sage meinen lieben Lesern ein freundliches Lebewohl.

Da liegen nun sechs Bande vor Euch, und was habt Ihr daraus gelernt? Was erfahren? Uch nicht wahr, viel ist nicht baraus zu lernen? Vielleicht auch hat es Euch gar gelangweilt? — Jurnt mir nicht! Ich gab mich wie ich bin. Und wo ich Manches verschwieg, geschah es wirklich niemals aus Schonung für mich. Was ich unterdrücken mußte, um Anderer Willen, unvermeidslicher Rücksichten wegen, nur das hab' ich Euch vorentshalten. Wer mit schärferem Blicke zu lesen versteht,

mag wohl auch hier und da geahnet haben, was ich nicht niederschreiben konnte.

Mein Buch ist zu Ende, — und, lieber Himmel, mein Leben auch! Ich werde nichts mehr erreichen, auch wenn ich fortfahre zu streben.

Mude, enttauscht, aber ohne Groll seh' ich ber letten ernsten Stunde entgegen, — wolle Gott auch ohne Furcht und Grauen! Moge sie kommen, wenn ich die Feber hingelegt, welche diese Zeilen schreibt; ich benke ihr heiter in's Angesicht zu schauen.

Mein Dasenn war ein wildbewegtes und ich habe mir viele Vorwürfe zu machen. Die meisten sind gegen mich selbst gerichtet! Undern Menschen hab' ich, daß ich's wüßte, nie großes Unrecht gethan; wohl hab' ich manchem Gegner verziehen, manchem Feinde Gutes ers wiesen. Leichtsinnig war ich freilich, troß meiner Neisgung zu tiefsinniger und schwermüthiger Grübelei. Leichtsinnig bin ich heute noch. Wie viel ich auch in der Schule des Lebens gelernt, wie muthig und froh ich jede Entbehrung zu tragen vermag, — Eines hab' ich nicht gelernt: zu sparen, zu sammeln! Ich sterbe als ein Bettler, obwohl ich bedeutende Summen im Leben erwarb. Stets gab ich wieder aus, was ich einnahm. Nicht immer für mich; meine persönlichen Bedürfsnisse sind gering; ich weiß mich zu bescheiden.

Man nennt Denjenigen "Berfchwen ber" ber nicht erspart, nichts für die Zukunft zurucklegt, nichts für feine alten Tage.

Ich will Die nicht vertheidigen, welche ohne Rucksicht auf ihre Nachkommen, ein ererbtes Vermögen vergeuden R. v. Goltei's Vierzig Sabre. VI. Band. in übermuthiger Pracht, oder Ueppigkeit. Aber ob Jene du loben find, die immer berechnen, sparen, bedenken? — bas weiß ich auch nicht.

Nur seinen und der Seinigen lieben Leichnam moglichst gut und wohlfeil zu pflegen; dabei den armen, ja armsten Leuten abzudrucken und ihre Noth bei Einkaufen bestens zu benützen; Niemand beschenken; Niemand helsen; zwei Groschen Trinkgeld geben (oder gar nichts), wo Unsereiner einen Thaler giebt; kurz die Vergrößerung seines Vermögens zum Zwecke des Lebens machen: das bringt in den Ruf eines rechtlichen, soliden Mannes, eines guten Bürgers, eines biedern Hausvaters.

Wer aber lebt und leben laßt; — (sey er immerhin bereit, ein Wenig schlechter zu leben, damit Aermere ein Wenig besser leben konnen!) — wer giebt und spendet; für Noth ein Herz hat; dem Augenblick sein Recht gonnt und der Zukunft nicht achtet; der verrechnet sich, bleibt arm, wird geringgeschatt.

Sein Frrthum besteht nur darin, daß er, in feiner Berachtung des Geldes, eine Tugend ausübt, die Benige theilen. Ware sie allgemein, dann ware Allen geholfen.

Und bennoch nennen sich Kramer, Spekulanten, Filze und Neidhardte, wofern sie fleißig zur Kirche ziehen, Chriften, wahrend das Hauptgeseth der Lehre, nach welcher sie sich benennen, ganz einfach lautet: Liebe Deinen Nachsten, wie Dich selbst.

Wohlan benn! Ich barf feinen Unspruch machen, im Sinne Jener mich Christ zu nennen. Go heißt mich:

Verschwender! Mir ist's auch recht; hab' ich boch einen Titel.

Ich hatte freilich gern Dichter geheißen. Aber basmit wird es, furcht' ich, schlecht bestellt seyn. Und das ist die Lehre, mein junger Lefer, der Du in diesen Banden blatterst, die Lehre die ich Dir scheidend gebe: Nur Jene sollen sich freiem, edlem Kunftlerthume widsmen, welchen Gott den Stempel des Genie's aufgedrückt.

Mir ware besser, wenn ich meinen Garten pflegte, meine Zauben futterte und mich an den Werken der Meister labte, da ich keiner werden konnte.

Ihr Alle, die Ihr's nicht werden konnt, - bleibt davon, arme Kinder!

Mein Leben ist aus; ich hab' es Euch erzählt, so gut ich konnte. Wahrscheinlich werd' ich Euch nicht mehr viel von mir selbst zu erzählen haben. Wer mich etwa ein Bischen lieb gewonnen, der lasse diesem letzen Bande, wenn er ihn zum Buchbinder trägt, noch ein weißes Blatt einhesten. Auf dieses kann er dann — (vielleicht bald, ich hätte nichts dagegen!) — mit eigener Handschreiben: "Gestorben!" Will er noch dazu fügen: "Friede mit seinem Andenken!" so thu' er's. —

Bergangene Nacht wutheten heftige Sturme; sie haben viele Baume vor meinem Fenster entlaubt. Ich blicke hinab in den Park, — überall gelbe Blatter, durre Ueste. Die Luft ist rauh und kalt, der Winter nicht mehr fern. Grau, grau der ganze Himmel! Mir fullt sich das Auge mit Thranen. Unnennbare Wehmuth durchs dringt mich.

Und siehe, wie ich in den Morgennebel starre, theilt

er sich, — die Sonne tritt heraus. Dieselbe Sonne, die den Fruhling wiederbringen wird? den Fruhling!

Da bent' ich Dein! Dein! .....! Wirst Du biese Zeilen lefen? Wirst Du fuhlen, daß sie Dir gelten? Wird Dein herz Dir es sagen?

Sieh', es ift Herbst; die Blatter welken und fallen;

fie zittern ihrem falten Grabe entgegen.

Doch wie die Sonne Raum gewinnt, gleich zieht noch einmal ein warmer Hauch über die Wiesen und die Bosel, die vor einer Stunde frostelnd schwiegen, lassen sich blicken und zwitschern der sußen Tauschung entgegen.

Sen fie furz, - fie ift boch ichon!

Du gabft meinem Herbst noch einen Fruhlingstraum. Sabe Dank! und sen glucklich.

Enbe bes fecheten Banbes.

## Beilage gur Nechtfertigung!

Un Herrn von Holtei u. f. w.

Gotha am 16. Juli 1845.

## Sochzuverehrender Serr!

Barte und gerechte Vorwurfe habe ich Ihnen zu machen über einen schonungslosen Ungriff, ber zwar nicht meine Verson trifft, aber wegen des Migbrauchs meines irrthumlich genannten Namens mich zu treffen scheinen muß bei Allen, die mich nicht perfonlich kennen. Indem Sie namlich auf Seite 188 ff. des erften Banbes ein jammervolles Bild von einem unglucklichen Schulpedanten entworfen, "ber Oberlehrer an einer fachischen gelehrten Schule mar, bem bas Griechische wie Waffer von dem Munde floß und den Ranngieger für ein lebendiges Lerikon erklarte," fügen Sie parenthetisch hinzu: "Roft, glaub' ich, hieß der treuberzige, verroftete Pedant" und zwingen badurch Jeden, der mich nicht versonlich kennt, in mir das Sujet jener Karrika= tur zu suchen, wahrend Jeder, dem ich personlich bekannt bin, Ihre Schilderung der grobsten Unwahrheit zeihen muß, wenn er dieselbe als auf mich bezüglich betrachtet. Bu einer solchen Beziehung aber liegt die unmittelbare Nothigung vor. Denn obgleich jenes Berrbild keinen Bug von mir an sich trägt, so kennt man boch außer mir keinen Philologen dieses Namens, der Lehrer an einem fåchsischen Gymnasium, Hellenist durch und durch, und

wenn auch nicht ein griechisches Lerikon, doch griechischer Lerikograph war. Zwar war ich in der Zeit, wo jene Tischscene spielte, nicht Oberlehrer, sondern munterer Studiosus in Jena, zwar hat mein Fuß nie Brestau betreten, zwar habe ich Kanngießer nie mit Augen gesehen, zwar ist mir nicht die Ehre zu Theil geworden, Ihnen im Leben je begegnet zu seyn; aber wer weiß das von den Vielen, denen mein Name bekannt, meine Person fremd ist? So gewiß also, wie man eine Ihnen noch so unähnliche Fraze, welcher der Name "von Holtei" beisgeseht wäre, nur auf Sie deuten würde, wenn auch ein Anderer damit gemeint wäre, so gewiß wird man mein Contersei in jenem Pedanten zu erblicken meinen.

Wodurch jener fur mich so ehrenrührige Frrthum veranlaßt worden ift, bas werben Sie allein zu ermitteln im Stande fenn; daß berfelbe berichtigt werden und zwar in einer folden Urt, daß die Berichtigung der Lesewelt eben so leicht und eben so allgemein bekannt werben konne, als der Irrthum felbst, dazu wird es fur Sie meiner Ermunterung nicht bedurfen, noch viel weniger irgend eines Zwanges. Gin Mann, ber überall nur ber Wahrheit zu huldigen verspricht und jede Beeintrachti= gung berfelben angstlich vermeidet, der fich selbst die Frage vorlegt (S. 371): "Ber giebt mir ein Recht, schonungslos gegen Undere zu senn?" und baran bie Berficherung reiht: "Bahrheit foll der Mittelpunkt diefes Buches bleiben," ber wird, ber muß, will er fich nicht felbst untreu werden, die Berichtigung eines solchen Irr= thums fich zur beiligen Pflicht machen. Das ift meine Ueberzeugung, mit welcher ich vertrauensvoll einer Aufftarung dieser Sache durch eine geneigte Mittheilung an mich und durch eine geeignete Belehrung fur das Publikum entgegensehe, und bei welcher allein die Hochsachtung fortbestehen kann, die ich Ihrem Character und Ihren Verdiensten zolle.

Dr. Most,

Dberichulrath und Gomnafiglbirefter.

## Machschrift bes Berfaffers.

Much ich mochte gern noch eine Rechtfertigung folgen lassen, die mich in den Augen meiner Leser von der Schuld ber Nachläßigkeit, wegen mehrfach fteben gebliebener Druckfehler loszusprechen im Stande mare. Leider jedoch wird es mir mit derfelben nicht so gut gelingen, als bem vortrefflichen Gelehrten, beffen Schreiben ich hier oben mitzutheilen mich verpflichtet gefühlt. Denn ob ich zwar ben allbeliebten Gingang: "wegen Entfernung bes Berfaffers vom Druckort zc." fur mich in Unspruch nehmen konnte, so zwingt mich boch die Dankbarkeit fur meinen gutigen Berleger, einzugesteben: bag mir fammtliche Correcturen regelmäßig von Breslau nach Trachenberg übersendet wurden und daß ich Niemand anzuklagen habe, als meine Unachtsamkeit, wenn Irrthumer wie die nachfolgenden nicht verbeffert murden:

## Drudfehler bes funften Banbes.

```
pag. 25 Beile
              4 von unten ftatt: Umgaumung, lies : Umgaunung.
    50
              6
                                  tonnte, lies : tonnte.
    52
                                  Duro, lies: Duero.
    74
             15 von oben ftatt : gefrielt, lies : gefpult.
             15.16. p. =
    93
                                  Ginmenbung, lied : Ginmilligung.
    160
              10 pen unten
                                  ausgezeichnetem, lics: ausgezeichneten.
    164
              16 ron oben
                                  rochtlich, lies : rothlich.
   339
               5 ven unten
                                  les plans, les prairies, lies : les plans et
                                    les prairies.
   340
                                 Et chez toi Holtei: lies: Et chez toi cher
                                    Holtei.
                                 vêvais, lies: rêvais.
   340
                                  camerade, lies: camarade.
   367
                                  Gafpieles, lies: Gaftfpieles.
```



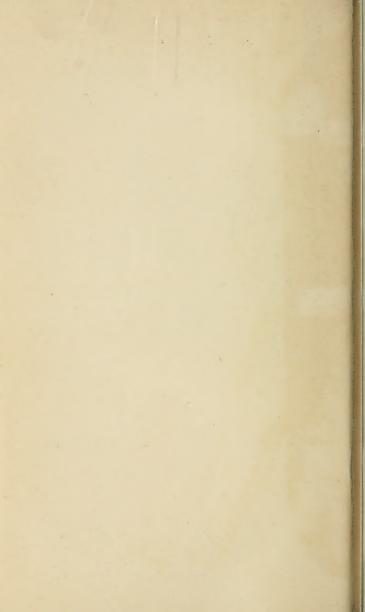



